

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

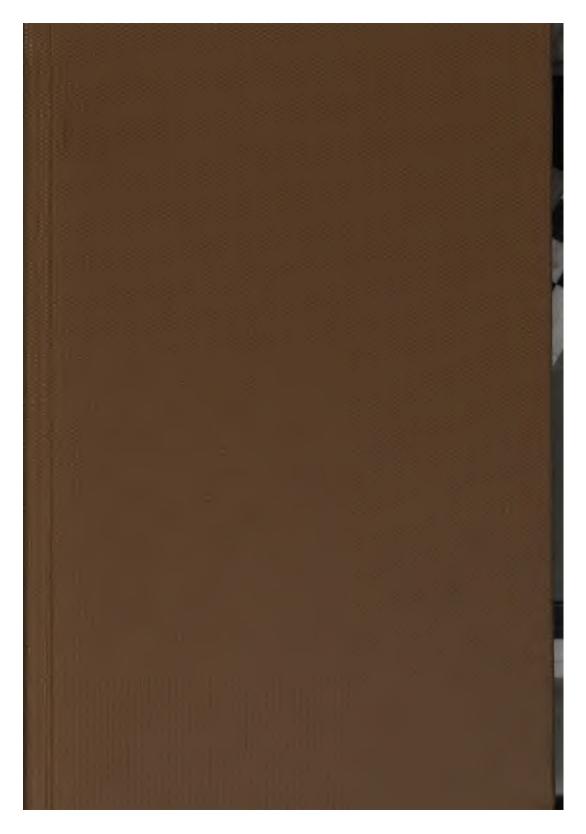





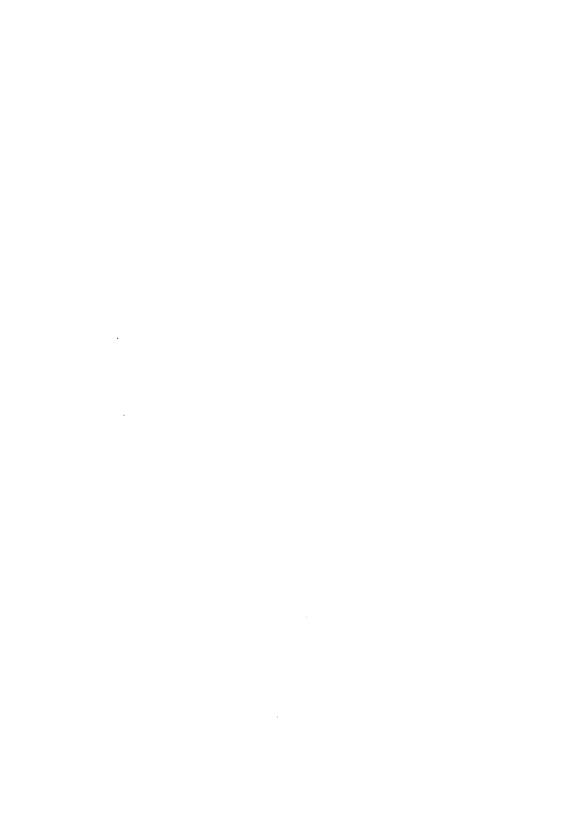

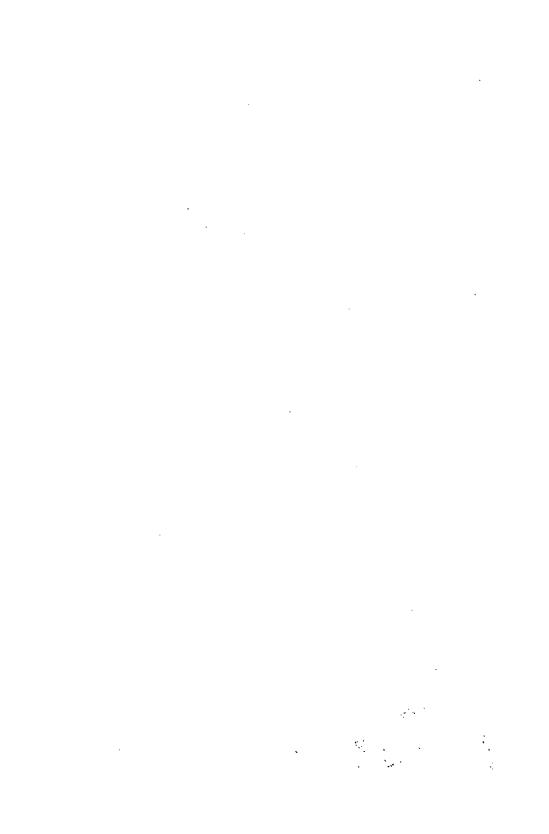

### Zur

# Geschichte der Predigt.

### Charakterbilder

ber

Bedenfendsten Rangefredner.

Bon

21. Nebe, ber Theologie Doctof, Professor, Pfarrer.

Erfter Band. Bon Origenes bis Tauler.

Wiesbaden. Julius Riedner, Berlagshandlung. 1879.

cum

### Zur

# Beschichte der Predigt.

## Charakterbilder

ber

Bedeutenosten Rangelredner por der Reformation.

Bon

21. Nebe, ber Theologie Doctor, Brofessor, Pfarrer.

Wiesbaden. Julius Riedner, Berlagshandlung. 1879. BV4207 N42 v.1

## Seinem lieben Schwager,

Herrn

Superintendenten und Pfarrer

## Johann ferdinand Herbst

zu Cauchstädt

gewidmet

nou

Verfasser.

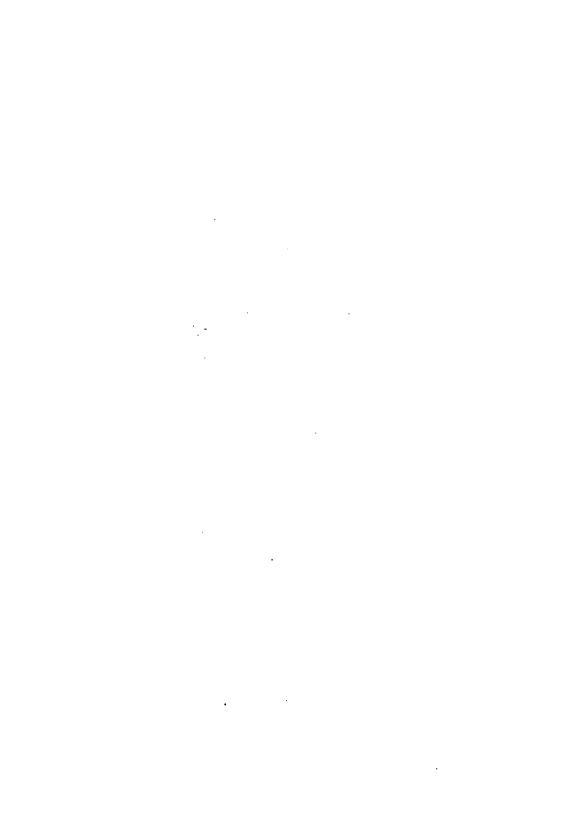

## Vorwort.

orlesungen über die Geschichte ber Predigt werden nachgerade fast auf allen evangelischen Hochschulen Deutschlands gehalten: Werke über die Geschichte der Bredigt sind seit langen Jahren auf bem Büchermarkte aber nicht mehr erschienen. Seitdem ber gelehrte Brofessor 3. W. Schmid zu Jena, welchem ber berühmte Mos= heim in seiner Anweisung, erbaulich zu predigen, Erlangen 1769, die Facel vorgetragen batte, in dem dritten Theile jeiner Unleitung zum populären Kanzelvortrag, Jena 1789, einen kurzen Abrif ber geistlichen Beredsamkeit und Homiletik geliefert bat, welcher beute noch mit Rugen gelesen werben kann, sind ihm nur brei Bearbeiter ber prattischen Theologie nachgefolgt, G. Baur und C. 3. Nitsich vor einem Menschenalter bereits und Th. Harnad in unfren Tagen. Rurz und gut ist Baurs Abrif in ben Grundzügen der homiletit, Gießen 1848. Ausgezeichnet ist, was Nitsich in der Lehre von dem Dienste am Worte in dem 96. Baragraphen bietet: aber ein jeder muß sich sagen, daß man auf taum zwanzig Seiten, wenn man auch jedes Wort genau mählt und im Lapidarftple schreibt, keine Geschichte ber öffentlichen Rebe liefern kann, nur in sehr allgemeinen Umrissen läßt sich auf solch knappem Raume ein Bild von bem Entwicklungsgange ber Predigt entwerfen. Schabe, daß der Bater der praktischen Theologie bei seinen vielen anderen Berufsarbeiten nicht die Zeit gewinnen konnte, seinen Abrif weiter

auszuführen: wenn irgend Einer von den Theologen unfres Jahrbunderts, so batte er das Zeug dazu, eine mustergiltige Geschichte der Bredigt zu verfassen, denn er besaf eine aufergewöhnliche Belesenheit, einen feinen Geschmack, ein scharfes Urtheil. Harnack geht in seinem Lehrbuche ber praktischen Theologie in dem zweiten Bande tiefer in die Geschichte der Predigt ein; hat er ihm boch noch den besondern Titel gegeben: Geschichte und Theorie der Bredigt und Seelsprae, Erlangen 1878. Allein auch diese Beschichte, welche mit eben so viel Umsicht als Einsicht geschrieben ist, kann nichts weiter als die allerallgemeinsten Grundzüge einer Geschichte ber Bredigt bieten; muß auf hundert Seiten doch Alles abgemacht werben. Resselmann bat das Buch ber Predigten ober 100 Bredigten und Reden aus den verschiedenen Zeiten. Ländern und Confessionen zu einem Jahrgange geordnet, Elbing 1858, durch eine Uebersicht über die Entwicklungsgeschichte der driftlichen Bredigt eine geleitet: diese llebersicht ist nicht schlecht, allein das Buch ist nicht gegangen: bie Predigten werden in aweiter Ausgabe obne biefen geschichtlichen Ueberblick vertrieben.

Ueber den Werken, welche sich mit der Geschichte der Predigt allein beschäftigen wollten, hat ein eigenthümlicher Unstern gewaltet: sie sind in dem Ansange stets stecken geblieben. Chr. Fr. Ammon veröffentlichte noch als Prosessor zu Göttingen 1804 den ersten Theil der Geschichte der Homiletik, welcher die Periode von Huß dis auf Luther eingehend darstellt und in der Einleitung wie im Fluge durch die 14 davorliegenden Jahrhunderte hindurchsührt: er hat seit 1804 bekanntlich noch viele Bücher geschrieben, allein zur Fortsetzung und Bollendung des angesangenen Werkes hat er nie wieder die Feder angesetzt. K. Fr. W. Panielsunternahm 1839 eine pragmatische Geschichte der christlichen Beredsamkeit und der Homiletik von den ersten Zeiten des Christenthums dis auf unsre Zeit, nach den Quellen bearbeitet und mit Proben aus den christlichen Rednern versehen, herauszugeben. Das Werk, großartig angelegt und mit

seltenem Fleiße begonnen, ist leider, trothem es große Anerkennung sand und dem Berfasser die Würde eines Doktors der Theologie von Leipzig eintrug, nicht über die erste Abtheilung der älteren Zeit, d. h. nicht über Chrhsostomus und Augustinus, hinaus gediehen. Nur C. G. Lent vollendete sein, in zwei Theilen, 1839 erschienenes Berk: "Geschichte der christlichen Homiletik, ihrer Grundsätze und der Ausübung derselben in allen Jahrhunderten der Kirche".

Einzelne Abschnitte von ber Beschichte ber Bredigt find öfters behandelt worden. Die Beriode ber Kirchenväter fand schon 1785 in B. Efdenburg einen Bearbeiter: allein fein "Berfuch einer Geschichte ber öffentlichen Religionsvorträge in ber griechischen und lateinischen Kirche von ben Zeiten Christi bis zur Reformation" hatte auch das Miggeschick, daß er über ben erften Sauptabschnitt nicht hinaus fam. S. G. Tajdirner, welcher mit der patriftischen Litteratur wegen seines Falles bes Beibenthums innig vertraut geworben war, veröffentlichte in ben Jahren 1817-1821 neun Programme de claris veteris ecclesiae oratoribus, welche in feinen burd Binger herausgegebenen opuscula academica, Lips. 1829, p. 193-282 au lefen find; leiber blieb er bei Ephram bem Sprer fteben. Ueber das Bredigtwesen im Mittelalter gibt es feine besondere Arbeit: einige Abhandlungen bes befannten Strafburger Theologen C. Schmidt, wie über bas Predigen in den Landes= prachen während bes Mittelalters, in ben theologischen Studien und Kritifen 1846, 243 ff. und bie vortreffliche Geschichte ber altbentiden Predigt in 2B. Wackernagels altbeutschen Predigten und Gebeten, Bafel 1876, find aber von hervorragender Bedeutung.

Die beutsche Predigt von Luthers Zeit an ist in ihrem Entswickungsgange mehrsach dargestellt worden. Aus dem vorigen Jahrshunderte ist Ph. H. Schuler zu nennen, welcher in drei Theilen, zu denen noch ein Beitrag sammt Register sich später gesellte, die Geschichte der Beränderungen im Geschmack des Predigens, inssonderheit unter den Protestanten in Deutschland, mit Aktenstücken

im Auszug belegt, Halle 1792-1799, behandelte. Ch. 28. Flügge gab 1800 in zwei Banben eine Geschichte bes beutschen Kirchen- und Bredigtmefens beraus. Beibe Werfe find veralter: C. G. A. Schen f's Geschichte ber beutsch-protestantischen Kanzelberedsamkeit von Luther bis auf die neuesten Zeiten konnte icon, als fie 1841 ericien, nicht ein Mal febr mäßigen Anforderungen genügen. Beste's die bebeutenbiten Kanzelredner ber älteren lutberischen Kirche. 2 Bande, 1856, lässt nicht so viel zu wünschen übrig: die Geschichte der Predigt in der evangelischen Kirche Deutschlands von Luther bis Spener in einer Reibe von Biographieen und Charakteristiken. Gotha 1872, von Cl. G. Schmibt, ist eine treffliche Arbeit. R. H. Sa C hat eine, an feinen Bemerkungen reiche und durch maßvolles Urtheil ausgezeichnete. Geschichte ber Bredigt in ber beutichen evangelischert Kirche von Mosheim bis auf die letten Jahre vor Schleiermacher und Menken, 1866 geschrieben: weit bleibt hinter ihm zurück L. Stiebrit: "Bur Geschichte ber Predigt in der evangelischent Kirche von Mosheim bis auf die Gegenwart, mit besonderer Rudficht der Zeit von Schleiermacher's Tode ab", 1875.

Homiletische Charakterbilder begegnen uns in theologischen Zeitschriften hin und wieder. A. Brömel hat uns mit zwei Bänden solcher Bilder beschenkt, leider ist in ihnen das Alterthum und das Mittelalter fast gar nicht vertreten, desto reichlicher aber die Gegenwart.

Das sind die bedeutendsten Arbeiten auf diesem Felde: man sieht, es ist noch viel zu thun. Einen kleinen Beitrag zur Lösung dieser schwierigen Aufgabe möchte das gegenwärtige Werk von evansgelischem Standpunkte aus liefern. Es hat nicht die Absicht, die Geschichte der Predigt im Großen und Ganzen, also die Geschichte der Kanzelberedsamkeit in der gesammten christlichen Kirche von den ältesten Zeiten an dis auf unsere Tage vorzuführen — ein solches Unternehmen geht weit über die Kraft eines Menschen hinaus: es beschiedet sich mit dem Bersuche, eine Geschichte der Predigt von

beidrankterem Standpunkte und Umfange zu bieten. Der evangelijde Standpunkt, und zwar ber beutsch sebangelische, bestimmt unfern Gefichtsfreis. Wir fonnen aber bie Predigt in dem driftlichen Mterthume und bem Mittelalter nicht bei Geite liegen laffen, benn bie Reformation bricht nicht burchaus mit ber Bergangenheit und fest fich mit Richten außerhalb aller geschichtlichen Continuität, fie ift ja feine neue Formation und versucht feine absolut neue Conftruftion ber emigen Babrbeit, fie ift Reformation im vollen Ginne bes Bortes und fieht beghalb Momente und Zeugen ber Babrbeit auch in ben verfloffenen Jahrhunderten. Die Predigt Luthers, wie originell fie auch ift, verleugnet boch nicht ihren Zusammenhang mit ber Bredigt ber Kirchenväter und ber beutschen Dibstifer: fie erblubt auf bem von biefen Gottesmännern gubereiteten Boben. Es berftebt fich biernach bon felbit, daß fich die Kreife ber Betrachtung immer enger und enger zieben. Muffen wir im Anfange bie geiftlibe Beredsamfeit in bem griechisch rebenben Morgenlande und in dem lateinisch iprechenden Abendlande in das Auge fassen, so ist ts uns erlaubt, später, ba bie Predigt in ber beutschen Sprache ericallt, bei biefer beutschen Bolfspredigt steben zu bleiben, und war um fo mehr, als die in fremder Zunge gehaltenen Bredigten ber Scholaftifer, eben weil fie icholaftisch jum größten Theil waren, teine bleibende Frucht tragen konnten. Bon ber Reformation an befleißigen wir uns noch einer weiteren Beschränfung: es ift uns nicht möglich, die Predigt in den verschiedenen evangelischen Landesfirden in ihrer geschichtlichen Entwicklung zu verfolgen, wir beidranten uns, obgleich wir nicht leugnen konnen, daß die Predigt des evangelischen Auslandes — ist doch selbst die Predigt des tatholischen Auslandes nicht ohne großen Einfluß gewesen, man bente an einen Massillon und Andere! — auf die beutsch-evangelische Predigt bedeutend zu gewissen Zeiten eingewirkt bat, gang entschieben auf die Kanzelberedsamkeit ber deutsch-evangelischen Kirche. Man wird es baber nicht tabeln, wenn biefer erfte Band die Zeit von

Drigenes bis Tauler, ber zweite die Zeit von Luther bis Albertini und der dritte die Zeit von Schleiermacher bis auf Tholuck in einzelnen Charakterbildern behandelt, um mit einer eingehenden Charakteristik der jetzt im evangelischen Deutschland blühenden Predigtweise das ganze Werk abzuschließen.

Wenn ich so einer Seits das Feld enger abstecke, als es von diesem oder jenem gewünscht werden sollte, so habe ich anderer Seits die Grenzen etwas weiter hinausgerück, als es vielleicht erwartet wird. Ich habe nämlich nicht bloß einen Beitrag zur Geschichte der Homilie, der Predigt, sondern auch einen Beitrag zur Geschichte der Homilie, der Predigtunst liesern wollen und war bestisser der Homiletik, der Predigtunst liesern wollen und war bestisser Scharakterbilder von solchen Theologen zu zeichnen, welche nicht bloß gepredigt, sondern auch über die rechte Art zu predigen ihre Ansichauungen und mitgetheilt haben. Da ich nach solchen Männernssuche, welche beides sind in einer Person, tüchtige Homileten und Homiletiker, ist es geschehen, daß dieser und jener, welcher als Kanzelredner zu seiner Zeit geglänzt hat, hier keine Berücksichtigung gefunden hat.

Hiermit aber ift bes Borrebens genug; das Buch sei nur noch dem Wohlwollen der Leser und Beurtheiler empsohlen.

Roßleben, 13. Januar 1879.

Dr. Rebe.

### Zur

# Beschichte der Predigt.

### Charakterbilder

ber

bedeutenoften Ranzelredner por der Reformation.

Von

21. Tebe, ber Theologie Doctor, Brofessor, Pfarrer.

Wiesbaden. Julius Riedner, Berlagshandlung. 1879.

|  |   | · |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

## Origenes.

Die dristliche Predigt ist zum wenigsten eben so alt als die drist= Kirche. Nennen wir jede Verkündigung des Herrn durch das leben= dige Wort eine Predigt, so hat es schon lange vor dem Herrn eine Predigt gegeben, so ist der erste Prediger Gott der Herr selbst, weil er bem in Sunde gefallenen Menschengeschlechte im Baradiese ben Samen des Weibes verhieß, welcher der Schlange den Kopf zertteten sollte; so sind die Propheten, welche jenes Protevangelium Bottes in febr verschiedener Weise und ju febr verschiedenen Zeiten dem Bolke Israel an das Herz gelegt haben, allesammt Brediger w Christus. Der herr selbst ist bann in ganz eminentem Sinne em Brediger, sein eigener Prediger, benn seiner Berkundigung Stern und Kern ist er selbst, seine gottmenschliche Berson, sein Erlösungs-Mit ber Predigt bes Evangeliums hat er seine Apostel in alle Welt ausgesandt, sie gewannen burch die Bredigt dem Herrn die Seelen der Menschen, sie stifteten durch den Dienst des Wortes die Kirche. War bas Wort, die Predigt des Evangeliums — im ihneibenbsten Gegensatze zu bem Cultus ber Beiben und Juben, wicher nicht in dem lebendigen Worte, sondern in dem todten Berke von allerlei Opfern culminirte — das Mittel, durch welches bie Kräfte ber zukunftigen Welt, neue Lebensströme ber in bem Tobe liegenden Menscheit zugeführt worden waren, so versteht es sich sanz von selbst, daß die driftliche Gemeinde, so sie anders dieses aus Gott geborene Leben in dem Geiste sich für die Dauer erhalten und in seinem fröhlichen Wachsthum fördern wollte, diesen Kanal bes Wortes nicht verstopfen durfte. Aus den Briefen des Neuen Rebe, Gefc. b. Prebigt.

Testamentes seben wir, daß bas Wort Christi in ber Gemeinbe wohnte, daß in den Gemeindeversammlungen dem Worte die weiteste Bahn gemacht wurde, daß bie Predigt das ganz entschieden bevorzugte Erbauungsmittel in bem öffentlichen wie in bem bäuslichen Gottesbienste mar. Nicht die Apostel und Evangelisten allein pflegten bes Amtes bes Wortes, nicht die Hirten und Borsteber ber Gemeinden bin und ber theilten bas Wort allein aus: jeder Gläubige. welcher ben mächtigen Trieb bes Geiftes in sich verspürte, burfte por versammelter Gemeinde reben und sein Scherflein gur Erbauung seiner Brüber zum allgemeinen Besten beitragen. leaten sich die im Anfange so boch gebenden Wogen, nach und nach begann die reiche Fülle von allerlei geiftlichen Gaben, welche aber nach bes Apostels Darstellung in den auf das Wort, auf die Rede bezüglichen Charismen sich am mannigfaltigsten und überschwänglichsten erwies, abzunehmen und zu schwinden. Es mußte Kürsprae getroffen werben, daß die Gemeinde nicht Schaben leibe. In bem jübischen Spnagogalgottesbienste las man aus Woses und ben Bropbeten: in ben jubenchristlichen Gemeinden bebielt man biesen Brauch bei, er bürgerte sich auch in ben heibenchristlichen balb ein. Es erwuchs mit der Zeit eine driftliche beilige Litteratur: die bervorragenbsten Brodukte berselben — nicht blok bie, welche später in bem Kanon Aufnahme fanden, sondern auch folde, die hernachmals bieser Ehre für unwürdig erachtet wurden — tamen mit zur öffentlichen Berlesung. Doch bas geschriebene und verlesene Wort kann nun und nimmermehr bas gesprochene, lebenbige Wort erseben: es trat deshalb von Anfang an neben die Schriftlektion die beilige Rede. Dieselbe war anfänglich, ebensowenig wie in der Gemeinde au Korinth, in irgend einer Weise an bas verlesene Wort ber beil. Schrift gebunden: sie war ein freier Herzenserguß und stand mit ber Lektion nur insofern in einem Zusammenhange, als berselbe Beift, welcher jene erfüllte, auch in dieser athmete. Da aber mit ber Zeit die freie Rede fast ausschließlich dem Bischofe oder Presbyter überlaffen wurde, welcher ebenfalls ganz nach eigenem Ermessen die Texte bestimmen tonnte, welche zur Berlejung gelangen follten, und ba bas Gefühl sich Anerkennung verschaffte, bag ber vernünftige Gottesbienst ber Gemeinde auch ein vernünftiges, ein= beitliches Banze fein muffe, fo ward bald bas Berhaltnig zwischen ber im Gottesbienste auftretenden beil. Schrift und heil. Rebe ein

iehr inniges. Die beil. Rebe fnüpfte entweder an bas gehörte Wort Bottes an, ober führte zu bemfelben wieber gurud, ober verbreitete fich in ungezwungenfter Weise so über baffelbe, bag es bie barin liegenben Lehren erörterte, ober bie barin rubenben Tröftungen weiter entwickelte, ober die baraus fich ergebenben Ermahnungen an bas Berg legte. In biefer freien, ungebundenen Weise erscheint bas lebendige Wort, die gottesbienftliche Rede in ben Zeiten Juftinus bes Martyrers und bes Tertullianus. Erfterer fagt in feiner größeren Apologie, Rapitel 67: "An bem fogenannten Sonntage findet eine Zusammenkunft aller in ben Städten und auf bem Lande Bohnenden statt: und es werden die Denkwürdigkeiten ber Apostel ober bie Schriften ber Propheten vorgelesen, fo weit es bie Beit verstattet. Darauf richtet, nachbem ber Borlefer geendet bat, ber Borfteber mittelft bes Wortes bie Ermabnung und Aufforberung (an bie Bersammelten), jenes Schone nachzuahmen." Der Lettere bejdreibt in dem Apologeticus, Kapitel 39, den hierher gehörigen Theil bes Gottesbienftes in berfelben Beife: "Wir tommen guimmen, beißt es bier, jum Boren ber beil. Schriften, wenn bie Beichaffenheit ber gegenwärtigen Zeitläufte etwas entweber vorber ju bebenfen ober nachher zu überlegen zwingt. Gewiß, wir nabren ben Glauben burch die beiligen Aussprüche, wir richten die Soffnung auf, wir befestigen bas Bertrauen, wir verschärfen ben Unterricht ber Gebote nichts bestoweniger burch fleißiges Ginprägen: bier find and Ermahnungen, Zurechtweisungen und göttliche Zucht."

Hat man aber ein Recht, diese Ansprachen an die Gemeinde, diese freien Aussprachen vor der Gemeinde schon Predigten zu mennen? Ich möchte das bestreiten: nicht jede Herzenserleichterung, nicht jeder Gesühlserzuß ist an und für sich schon eine Predigt. Die Predigt ist die heilige Rede an die Gemeinde, und die Rede ist nicht ein natürliches, unwillkürliches Aus- und Ueberströmen in Borten, sondern ein bewußtes, gewolltes, ein geordnetes, vernünstisses Mittheilen der eigenen Gesühle, Gedanken, Entschlüsse an Andere, mit einem Worte, die Rede ist nicht ein Natur-, sondern ein Kunstprodukt. Wan spricht wohl davon, daß es geborene Redner gebe, aber man will damit nur sagen, daß nicht jedweder sich zum Redner ausbilden kann, sondern daß eine angeborene Naturanlage, eine Besadung vorhanden sein muß: der geborene Redner darf sich nicht seinem Genius überlassen, sonst wird er troß des schönsten Waterials,

welches er in sich trägt, doch nie ein Redner; er muß sich schuler lassen oder sich selbst in die Schule nehmen, wenn aus ihm dar werden soll, wozu er beanlagt ist.

Es unterliegt keinem Aweifel, daß ichon in dem zweiten Jahr hunderte nach Christus wirklich gebildete Redner in dem Gottes bienste auftraten, benn bas Evangelium zählte bamals schon viel Anbänger unter den Gebildeten: allein wir besitzen von diesen aller keine beiligen Reden, selbst nicht einmal Bruchstücke von dergleichen Origenes ift der erste, von welchem Bredigten bis auf uns gekom: men find: von febr vielen im Ganzen nur febr wenige, und diefe wenigen selbst zu allermeist nicht einmal in ihrer ursprünglichen Bestalt, sondern in vielfach verkürzter Uebersetzung. Unter den hinterlassenen Schriften des bekannten karthagischen Bischofs Chprianus befinden sich mehrere Traktate, denen man es ansehen kann, daß sie aus Reben vor ber Gemeinde in diese Form von Erbauungsschriften umgegossen sind, was schon längst — wie z. B. von Mosheim bemerkt worden ist: allein wir vermögen aus diesen nicht mit io leichter Mube und voller Sicherheit, wie z. B. aus bes großen Mais ländischen Bischofs Ambrofius Schrift "Beraëmeron", die zu Grunde liegende Predigt auszusondern, und muffen darauf verzichten, diesen beredten Kirchenvater als Brediger zu fassen. Origenes ift und bleibt der erfte Brediger, freilich nicht in der sehr mifwerständlichen Weise, in welcher man ibm das Brädikat gegeben bat: der Bater der Bredigt. Die Bredigt ist weit alter als er: er selbst ist zum größten Theile erst burch die Bredigt seines großen Meisters Clemens Alexandrinus zu dem gemacht worden, was er war.

Origenes\*) ist um das Jahr 185 in Alexandrien geboren. Seine Eltern waren beide Christen und hielten ihn schon von Jugend auf zu allem Guten ernstlich an. Er mußte jeden Tag ein Stüd der heiligen Schrift lesen und auswendig lernen, wodurch der Grund zu seichneten Kenntniß desselben gelegt wurde. Sein Bater Leonidas, ein Rhetor, leitete anfänglich selbst seine Ausbildung, später ward er von dem berühmten Vorsteher der alexandrinischen Katecheten-

<sup>\*)</sup> Bergl. über Origenes im Allgemeinen bie aussführliche Schrift von Rebepenning, über ihn als Homileten bie betreffenben Abschnitte im Paniel und Exschirner.

idule, bem Clemens, unterwiesen. Gin beiliger Ernft, eine ftrenge Selbstrucht, ein durch nichts zu stillender Durft nach ben Wissenicaften, eine begeisterte Liebe zu bem Evangelium beseelte ihn. Als sein Bater in der unter dem Raiser Septimius Severus entbrannten Berfolgung in das Gefängniß geworfen wurde, bätte er sich gern mit einkerkern und binrichten lassen: "Hüte bich, daß du nicht unsertwegen anderen Sinnes wirst," so schrieb er ihm in's Gefängniß. Rach bem Märthrertobe bes Leonibas nahm eine begüterte chriftliche Bittwe sich des in Armuth binterlassenen Jünglings an. Da bie= jelbe aber einen Irrlehrer in ihr Haus aufnahm, so verließ er dasselbe, schränkte sich auf das Aeußerste ein und widmete sich mit joldem Eifer seinen Studien, daß er schon sehr bald durch Unterricht in der Grammatif und der alten Litteratur sich den Lebens= unterhalt verdienen konnte. Er war zum Lehrer geboren und die Bahl seiner Schüler wuchs von Tag zu Tag: selbst Heiden begehrten seine Unterweisung, in welcher er feinen Christenglauben durchaus nicht verleugnete, sondern geschickt und unerschrocken bas Net auswarf, um babei auch die Seelen feiner Schüler für ben herrn zu fangen. Die Gemeinde ward auf ihn aufmerkfam, und ber Bischof Demetrius beauftragte ben Jüngling, ber noch nicht 18 Jahre alt war, mit dem Lehramte an der zu Alexandrien blübenden Katechetenschule, in welcher driftliche Jünglinge eine bobere wissenschaftliche Ausbildung — nicht grade zu dem Dienste in der Kirche — in dem Geiste des Evangeliums empfingen. Doch auch die Augen der Heiden lenkte der junge Mann auf sich: mehr als ein Mal wurde er auf bem Richtplate, als er Märthrern Muth emsprach und den Brudertuß gab, mit Steinen geworfen und mit dem Tobe bedroht. Wiederholt war es ihm gelungen, sich durch flucht von haus zu haus ben verfolgenden Soldaten zu entziehen, ba geschah es boch eines Tages, daß er einem wüthenden Haufen Beiben in die Hande fiel. Diese mighandelten ihn erft, bann vericoren fie ihm ben Ropf, stellten ihn auf die Stufen des Serapistempels und geboten ihm, jedem, der in den Tempel hineingehe, als wenn er ein Briester dieses Heiligthums wäre, eine Balme darzu= reichen. Origenes nahm die Palmenzweige, reichte fie auch den Gintretenden, aber mit den muthigen Worten: "Nehmet hin, nicht die Palme des Götzen, sondern die Palme Christi!" Ueber dem Lehren versäumte er aber das Lernen keineswegs: er studierte nicht bloß

für sich neben den nie aus der Hand gelegten Schriften des Alten und Neuen Testamentes und den Büchern der Christen die Werke der griechischen Philosophen, er hörte selbst den damals in seiner Baterstadt am Höchsten blühenden Ammonius Sakkas, einen Neuplatoniker. Er wollte aber nicht bloß in der Erkenntniß der Wahrbeit wachsen, er begehrte sein Herz von allen sleischlichen Lüsten und Begierden zu reinigen und in der Heisgung zu wachsen. Ein seltsames Mißverständniß des Wortes Christi, Matth. 19, 12 — um so seltsamer, da er schon als Knabe seinen Vater vielsach nach dem tieseren Sinne einer Schristselle gefragt hatte und überhaupt in Alexandrien die allegorische Auslegung heimisch war, — veranlaßte ihn, um des himmelreiches willen sich zu entmannen, was er später entschieden misbiligte.

Die Bibel lag bem katechetischen Unterrichte zu Grund: ein Schriftabschnitt ward verlesen und bann erläutert. "Einigen," jagt Origenes, c. Cels. VI, 10, "die eben nur zu gläubiger Annahme ber driftlichen Lehre geleitet werben konnen, bieten wir bie einfache Berkündigung: andere unterrichten wir wissenschaftlich, so viel thunlich durch Frage und Antwort." Da nun zu dem Unterrichte bee Origenes sich eine große, nicht zu bewältigende Menge brangte, st wurde ihm die Unterweisung jener Ersteren abgenommen und ei hatte nur noch die fähigeren Katechumenen wissenschaftlich zurecht 31 weisen. "Zur Berehrung bes Gottes bes Alls und ber Tugenbe! seines Thrones," sagt er 1. c. III, 50, "leiten wir bin und be müben uns, die Gemüther abzulenken von der Geringschätzung de Göttlichen, wie von Allem, was wider die Bernunft geschieht-"Denn," beißt es später, c. 59, "es ift nicht basselbe, Krante a ber Seele zur Beilung und Gefunde zur Ginficht und Erkenntni ber göttlichen Dinge zu rufen. Beider Geschäfte kundig, leiten wi querft die Sunder zu ben Worten, die uns die Sunde meiden lebrer und die Unverständigen zu denjenigen, die das Verständniß mittheiler bie Unmundigen jum hinanreifen in bem Berftanbniffe ju bet Mannesalter, mit einem Worte bie Unseligen jum Wohlsein, obe richtiger, zur Seligkeit. Wenn bann bie Fortgeschrittenen zeiger daß sie von dem Logos gereinigt und, so viel als möglich, besse wurden, dann rufen wir fie zu unseren geheimen Weihungen. Dieser katechetische Unterricht ward öfters auf längere Zeit vo Origenes aufgegeben; so reifte er wohl in bem ersten Jahre be

Caracalla nach Rom, ein anderes Mal ward er von einem Feldberrn in Arabien erbeten, daß er ihm das Wort mittheile, dann wieder entwich er por ber Berfolgung, welche unter ben Augen bes Raifers 216 in Alexandrien fo Biele bem Tobe überlieferte, nach Balafting, wo er von feinen beiben Freunden, bem Bifchofe Theoftiftus au Caefarea und dem Bischof Alexander zu Berufalem freundlich auf= genommen wurde. Beibe ließen ibn in ihrer Gegenwart vor versammelter Gemeinde predigen, was ihnen ber Bischof Demetrius von Alexandrien nicht vergab. Später ging Origenes wieder bortbin gurud, um feinen Ratechetenbienft aufs Reue angutreten. Die Mutter bes Raifers Alexander Severus, Die Julia Mammaa, ließ ihn später auf längere Zeit zu sich nach Antiochien kommen: bann ward er, ber fich nicht nur als Katechet, sondern auch als Schrift= fieller ben Ruhm eines bedeutenden Kirchenlehrers erworben batte, nach Achaja eingelaben, um Streitigkeiten zu schlichten. Auf ber Reise bortbin, welche er wohl über Balästina machte, wurde er von feinen beiben bischöflichen Freunden zum Presbyter geweißt. Dieß erbitterte nun aber ben Demetrius ber Magen, bag er biefe Weihe nicht anerkannte und ben 230 wieber heimkehrenden fo feinbselig empfing, daß berfelbe fich bem brobenden Unwetter burch bie Flucht mugg. Der Bischof veranstaltete 231 eine Spnobe ägpptischer Bifdofe: biefe erklärte, bag Origenes, anerkannt ber größte Lebrer, welchen die alexandrinische Kirche je besessen bat, unwürdig seines Lebramtes fei und ichloß ihn von ber alexandrinischen Gemeinde aus. Der Flüchtling batte in Balaftina bei seinen beiben bochgestellten Freunden die berglichste Aufnahme gefunden: in Caesarea ließ er sich nieder und bald hatte er dort wieder alle Hände voll Bu thun. Seine ichriftstellerischen Arbeiten fette er unverbroffen fort, sein Name lockte bald von weit und breit eine Menge streb= lamer Jünglinge nach seinem neuen Wohnsite; biesen, unter welchen Gregorius Thaumaturgus ber namhafteste ift, widmete er sich in ber alten, gewohnten Beife. Gine neue theologische Schule erblübte. Die Berfolgung unter Maximin machte für eine Zeit biesem Berke em Ende: Origenes mußte nach Rappadocien entweichen, faum aber war durch die Ermordung des Kaisers 238 wieder Friede geworden, io begab er fich nach Caefarea gurud, um feine Schule wieder gu eröffnen. Doch binderte ibn biefes nicht, größere Reifen im Dienfte der Kirche nach Nikomedien, Athen und Arabien zu unternehmen.

Wir wissen nicht, was ibn in den letten Jahren seines Lebens bewog nach Thrus überzusiedeln; dort traf ihn die große Berfolgung, welche unter bem Kaiser Decius ausbrach. "Wider ihn," so erzählt Eusebius, hist. eccl. 6, 39, "ruftete ber boje Beift fein ganges Beer auf ein Mal, richtete auf ihn vorzüglich seinen Angriff und stritt wider ibn mit aller Lift und Macht. Bande und viele körperliche Qualen bat er um Chrifti willen ausgestanden. In ben innersten Winkel des Kerkers wurde er gestoken, ein schweres Halseisen ibm angelegt: seine Füße wurden viele Tage lang in dem Folterblod bis zur vierten Deffnung gezerrt. Mit bem Keuertobe murbe er bebroht und vieles Undere hinzugefügt: boch ertrug er Alles ftandhaft." Auf seinen Tod war es nicht abgesehen, man wollte nur Diesen ersten Kirchenlebrer seiner Zeit zur Berleugnung bes Glaubens zwingen. Er überlebte biese schwere Berfolgung, unterlag aber im siebzigsten Jahre seines Alters 254 ben schweren Martern, welche er so rubmvoll erbulbet batte.

Wir besitzen von Origenes keinen Abris der Predigtkunst, über welche er nicht bloß tief nachgedacht, sondern selbst Borträge gehalten hat: auch keiner seiner Schüler hat uns die Gedanken des Meisters zusammengestellt hinterlassen. Wenn es dem Gregorius Thaumaturgus gefallen hätte, in seinem bekannten Paneghricus auf unseren Kirchenvater die Grundzüge nur ganz kurz hinzuwersen: wie dankbar würden wir ihm sein! So müssen wir aus den Schriften des Origenes mühsam zusammensuchen, was hierher gehört. In der Aussegabe von de la Rus, nach welcher wir citiven, im 4. Bande), hat er seine epochemachenden Grundanschauungen über die Predigt niedergelegt.

Dis auf seine Zeit hatte man die Predigt, die heilige Rede immer nur ganz einseitig betrachtet: der Mensch wurde nur als die Leier, als das Instrument angesehen, worauf der heilige Geist spiele. Er borgte dem Geiste Gottes gleichsam nur seinen Mund: er war nur der Kanal, durch welchen die Rede des Geistes der Gemeinde zusließen sollte. Die Predigt war einzig und allein Gottes Werk, ein von Gott gewirktes Wunder. Origenes erkannte die Irrthüm-lichseit dieser Ansicht: aber er versiel nicht in das andere Extrem, er fand in dieser Anschauungsweise nur eine Einseitigkeit, und bemühre sich, die andere Seite, das Menschliche bei der heiligen Rede, bei der Predigt des Wortes Gottes, in das rechte Licht zu stellen.

Der Menich fann mit feiner Arbeit allein nie ein Diener an bem Borte werben. "Wenn auch jemand," jagt er in ber Besprechung bes 12. Rapitels bes Römerbriefes (p. 649), "in bem Umte voll= tommen ware, fo wird er boch, fo ihm bie Babe bes Umtes fehlt, für nichts geachtet werben. Und ebenso wird, wenn jemand in ber Lebre auch vollfommen ift, so ibm die Gabe der Lebre, welche von Gott ift, febit, für nichts geachtet werben. Und jo ift bei biefem Allen, welches aufgezählt worben ift, eine gemiffe Bollfommenbeit unter ben Menschenfindern möglich, welche sie durch Arbeit und eigene Bemühungen erlangen, fei es in ber Beisheit, fei es in ber Bebre, fei es in anderen Dienften: aber wenn zu diefem Allem nicht von Gott die Gnadengabe hinzugefügt worden ist, so wird es nichts werben, weil, wenn ihnen die Gabe bes Geiftes fehlt, fie auch nicht Blieder an bem Leibe Chrifti fein konnen. Aber bier entsteht bie frage, ob nicht eine bestimmte Art von Prophetie in uns und aus uns sein kann, welche nicht Alles von Gott hat, sondern auch etwas Beniges aus menschlichen Unftrengungen gewinnt. Und bieg wird war ben Uebrigen gang unmöglich scheinen, aber es wird burch Paulus beutlich bestätigt, ba er fagt: strebet aber nach ben besten Baben, am meisten aber, bag ihr weissagen möget (1. Cor. 12, 31 und 14, 1). Woburch ber Apostel zeigt, daß, wie jemand nach bemt Amte, nach ber Lehre, nach ber Ermahnung u. f. w. strebt, und war baburch, bag er Mühe und Fleiß barum anwendet, es so auch mit ber Prophetie zu geschehen bat. Daber ift unter Prophetie biefes zu verstehen, - wenn jemand rebet zur Erbauung ber Meniden, und wenn er zur Ermahnung und zur Tröftung rebet, und baber ift es möglich, daß wir uns der Brophetie dieser Art befleißigen, und es steht in unserer Gewalt, daß uns, so wir uns nur um bieje bemüben, wenn wir es nach ber Beije und bem Mage bes Glaubens thun, von jener Prophetie, welche aus Gott ift, hingugethan werbe." Hiermit war ein neues Princip ausgesprochen, und Origenes war Mannes genug, um biefer neugewonnenen Grund= anichanung bas Beimatherecht zu verschaffen.

Bon heidnischer Mhetorik und Dialektik will er gar nichts wissen: die christliche Rede soll nicht als ein neues Reis diesem ursalten, aber damals immer noch üppig treibenden Baume griechischer Bohlredenheit eingepflanzt werden. Die heilige Rede ist ein eigenshümliches, selbstständiges Gewächs, sie hat ihre eigenen Gesetze, ihre

eigenen Mittel, ihr eigenes Ziel. Die profane Berebsamkeit ist be Sauerteig ber Pharifäer, welchen die Junger bes herrn nicht m fich schlevpen sollen: "Der Herr bezeichnet in ben Evangelien." lefe wir in der 5. Homilie zu dem Leviticus, § 7, "die Menschenleh ber Bharifaer, welche Ueberlieferungen. Menschenfatungen lebrte als ben Sauerteig, ba er ju feinen Jungern fagt: butet euch w bem Sauerteig ber Pharifaer (Matth. 16, 6). Gleicher Weise i baber Menschenlehre z. B. die Grammatik ober die Abetorik ob auch die Dialektik. Aus dieser Disciplin ist nichts zu bem Opfe bas ift zu bem, mas über Gott zu benken ist, aufzunehmen; ab eine lichte Rebe, der Glanz der Beredsamkeit und die Disbutie funft find zum Dienste bes Wortes. Gottes mit Anftand zuzulaffen. Es foll also kein fremdes Feuer zu dem Altare des wahrhaftige Gottes beraugetragen werden: die beibnische Rebekunst mit ihrer stolzen Brunte bat in dem Saufe Gottes nichts zu suchen. Rig und beutlich, einfach und verständlich ift zu reben im Dienste be Wortes Gottes. Mit dieser letteren Bestimmung macht Drigene ben entschiedensten Ernst. Die Bredigt, überhaupt jede Rebe in be Gemeinde, hat sich ausschließlich mit der beiligen Schrift zu be schäftigen, Gottes Wort foll getrieben, soll ausgelegt werben un nichts weiter. Der Diener an dem Worte bat sich nicht mit de Lebrfäten der beidnischen Philosophen herumzustreiten, es ist nich seine Aufgabe, mit den Gnostikern in den unergründlichen Tiefen de Gottheit herumzuwühlen: ber beilige Redner bat in ber beilige Schrift zu forschen, er bat in fie hineinzugraben, um bas Baffe bes Lebens für sich und seine Gemeinde zu finden. genug kann Origenes es an das Herz legen, daß ber Prediger sid selbst erst zu reinigen bat, damit er das Wasser des Lebens rei aus dem ewigquellenden Brunnen des Heiles schödfe und den dursten ben Seelen rein barreiche. "Lasset uns versuchen," mabnt er i der 12. hom. in Gen. zum Schlusse, "auch das zu thun, was di Weisheit erinnert, indem sie spricht: trink Wasser aus beiner Grub und Klüsse aus beinem Brunnen, habe bu aber sie allein (Spruche 5 15 und 17). Versuche also auch du, mein Aubörer, beinen eigener Brunnen und beinen eigenen Quell zu haben, und fange auch bu wenn bu ein Buch ber Schrift ergreifft, aus beinem eigenen Ber stande an, etwas Verständiges bervorzubringen, und versuche, nach bem du in der Kirche gelernt hast, auch du zu trinken von den

Quelle beines Beiftes. Es ift in bir bie Natur bes lebenbigen Baffers, es find nicht verfiegende Bafferabern, und befruchtenbe Strome vernünftiger Sinne ba, wenn fie nur nicht mit Erbe und Beröll angefüllt find. Aber wohlan grabe die Erde heraus, ichaffe ben Schmut rein binweg, b. i. entferne bie Tragbeit beines Beiftes. und ichnittle bie Erstarrtheit von beinem Bergen ab! Bernimm, mas bie beilige Schrift fagt: wenn man bas Muge brudt, fo geben Thränen beraus, und wenn man Ginem bas Berg trifft, fo läft er es fich merten (Gir. 22, 23 f.). Daber reinige auch bu beinen Beift, daß du auch ein Dal von beinen Quellen und aus beinen Brunnen das lebendige Baffer schöpfen fannst. Denn wenn bu Gottes Wort in bich aufgenommen, wenn bu bas lebenbige Waffer von Christus empfangen und zwar gläubig empfangen haft, wird in dir ein Quell des Waffers entsteben, das binüberquillt in das ewige Leben in Jefus Chriftus, unferem Berrn, welchem bie Ehre und bas Reich ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen." In einer Stelle feines Commentars zu bem Römerbriefe (Tom. X, p. 677) fpricht er: "Die Leiter ber Kirchen muffen beobachten und mit fleißigem Gifer barauf achten, baf fie nicht etwas zu reben scheinen, was Christus burch fie nicht gewirft bat. Es spricht aber jemand bergleichen, das Chriftus burch ihn nicht gewirft hat, bann 3. B., wenn er von ber Embaltsamfeit rebet und lebrt und selbst nicht enthaltsam ift, ober wenn jemand von ber Rüchternheit, ober von ber Gerechtigfeit, ober von der Anotheilung ber Güter, ober von der Berachtung des Befites gegenüber bem Reiche Gottes rebet und in ibm felbit, ber bien lebrt, nichts bavon Chriftus gewirkt bat." Origenes prebigte fic felbit bas Gebot Gottes und forgte fo bafür, baf er nicht, Andern predigend, felbst verwerflich wurde. Er fagt in ber 12. hom. in Exod., § 4: "3ch strafe mich felbst, ich richte mich felbst, ich klage mich felbft meiner Schulden an; bie, welche bas boren, mogen gujeben, mas fie über fich felbst urtbeilen." Die Nachricht (Epiphanbaer. 64, 2), bag er ein Dal, als er reben wollte und fein Auge miällig auf Bfalm 50, 16 fiel, fein Wort vor Thränen habe berborbringen können, scheint mir nicht gang unwahrscheinlich zu sein, da er ben Text immer zuerst auf sich selbst bezog und in seinen Brebigten mebrfach feine Schwächen und Gebrechen bekennt, wie er g. B. in ber erften Somilie in lib. reg., § 1, fagt: "Wollet nicht bei mir bas fuchen, was ibr bei eurem Bifchofe Alexander findet. 3ch gestehe, daß er uns alle übertrifft in der Gnadengabe der Sanktmuth." Bon ihm gilt nach Eusedius (h. e. 6, 3): "Wie sein Wort, so war sein Wandel, und wie sein Wandel, so war sein Wort."

Bu bem Brunnen bes Wortes Gottes bat ber Diener an bem Worte zu geben, damit er für sich und für seine Gemeinde bas Wasser bes Lebens habe. "Rebetka," so läßt er sich in ber zehnten Homilie zu ber Genesis, § 2, aus, "tam mit ben Töchtern bet Stadt, Waffer aus bem Brunnen zu ichöpfen. Rebetfa fam täglich zu dem Brunnen, täglich schöpfte sie Wasser. Und weil sie täglich ju bem Brunnen ju fommen Zeit fand, beghalb konnte fie von bem Anechte Abrahams gefunden und dem Isaak zum Weibe genommen Glaubt ihr, daß das Fabeln sind, daß ber heilige Geist in ber Schrift Geschichtchen erzählt? Hier ift Unterweisung ber Seelen und geiftlicher Unterricht, welcher dich unterweist und lehrt, täglich ju bem Brunnen ber Schrift, ju bem Baffer bes beiligen Beiftes zu kommen und immer zu schöpfen und das Gefäß voll nach Haufe beim zu tragen, wie es auch die beilige Rebekka machte, welche nicht anders mit einem solchen Erzvater, wie Isaak war, ber aus ber Berheißung geboren ift, hatte verbunden werden können, wenn fie nicht Waffer geschöpft hätte, und zwar so viel geschöpft hatte, bag sie nicht bloß die tränken konnte, welche zu Hause waren, sondern auch den Knecht des Abraham, und nicht bloß den Knecht, sondern solchen Ueberfluß an Wasser batte sie, daß sie auch die Kameele tränken konnte, bis daß, wie es beißt, sie sich satt getrunken batten. Das sind Geheimnisse! Christus will dich mit sich verloben, benn au dir spricht er durch den Propheten: ich werde dich mir verloben in Ewigkeit und werbe bich mir verloben mit Glaube und Barmbergigkeit, und du wirst ben Herrn erkennen (Hos. 2, 19). Weil also auch Christus dich mit sich verloben will, schickt er zu dir voraus biesen Anecht. Dieser Anecht ift die prophetische Rede (die Bredigt); hast du dieselbe nicht vorher in dich aufgenommen, so kannst du Christo nicht vermählt werben. Du sollst aber wissen, daß Riemand obne llebung und Erfahrung die prophetische Rede unternimmt, sondern nur ber, welcher Wasser aus ber Tiefe bes Brunnens zu schöpfen weiß, und welcher so viel zu schöpfen weiß, daß es auch für bie binlanglich ift, welche unvernünftig und verkehrt zu fein scheinen. beren Bild die Rameele sind: so daß auch er sagen fann, ich bin

in Schuldner ber Weisen und ber Unweisen (Röm. 1, 14). Endlich prach so in seinem Herzen jener Knecht: von den Jungfrauen, sprach r, welche zu bem Waffer kommen, welche zu mir fprechen wird: rinfe du, und beinen Kameelen will ich auch zu trinfen geben, die wird die Braut meines Herrn sein. So nun nimmt Rebeffa, beren Namen Gebuld bedeutet, sobald als fie den Knecht gesehen und das prophetische Wort erkannt bat, ben Krug von der Schulter, benn fie legt ab die erhabene Anmagung der griechischen Wohlredsamkeit und beugt sich zu der eben so niedrigen als auch einfachen prophetischen Rede herab und spricht: trinke du, und beinen Kameelen will ich auch zu trinken geben. § 3. Jene Seele alfo, welche Alles mit Geduld thut, welche so bereit und von solcher Gelehrsamkeit unterflitt wird, welche aus ber Tiefe die Ströme ber Wiffenschaft zu idopfen gewohnt ift, diese kann an der Hochzeit Christi Theil nehmen. Benn bu also nicht täglich kommst zu bem Brunnen, wenn bu nicht taglich Wasser schöpfst, kannst bu nicht nur Undere nicht tränken, fondern du wirst auch selbst Durst nach dem Worte Gottes erleiben."

Die Predigt hat also aus ber Schrift zu schöpfen: fie hat bas lebendige Waffer bes Wortes Gottes rein und lauter bem Chriftenvolle barzubieten. Dieses Quellwaffer ber beiligen Schrift ift nicht mit bem Baffer, welches wir aus unferen eigenen löcherichten Brunnen ober aus ben Cifternen, die Andere nach ihrer Kunft und Weisheit augelegt haben, erhalten, zu vermischen. Die Schrift legt fich felbst aus: die Beweise für die vorgetragenen Lehren, Mahnungen u. f. w. find von nirgends anders woher als aus ber Schrift felbst zu ent= nehmen. Sein eminentes Gebachtniß leistete ihm bierbei bie besten Dienste: es war ihm eine geringe Mübe, Die Hauptstellen, in welchen ein biblischer Ausbruck vorkommt, auf ber Stelle aus bem Ropfe anguführen und fo feine Bebeutung zu ermitteln. soll ibm bas nachmachen: benn ber Diener am Worte soll nicht menichliche Bermuthungen, nicht annähernde Wahrscheinlichfeiten, sondern eine feste Lebre, die ewige Gottesmabrheit verkunden. "Was sollen wir von dem Erze fagen?" So lesen wir in der 13. Homilie au dem Erodus, § 2: "Das Erz ift auch erforderlich bei der Herfiellung ber Stiftsbütte. Das Erz scheint für die Tapferkeit gecommen und an die Stelle der Tapferkeit und Standhaftigkeit ge= ett werden zu können. Aber damit nicht jemand sage, daß dieses

mehr Rathen als Auslegen sei, wenn bas, was gesagt wird, nich mit ber Autorität ber Schrift erbartet wirb, fo glaube ich, bag be Erz von der Stimme verstanden werben tann." Die Kraft be beiligen Rede kommt burchaus nicht aus der Kunft der Menscher sondern aus der Gnade Gottes, die auf der schlichten Darftellung bes Schriftwortes rubt. In bem 9. Tomus bes Commentars and Römerbriefe (p. 646) heißt es: "Aber es ist darauf zu achten, be Baulus, wie er auch unter Anderm fagt, nicht in vernünftigen Rebe menschlicher Weisheit (1. Cor. 2, 4), sonbern burch bie Gnabe rebe die ihm gegeben ist. Denn es besteht ein großer Unterschieb zu schen ber Gnabe bes Rebenben und zwischen ber menschlichen Bei Endlich ist es durch die Erfahrung selbst tund geworben, ba wenn beredte und unterrichtete Männer, welche nicht bloß in bei Rede, sondern auch im Berstande viel leisten. Bieles in ber Rird gesprochen und ungeheuren Beifall geerndtet baben, boch keiner bet Buborer von bem, was gesagt worben ist, einen Stich in bas Ber ober Wachsthum im Glauben, ober Antrieb zur Gottesfurcht and Erinnerung an das, was gejagt worden ist, empfangen habe, sonden man gebt, nachdem man burch die Obren einen füßen Genuk und eine Eraökung gehabt bat, aus einander. Oft aber befehren Manner von geringer Beredsamkeit, welche sich auch nicht auf ben Schmud ber Rebe legen, mit einfachen und schmucklosen Worten viele Und gläubige zum Glauben, wie sie guch die Hochmütbigen zur Demuts beugen und ben Sündern einen Stachel zur Bekebrung in's Gewissertreiben." Die Absicht bes geistlichen Redners barf es burchaus nicht sein, die heilige Schrift nach allen Seiten bin auslegen zu wollen 📂 er bat sich zu beschränken und zu bescheiben auf bas, was zur Greif bauung bient. Es heißt ausbrücklich in ber ersten Homilie zu bemes Leviticus, § 1: "So turz als möglich wollen wir Weniges berühren von Bielem, indem wir nicht so sehr auf die Auslegung der eine zelnen Worte ausgeben, dieses nämlich mit Muße zu thun, ift die Pflicht des Schriftstellers, als das, was zur Erbauung der Gemeinde gehört, vortragen, so daß wir den Zubörern mehr Gelegenbeit (Anftog) zur Erkenntnig gewähren, als dag wir uns in eine breite Auseinandersetzung einlassen, wie auch geschrieben steht: ais bem Weisen Gelegenheit, so wird er noch weiser werden" (Sprüche 9, 9).

Erbauung der Gemeinde — das ist von Origenes schroff und sehr entschieden ausgesprochen — das ist der Zweck der Predigt:

ann biese Wahrheit nicht oft genug aussprechen, nicht scharf betonen, benn leiber marb in feiner Zeit icon vielfach gegt, nicht ber Gemeinde wegen, um fie zu erbauen, sondern aus em Intereffe, um fich boren und bewundern zu laffen. Die betie bes neuen Testamentes, welche ibm bas Ibeal ber Brebigt br ift, daß er fie felbst vielfach furzweg die prophetische Rebe prophetische Wort nennt, bestimmt er in seinem Commentar zu Römerbriefe (Tom. 4, p. 649) also: "Prophetie wird bei us genannt, wenn jemand ben Menschen zur Erbauung rebet wenn er rebet jur Ermahnung und jum Trofte." Die Erng wird durch Lebre und durch Ermahnung erzielt: beide Moe muffen ftete beifammen fein. Um Ausführlichften fpricht fich r Kirchenvater hierüber in ber 13. Homilie zu bem Exodus, § 4, "Das Feuer," fagt er, "bat eine boppelte Rraft, es erleuchtet entbrennt. - Jenes Feuer, welches Jejus anzünden wollte, ertet zwar jeben Menschen, ber in bieje Welt fommt, es bat aber etwas von bem, bag es entbrennt, wie jene befennen: brannte unfer Berg in uns, als er uns bie Schrift öffnete? 24, 32.) Er entzündete also und entbrannte zu gleicher Reit, r bie Schrift öffnete. - Wie wir jenes zwiefache Weuer bargen fonnen zur Erbauung feiner Stiftsbutte, laffet uns feben! in bu ein Lehrer bift, fo erbauft bu die Stiftsbutte baburch, bag nie Gemeinde erbauft: es spricht Gott baber auch zu bir, was u Beremia fagt: fiebe, ich lege meine Worte in beinen Mund! em. 1, 9), bas ift, bas Feuer. Wenn bu baber bie Bemeinbe tes lebrend und erbauend bloß schiltst, beschuldigst, strafft und Sunde bem Bolfe vorwirfft, aber nichts zum Trofte aus ber gen Schrift vorträgft, nichts bunfles erhellft, nichts, mas zu rer Wiffenschaft gebort, berührft und nicht etwas zu tieferem gem Berftandniffe beiträgft, haft bu wohl Scharlach bargebracht, feinen doppelten. Denn bein Feuer entbrennt lediglich und ichtet nicht. Und wieder, wenn du lehrend die Geheimnisse bes ebes eröffnest, die Herrlichkeit ber verborgenen Dinge besprichft, Sünder aber nicht zeihft, ben Nachläffigen nicht schiltft, bie enge ber Zucht nicht übst, so hast du wohl Scharlach dargebracht, feinen boppelten. Denn bein Feuer erleuchtet blog und entnt nicht. Wer also in ber rechten Weise barbringt und recht t, bringt boppelten Scharlach bar, jo bag er bem Lichte bes

Wissens bas Feuer ber Zucht beimischt." Diese beiben, die Er bauung beschaffenben, Mittel sind aber nicht von ganz gleichem Werthe: über bem belehrenden steht das ermahnende, denn nicht ber Berftand, ber Ropf ift es, ber bei bem Menschen ben Ausschlas gibt, sondern der Wille, das Herz. Es ist baber ber Schriftansleauna nie so viel Raum in der Bredigt einzuräumen, als ber Schriftanwendung. Nicht die Bereicherung bes Wissens, sondern bie Erweckung und Tröstung bes Herzens ist die Hauptsache. Dieß bekennt Drigenes an mehr als einer Stelle seiner Homilien game offen. In bem Anfange ber siebenten Somilie zu bem Leviticas faat er: "Mebreres ift in der vorausgegangenen Borlesung vorgetragen worden, wovon ich aber, burch die Kurze ber Zeit beengt. nur Weniges besprechen tann. Denn ich babe jest nicht bas Amt. bie Schrift auszulegen, sondern die Gemeinde zu erbauen, obgleich auch aus bem heraus, was ich früher behandelt habe, ein verständiger Hörer beutliche Bfade zum Verständniß finden könnte. ber werbe ich aus demjenigen, was soeben verlesen wurde, einiges ba ich nicht alles kann — was die Hörer erbauen burfte, sammeln, wie Blumen bes vollen Aders, welchen ber herr gesegnet bat." Der geiftliche Redner soll die Herzen seiner Hörer und vornehmlich bie ber Sünder bewegen, will er bas erreichen, so muß er beten, "daß er mit solchen Worten spreche, welche, mit Kraft und Schlagfertigkeit und Begeisterung und beiligen Gedanken verkundigt, bie Seele des Zuborers erschüttern und zum Berzeleid und zu Beichreit und zu Thränen bewegen" (Hom. 19 in Jerem.).

Um aber seine Zuhörer zu erbauen, muß der Diener an dem Worte ein Zwiefaches verstehen: er muß erstens das Wort recht theilen und zweitens seine Zuhörer sehr genau kennen. Das Wort soll durch die Predigt gleichsam gebrochen werden: der Buchstade, die Worte des Textes sind, so zu sagen, die Schale, aus dieser muß der Kern, der Sinn dieses Wortes herausgeschält werden, und zum Andern ist die gewonnene Wahrheit nicht im Großen und Ganzen gleich vorzutragen, sondern damit dieselbe recht einleuchte und alle in ihr enthaltenen Motive zu Herzen genommen werder können, ist sie in ihren einzelnen Elementen, Stück gleichsam stück, vorzulegen. "Siehe, wie der Herr," ruft er in der 12. ho-milie zur Genesis, § 5, derselbe Gedanke kehrt Hom. in Lev. 4, 1 Cwieder, "in den Evangelien die wenigen Brode bricht, und wie viel

Causende sättigt er und wie viele Körbe mit Broben bleiben übrig! So lange die Brobe unversehrt find, wird Niemand gefättigt, Niemand erquickt. Auch die Brode selbst scheinen nicht zu wachsen. Erwäge nun, wie wir die wenigen Brode brechen; aus ber beiligen Schrift nehmen wir wenige Reben, und wie viele taufend Menschen werben gesättigt! Aber wenn jene Brobe nicht gebrochen werben, wenn fie nicht von ben Jungern in Stude flein gebrochen werben. d. b. wenn nicht ber Buchstabe nach und nach gebrochen wird, fo fann seine Bedeutung nicht Allen flar werben. Wenn wir aber angefangen haben zu verhandeln und Alles einzeln zu besprechen, bann mogen die Leute, so viel sie wollen, nehmen. Was sie aber nicht nehmen können, das ist zu sammeln und aufzubewahren, auf daß nichts umfomme." Nach seinen Zuhörern hat sich ber geistliche Redner zu bemeffen: er hat Sorge zu tragen, daß er ihnen nicht über die Röpfe weg predige, daß er die berechtigten Bedürfniffe ber Schwachen und ber Starken, ber Weisen und ber Unweisen befriedige. Nicht oft genug fann er bieß einschärfen. In ber 6. Somilie zu Numeri fagt er gleich im Eingange: "Mehreres ift uns jugleich verlesen worden, und über biefes Alles zu reben, gestattet weder die Kurge ber Beit noch die Große ber Geheimniffe. Es wird aber erlaubt fein, aus ben ungeheuren Felbern einzelne Blumen ju sammeln, und nicht Alles, was ber Acker in Ueberfülle hervorbringt, sonbern nur bas, was zum Riechen genügt, zu pflücken. Aehnlicher Beise barf ja auch Giner, ber zu ber Quelle fommt, nicht so viel schöpfen, als die reiche Wasserader hervorsprudelt, sonbern nur was ben Durft ber trodenen Reble beilfam stillt, bamit nicht die Welle, in reicherem Maße, als recht ift, zu sich genommen, dem Trinkenden etwa Berberben bereite." In einer anderen Stelle (hom, 14 in Ben. § 4) vergleicht er ben Prebiger mit Ifaat, ber nach Gen. 26, 30 dem Abimelech ein Mabl bereitete. "Und es machte ihnen Isaaf ein Mahl und fie agen und tranken: so fpricht er bier. Es ist gewiß, daß, wer bas Wort verwaltet, ein Schuldner ift ber Weisen und ber Unweisen (Röm. 1, 14). Weil er nun ben Beisen ein Mabl bereitet, begbalb wird gesagt, bag er fein kleines, sondern ein großes Abendmabl bereitete. Und du, wenn du fein Kind mehr bift und die Milch nicht mehr bedarfft, sondern geübte Sinne bergubringft und, nachdem febr viel Bilbung vorausgegangen ill, empfänglicher zum Berftändniffe bes Wortes Gottes fommft, and bir wird ein grokes Abendmabl zu Theil. Es wird bir nickt bas Gemüse ber Schwachen als Speise zubereitet, noch wirst bu mit Milch genährt, womit die kleinen Linder ernährt werden, sondern ber Diener am Wort wird dir ein grokes Mabl machen. Er wird. bir die Weisbeit reden, welche unter ben Bollfommenen vorgetragen wird. Weisbeit Gottes, die in's Gebeimnig verborgen ift, wird er bit: portragen, welche feiner ber Fürsten bieser Welt erkannt bat. Höchste Borsicht thut bei bem Bortrage ber driftlichen Lebre über baupt und der Geheimnisse unseres Glaubens insbesondere Noth. Er fagt (Som. in Lev. 12, 7): "In ben Evangelien fteht geschrieben: ber Säemann faet bas Wort (Mart. 4. 14). Er will also nicht baß bas Wort Gottes von benen, welche faen, befleckt werbe. 28et. sind nun die, welche saen? Die das Wort Gottes in der Rirche. portragen. Es mögen daber die Lebrer es boren, daß sie nicht etwa einer beflecten Seele, einer burerischen Seele, einer ungläubiges Seele bas Wort Gottes anvertrauen, daß sie nicht etwa bas Beiligthum ben hunden geben und die Berlen vor die Saue werfen (Matth. 7, 6), sondern reine Seelen, Jungfrauen in der Ginfatt bes Glaubens, welche in Christo ist, mogen sie sich auswählen, ibnet mogen fie die verborgenen Gebeimnisse befehlen, ihnen mogen sie bas Wort Gottes und die Verborgenheiten des Glaubens kund thun, daß in ihnen Christus durch den Glauben eine Gestalt gewinne." An einer anderen Stelle warnt er. ben Schwachen im Glauben bie Tiefen des Glaubens zu erschlieken: in der 4. Homilie zur Numeri. § 3, lesen wir: "Wenn ber ein Briefter ift, welchem die beiligen Gefäke, d. i. die Beimlichkeiten ber Gebeimnisse bes Glaubens an vertraut find, fo mag er von jenen (ben Prieftern ber Stiftsbutte) lernen und beobachten, wie er diese unter dem Schleier bes Gewissens verwahren muß, und nicht leicht an die Deffentlichkeit beranstragen barf. Ober wenn es bie Umstände forbern, daß er sie ber vorbringe und ben Beringeren, das ist ben Unerfahrenen, mittbeile, daß er sie nicht unverbullt bervorbringe, daß er sie nicht offen zeige und vollständig entbüllt: sonst begebt er einen Menschenmord und rottet das Bolf aus."

Da nun aber die Erbauung der Zweck der Predigt ist und die Predigt sich an das im Gottesdienste verlesene Wort der Schrift anzuschließen hat, und in dem Gottesdienste nicht von dem Prediger erst auserwählte Abschnitte der Bibel, sondern, wie vor allen Dingen

n Bochengottesbienften, ganze Bücher berfelben. Rabitel für el, verlesen wurden, so sab sich Origenes auch als Homilet geit, eine Betrachtung der beiligen Schrift zu gewinnen, welche n Stand sette, jeden Bers bes Wortes Gottes als eine unerliche Fundgrube zur Erbauung der Gemeinde auszubeuten. Mit Buchstaben, mit dem Wortfinne der beiligen Schrift kommt man d in bas ärgste Gebränge. Der buchftäbliche Sinn ift an vielen 1 ein purer Unfinn, rein unmöglich, weil es unmöglich fich so Iten fann, wie berichtet wird. So bemerkt er (Hom. in Gen. 7. 6) n Worten, daß ber Engel bes Herrn ber Hagar die Augen gebabe, baß fie ben Quell in ber Bufte fab: "Wie tann bieß otlich genommen werben? Wo finden wir benn, daß Hagar lossene Augen batte, und daß sie bernach geöffnet wurden? 3st i nicht klarer als das Licht ein geistlicher und mbstischer Sinn?" agt er zu ben Borschriften wegen bes Sündopfers (Lev. 6. 25) r 5. Som. in Lev., § 1: "Wenn wir bieß Alles nicht in einem en Sinne nehmen, als die Worte lauten, so wird es, wie ich oft gesagt babe, wenn es in der Kirche vorgelesen wird, mebr Berhinderung und zur Umfturzung bes driftlichen Glaubens, ar Ermahnung und Erbauung dienen." "Bleiben wir an bem taben kleben, so lesen wir Hom. in Lev. 7, 5, und fassen wir ber so, ober wie es ben Juden, ober bem gemeinen Haufen 2, was im Gefete geschrieben ist, so errothe ich zu fagen ju bekennen, bag Gott folche Gesetze gegeben bat. Denn es en viel geschmackvoller und vernünftiger die Gesete ber Menau sein, wie a. B. die der Römer, oder die der Athener, oder er Lacebamonier." Was soll man mit den ewigen Kriegsbten bes Alten Testamentes in bem Gottesbienste anfangen? igt in der 15. Hom. in Jos. 1 rund heraus: "Wenn diese lichen Kriege nicht ein Bild wären von ben geiftlichen Kriegen, re nie von den Aposteln angeordnet worden, daß die jüdischen ichtsbücher von den Jüngern Chrifti, der den Frieden zu brinetommen ift, gelesen würden." Bur Ehre Gottes und seines en Wortes fab er sich genöthigt über ben Buchstaben ber Schrift szugehen. "Ich glaube," fagt er Hom. 7 in Num. § 2, "daß vie Anlag geben, Mosen zu verkleinern, welche z. B., wenn ber us und Numeri gelesen werden, nicht zeigen, wie dieses, was em bunklen Worte geschrieben ift, im Lichte verstanden werben

muk. b. i., welche bas, was im Gefetz gelefen wirb, nicht geiftlich: auslegen. Denn die, welche ben Gebrauch ber Opfer, die Beobachtung ber Sabbathe ober bergleichen in ber Rirche verlesen boren, nehmen nothwendiger Weise Anstog und sagen: Was muß bas benn in ben Rirchen verlesen werben? Wozu nüten uns die jüdischen Borschriften und die Satungen bes verworfenen Bolles? Das gebet: bie Juden an, und die Juden mögen zusehen, was sie damit anfangen! Damit nun bergleichen Anstöße ben Hörern nicht wiberfabren, muß man sich Mübe geben bas Gefet zu versteben, und nach bem, was das geiftliche Gesetz ist, ist Alles zu versteben undauszulegen, was gelesen wird, damit nicht burch Schuld ber Lebrer, ja aus Trägheit und Nachlässigfeit, von bem Unverständigen und Ununterrichteten Moses verkleinert werbe. Zu bem herrn wollen wir uns aber wenden, daß uns das Antlit Mosis nicht verunstaltet, sondern herrlich und würdig erscheine, so daß wir ihn nicht nur nicht berabsehen, sondern je nach dem Mage unseres Berftanbnisses ibm Lob und Ehre zu Theil werben laffen."

Es ist also beilige Bflicht über ben Buchstaben binauszugeben. welchen Origenes übrigens nicht bloß im Alten Testamente findet; er fagt hom. in Lev. 7, 5: "Es ift auch in ben Evangelien Buchstabe, der da tödtet, nicht bloß in dem Alten Testamente wird ber tödtende Buchstabe gefunden: es ist auch in dem Neuen Testamente Buchstabe, welcher ben töbten kann, ber, was gesagt wird, nicht geistlich versteht." In der Philokalia c. l. p. 51, womit Hom. in Exod. 1, 4 und in Jerem. 39 ju vergleichen ift, lefen wir: "Man muß glauben, bag kein Titel ber beiligen Schrift ber Beisbeit Gottes ermangelt, benn ber, welcher zu bem Menschen gesprochen hat: bu sollst nicht leer por bem Herrn erscheinen (Sir. 35, 6), wird um so viel mehr selbst nichts leeres sagen; benn die Propheten nehmen, was fie sagen, aus seiner Fülle. Defhalb weht Alles von jener Fülle ber, und es gibt nichts in den Propheten, in dem Gesetze oder dem Evangelium ober ben apostolischen Briefen, was nicht von dieser Fülle herkommt Es weht von jener Fülle ber benen, welche Augen haben, die Offenbarungen der göttlichen Fülle zu seben. Obren, sie zu vernehmen, einen Sinn, um ben Wohlgeruch, ber von baber tommt, einzuziehen. Wenn du aber ein Mal bei bem Lesen ber Schrift auf einen Bebanken triffft, ber so zu sagen ein Stein bes Anstofes und ein Rels des Aergernisses ist, so klage bich selbst an und verzweisle nicht aleich

baran, bag biefer Stein bes Anftoges Bebanten enthalte, fo bag eintreffen wird, mas geschrieben ift: wer glaubt, wird nicht zu Schanben werben (3ef. 7, 9). Glaube nur erft, und bu wirft unter bem, was bir als Anftog erschien, vielen beiligen Ruten finden." Die Steine bes Unftoges, bie Felfen bes Mergerniffes fommen uns nur baburch in ben Weg, daß wir die heilige Schrift einseitig und beßhalb falfch betrachten: fie will als ein vielgliedriges, reich gestaltetes, organisches Gange angesehen werben. Satte nun Origenes einen Einn für Geschichte, ein Berftanbnif für bie geschichtliche Offenbarung, für die Beilsofonomie, für die Babagogie Gottes in Bezug auf die Menschbeit gehabt, so batte er wohl eine andere Lösung gefunden ober wenigstens angebabnt, ba ibm aber biefe Erfenntnif verfat war, fo mußte er fich felbft fein Shitem gurechtlegen. Er gebt bon bem gang richtigen Gebanken aus, bag bie beilige Schrift für ben Menschen ba ift, und ichließt baraus, baß fie bem Menschen bomogen fei, baf fie, bem Menschen gleich, Leib, Seele und Beift babe. Mit ber wünschenswertheften Deutlichfeit fpricht er fich bierüber in dem auch griechisch erhaltenen 1. Kapitel ber 2. Homilie in ben Leviticus, womit Som. 5, 2 in bemfelben Buche faft wortlich übereinstimmt, alfo aus: "Der Gott, ber bas Gefet gegeben bat, bat auch bas Evangelium gegeben, ber bas Sichtbare geschaffen bat, bat auch bas Unfichtbare gegeben. So besteht eine Berwandtschaft. io daß Gottes unfichtbares Wefen, b. i. feine ewige Rraft und Gottbeit, wird erseben, so man deg wahrnimmt an den Werfen (Röm. 1, 20). Bas in bem Gesetze und ben Propheten gesehen wird, hat auch Bermandtschaft mit bem, was nicht gesehen, sondern in dem Gesebe und ben Bropbeten gebacht wird. Indem nun auch die Schrift felbst ans einem Leibe besteht, ben man fieht, und aus einer Seele, bie barin erfannt und erfaßt wird, und aus einem Beifte, welcher nach ben Borbilbern und Schatten ber himmlischen Dinge ift; fo laffet und unter Unrufung beffen, welcher ber Schrift einen Leib und eine Seele und einen Beift gegeben bat, und zwar ben Leib für bie, bie bor uns gewesen find, bie Seele für uns aber und ben Beift für bie, welche in dem zufünftigen Aeon das ewige Leben ererben und zu ben himmlischen Gütern und zu ber Wahrheit bes Gesetzes gelangen follen, nicht ben Buchstaben, fonbern bie Seele jest erforschen. Benn wir aber im Stanbe find, fo laffet uns auch zu bem Beifte auffteigen nach Art und Weise ber Opfer, von benen ber Text

iprach." Der Leib ber beiligen Schrift, das ist ber Buchstabe, b wörtliche Ausbruck, ber Wortlaut, ist bemnach bas Erfte, was ! ber Bredigt über bieselbe behandelt werden muß: ber Auborer 1 ben Text nach seinem Wortverstande fassen. Es wohnt aber biesem Schriftleibe auch eine lebenbige Seele, bie Seele ift Brincip ber Bewegung in uns, das Bewegliche; das ben Will bas Leben bei uns Bestimmende ist also weiter aus bem Li berauszuseken. Endlich aber ist in dem Schriftleibe auch ein **Ed** ein benkenber, ein in die Tiefen Gottes und ber Dinge einbrimi ber: dieser erkennt in allem Endlichen ein Gleichnik, einen Schatti einen Thous des Unendlichen: auch dieses Moment ift aus be Schriftwort zu entwickeln. Gin breifaches Amt liegt biernach bi Diener an bem Worte auf: er bat ben buchstäblichen Sim W Wortes, darüber er spricht, klar zu machen, er bat die moralisch Motive, die sittlichen Tendenzen seines Textes zu entfalten, er endlich die darin verborgenen göttlichen Geheimnisse zu enthälle er ift zu gleicher Zeit hermeneut, Ergobiokt in bem Berte ! Beiligung und Mystagog zu ben Tiefen ber Gottheit. kann es nicht gut beißen, wenn ber Diener an bem Worte I bie moralische Auslegung bieten, also bloß Moral predigen woll es ist seine Amtspflicht, auch jenen letteren tiefen Sinn aus sein Terte mit Hülfe der allegorischen Schriftauslegung, die er noch vielen anderen Namen bezeichnet, herauszuloden. Ernstlich mas er bagu hom. in Lev. 5, 8: "Boret biefes, ihr Priefter bes hen allesammt, und merkt euch wohl, was gesagt wird. Das Mell welches von den Opfern den Brieftern aufällt, ist das Wort Gotts melches fie in ber Gemeinde lebren. In Bezug auf basielbe wein fie durch mustische Bilder ermabnt, daß, wenn fie begonnen bale bem Bolke einen Bortrag zu balten, sie nichts von gestern vortrage nichts Altes, was nach bem Buchstaben schmedt, aussprechen, sonden burch die Gnade Gottes immer Neues vortragen und immer Get liches finden." Diese mustische Auslegung ist aber nicht eingebe und ausführlich zu geben, sondern nur furz und bündig, nur in beutungen und Winken; sie aber ganz zu unterlassen, wäre ein U recht an benen, welche im Glauben gefördert find. "Jenen andere Theil der Auslegung," sagt er, Hom. 27, 13 in Rum., "aus diefen zu erschließen und zu erwägen, überlasse ich einem jeden Verständigen Denn es genügt, ben Beisen eine Gelegenheit gegeben zu baben: ba es nicht frommt, daß der Sinn des Zuhörers ganz müßig und unthätig bleibe. Aus einer Bergleichung dessen, was ich gesagt habe, möge jene bedacht, ja auch etwas Deutlicheres und Göttlicheres ersonnen werden: denn Gott gibt den Geist nicht nach dem Maße" (Joh. 3, 34). "Denn," heißt es Hom. 4, 4 in Lev., "wir müssen un das Gebot des Herrn denken, darin er sagt, daß Riemand neuen Wein in alte Schläuche schüttet, sonst zerreißen die Schläuche und der Most wird verschüttet (Matth. 9, 17): wodurch er anzeigt, daß der Seele, welche noch nicht erneuert ist, sondern noch in dem alten Buchstaden verharrt, die Heinlichkeiten der neuen Geheimnisse, welche durch Christus der Welt offenbart sind, nicht anvertraut werden dürsen."

Gehen wir nun, nachdem wir den Bersuch gemacht haben, des Origenes Anschauungen von der Berkündigung des Wortes Gottes vor der Gemeinde im Zusammenhange darzustellen, zu der Untersuchung über. was er nun selbst darin geleistet hat, mit einem Worte, von Origenes dem Homiletiker zu Origenes dem Homileten.

Wir besitzen von Origenes eine große Menge geistlicher Reden, aber unter benselben ist keine einzige freie Rebe, wie fie in ber alten Lirde fehr viel gehalten wurden, welche, gang von einem bestimmten Schriftworte absehend, sich über irgend einen ben Christen intereistrenden Gegenstand in der ungebundenften Beise verbreitet. Alle seine Bortrage schließen sich an einen Schrifttert an, wollen ibn auslegen und anwenden, find Bibelftunden, Somilien. Wir baben bon ibm 17 Homilien zur Genesis, 13 zum Erodus, 16 zum Leviticus, 28 zu Numeri, 26 zu Josua, 9 zu ben Richtern, 2 zu bem ersten Buche Samuelis, 9 zu Jesaias, 19 zu Jeremias, 14 zu Gechiel, 9 zu den Pfalmen, 2 zum Hoben Liede, 39 zu Lukas: leider hat sich von den wenigsten das griechische Original erhalten, die meisten find nur in den vielfach verkurzten und geanderten Uebersetungen des Hierondmus und Rufinus vorhanden. Wie viele andere Homilien verloren gegangen find, läßt fich nicht ficher ermitteln. Die wenigsten bieser heiligen Reben sind von bem Kirchenvater selbst niedergeschrieben worden, die meisten hielt er nach sehr gründlicher Meditation ganz frei, später trat er vielfach ganz unvorbereitet auf. Die meisten Homilien rühren von Schnellschreibern ber, benen Drigenes erft, nachdem er 60 Jahre alt geworden war, erlaubte, seine Borte zu Papier zu bringen.

Die äußere Einrichtung bieser Reben gleicht fich wie ein Haa bem anbern, so bak man sagen tann, wenn man auf weiter nicht als auf das äukere Rleid der Homilie das Auge wirft, mit eine habe man fie alle insgesammt gelesen. Seine Eingänge sind so ein fach, wie nur irgend möglich: er knübft entweder seinen Bortrag at ben zuletzt gehaltenen mit wenigen Worten an, ober er geht vor dem Schriftstück aus, welches der Lektor verlesen hat, und gibt an was von demselben zu bebandeln er Willens ist. Ein Thema der Rede wird nirgends aufgestellt, böchstens eine Art von Ueberschrift, wie in ber 2. Hom. in Reg., wo er gleich im Anfange erklärt, baf er über die Hexe von Endor sich auslassen wolle. Bon einer Disposition ist keine Rebe, wenn in dem Texte, welcher der homilie p Grunde liegt, selbst keine Einheit ist, so läuft der Bortrag nach allen Seiten bin aus einander, und selbst wenn der Text fest geschlossen ist, balt bas ben Redner nicht ab, sich in der ungebundensten Weise zu ergeben und die beterogensten Dinge zu besprechen. Der Text weist seiner Rebe wohl bas Bett, in welches sie sich zu ergießen hat, doch läßt sich der Redestrom die Freiheit nicht nehmen, wo es ibm woblgefällt, wühlt er ein Mal in die Tiefe, und, wo es ihm gut däucht, breitet er sich lustig aus und wieder, wenn es ihm in den Sinn kommt, überspringt er ganze Berse und Abschnitte. Der Diener am Worte läßt sich offenbar gerne geben, er läßt sich nicht gern Zwang anthun, er behauptet seine Freiheit. Er geht allerdings stets von dem Texte aus, aber kein Kenner bes Textes ist vermögend zu sagen, was er nun sagen wird: er nimmt aus dem Terte beraus, was ihm gerade recht ist, erfaßt einen Gedanken, einen Gegenstand, verfolgt biesen, je nachdem er Lust bat, eine kleine Weile, dann läft er mit einem Male wieder fallen, mas er begonnen und kaum halb ausgeführt hatte, um wieder zu einer beliebigen Stelle seines Textes zurückzukehren, um einen neuen Gedanken daran anzuknücken und das alte Spiel auf das Neue sehr bald anzufangen. Es wird nicht leicht, — Tzschirner behauptet so gar, durchaus nicht, was mir zu viel gesagt scheint, denn gar manche Rebe, wie 3. B. Hom. 13 in Erob., Hom. 12 in Lev., bangt in sich, allerdings immer noch lose genug, zusammen, — ein Gegenstand in irgend einer Rede gründlich, vollständig behandelt, tausend Dinge werden berührt, aber keines von diesen Tausenden wirklich erledigt. Der Schluß ber Rebe kann kein Kopfbrechen machen: Drigenes kant chließen, wann und wo er will: er krönt bann seinen letten Gebanken neist mit einer Dogologie auf ben Herrn.

Das Griechisch bes Origenes wäre unstreitig besser, wenn er seine Homilien ausgearbeitet batte: ba seine Bortrage meift so, wie sie aus seinem Munde hervorkamen, aufgenommen wurden, kann die Sprache nicht gut anders lauten, als wie sie damals in gebildeten Areisen gerebet wurde. Barbarisch, ungelenk, gemein ist sie nirgends. aber sie ist auch nicht schön, nicht formvollendet und anmuthia gerundet. Er ift ein gewandter, fliegender, glatter Rebner, aber es sehlt seiner Rebe recht an Abwechselung, fie leibet offenbar an einer Art von Monotonie. Man kann nicht eigentlich sagen, daß seine Rebe nach ber Schule schmede, daß er die Sprache der Gelehrten, ben Ton ber Wissenschaften in ben Gottesbienst hineingebracht babe, obschon er bin und wieder in seinen Vorträgen in wissenschaftliche Untersuchungen, was wir durchaus nicht billigen können, sich eingelassen hat. Ich table ihn nicht wegen seiner Apostrophen, die er an die Gnostiker, wie 3. B. an Marcion und Valentinus, richtet; bas ließ sich nicht gut vermeiben, und es galt, diesen Gnostikern, welche die Gemeinde gefährdeten, auch vor der Gemeinde mit dem Sowerte bes Wortes entgegenzutreten: aber baß er in seinen Somilien Erörterungen anstellt, welches die richtige Lesart sei, wie 3. B. Hom. in Gen. 17, 6; in Jub. 1, 1; in Cant. 2, in Jes. 2, in Jerem. 8, in Luc. 35 u. s. w., ober welches die ursprüngliche Bebeutung eines Wortes, wie z. B. Som. in Gen. 15, 2 bas Reitwort aralwavoeir besprochen wird, geht über das Erlaubte binaus. Die Homilien sind ben Leuten, vor welchen sie gesprochen wurden, verständlich gewesen, das unterliegt keinem Zweifel, ob sie gleich nicht die Sprache des Bolkes, sondern die Sprache einer biheren wissenschaftlichen Bildung reden. Ein Volksredner konnte biefer Redner nicht werden, dazu ist seine Sprache nicht anschaulich nicht bilberreich, nicht volltönend, nicht lebendig, nicht packend, nicht erschütternd genug. Nicht gerade matt und trocken fließt seine Rebe dahin, aber sie ist boch im Ganzen zu gemessen und ruhig, zu wenig schwungvoll und erhaben, entzückend und hinreißend. Der Ton bebächtiger Untersuchung, heiligen Ernstes waltet in allen: nur höchst selten erhebt sich die Rede in lebendiger Frische, zu andringenden, berzbewegenden Ermahnungen. Erclamationen, Ausrufungszeichen u. bal. fönnen biesen Mangel nicht beseitigen. Gelegentlich geräth

Origenes etwas in's Feuer, aber es balt nicht lange an. In ber Hom, 8 in Gen, § 5 versteigt er sich ein Mal zu einer Anrede an ben Erzbater Abraham, ergreifend ist in Hom. 7 in Luc. sein Bort an die Ratechumenen. "Wer bat ench. Ratechumenen." beift et hier jum Schluß, "in die Kirche gesammelt? Belcher Stachel bat euch getrieben. baf ibr eure Saufer verlaffen und biefe Berfammlung aufgesucht habt? Denn wir haben eure Baufer nicht eines nach bem andern besucht, sondern der allmächtige Bater flößt end diesen Gifer mit unsichtbarer Praft in die Herzen, welche er wurdig findet, daß ihr gleichsam wiber Willen und mit Sträuben au bem Glauben gelangt; ba ibr meiftentheils im Anfange eurer Bekehrung gleichsam zitternd und zagend ben Heilsglauben mit Furcht annehmet. 3ch beschwöre euch, o Katechumenen, wollet euch nicht sträuben: keiner von euch scheue fich und jage, sondern folget Jesu nach, ber euch vorangeht. Dieser zieht euch zu bem Beile, sammlet euch zu ber Kirche, jest zwar hienieben, aber wenn ihr würdige Früchte bringt, in die Gemeinde ber Erstgebornen, die in dem himmel angeschrieben sind. Selig ist, wer ba glaubt benn bas wird vollendet werben, was der Herr gesagt bat." Gregorius Thaumaturgus rühmt allerdings § 78 an der Rebe bes Origenes, daß bieselbe wie ein scharfer Bfeil bas Berg getroffen babe, benn in ibr batten fich füße Anmuth und Ueberredung und Zwang vereinigt: wir wollent nicht leugnen, daß auf den Lobredner die Rede seines Meisters, der ibn ja bekanntlich in Cafarea zum Dienste ber Kirche gewann, biefen Einbruck gemacht bat: allein die Seelen ber wenigsten Menschen find so zartbesaitet wie Gregorius' Seele war, daß eine so milbe, janfte, rubige Rede solche große Dinge thun kann. Ganz richtig bemerkt Erasmus, welcher sonst mehrfach die Beredsamkeit bieses großen Alexandriners überschätzt bat, daß er kaum irgendwo sich erbebt, sondern ganz in das Lehren versunken ist und nie die Affekte in Bewegung fest, es fei benn bag ber Begenftand felbft fie errege, was die Art ber attischen Redner sei. Hieronymus bebt schon die Simplicität bieser Homilien in seiner Borrebe zu ben von ihm übersetten zum Ezechiel als das charakteristische Merkmal bervor, welcher sich ber Redner, mit Verachtung alles Schmucks ber rbetorischen Kunft, befleifige; wir wollen die Dinge, nicht die Borte loben fügt er beistimmend hinzu. Das ist richtiger, als wenn Eustathius von einer maglosen Geschwätzigkeit und Tautologie rebet: mit ber eriten Beichwerbe thut er bem Origenes ein ichweres Unrecht. Es gibt febr furze Somilien, wie g. B. bie gu bem Lufas, welche, wenn ber Ueberseter nicht gang außerorbentlich gusammengezogen bat, faum eine Biertelftunde in Unfpruch genommen haben; am langften find bie beiben über bas Sobe Lieb ausgefallen, allein über eine Stunde haben auch biefe nicht gebauert: Drigenes bielt eine Stunde, wie aus ber zweiten Somilie gleich im Unfange gu 1. Samuelis und aus ber breizehnten Somilie § 3 in Erobum beworgebt, für bas rechte Dag eines Gottesbienftes. Gigentliche Tautologien, b. b. Wieberholungen beffelben Bedantens in einer und berfelben Bredigt, find mir nirgends begegnet, bingegen babe ich gefunden, daß in verschiedenen Somilien dieselben 3been und Allegorien wieberfebren, bäufig mit benfelben Ausbrücken: fo baben Som, 7 in Lev. und Som, 6 in Rum, benfelben Gingang, fo stimmt Som. 2 in Lev. 1, und Som. 5, 2 vollständig überein, fo tebrt bie Allegorie von Som. in Ben, 12, 5 und Som. in Lev. 4, 10 wieder. Allein barauf bin fann man bie Rlage wegen Tautologien lange noch nicht erheben, welcher Prediger wird nicht in ähnlicher Beife fein eigener Blagiator? Nur bas wird aus jener Beidwerbe bes Euftathius als mabrer Reft übrig bleiben, bag bie Gedanfenbewegung bin und wieder nicht raich und fraftig genug ift, baß Weitschweifigkeiten nicht immer vermieben werben.

Daß das Berg bes Redners mitbetheiligt ift und feine Rebe burchaus nicht bas einseitige Wert seines Berftanbes ift, mertt man einer jeben Somilie an. Es ift bem Origenes eine Bergensfache, jur Ebre Gottes und jur Erbauung ber Bemeinde zu reben. 3m Bebet bat er fich ju feiner Predigt vorbereitet und gesammelt; er wußte ja, bag bas Gebet allein ber Schluffel fei, ber uns bas Berftanbnig bes Wortes Gottes eröffnet. "Es fei bir aber nicht genug, anzuklopfen und ju fuchen," fcbreibt er an ben Gregorius Thaumaturgus, § 3, "am nothwendigften ift auch bas Gebet um Einsicht in die göttlichen Dinge. Dazu uns antreibend, sprach ber Beiland nicht allein (Matth. 7, 7): flopfet an, fo wird euch aufgethan, suchet, so werbet ibr finden: sondern auch: bittet, so wird end gegeben!" Und biefes Gebet that um fo mehr Roth, als ber Rebner fo vielfach gar nicht wußte, worüber er in bem nächsten Angenblide reben follte. Die Texte, welche burch ben Leftor verlejen wurden, waren nämlich meiftens fo groß, daß fie in einer Rebe gar

nicht bebandelt werden konnten: so liegen 3. B. ben Som. 6, 7, 8= in Lev. wenigstens zwei ober brei Rapitel zu Grunde, ber Som. 15 in Jerem, gar in dem Buche des Bropbeten 15, 10 bis 17, 5\_ Es tonnte ber gesammte Schriftabiconitt nicht besprochen werben. ber Redner gruppirte benselben und fragte wohl, welcher Theil bes Textes jur Sprache gebracht werben follte. Bielfach überließ man ihm felbst die Wahl des Gegenstandes, so z. B. Jerem. Som. 15, Lev. 7, 1. Num. 6, 1; aber er empfing auch oft von bem gegenwärtigen Bischof bie nötbige Beisung, so unter Anbern Som. 18.1 in Jerem.: "Es wird uns von den Bischöfen befohlen, die Rede bet Rürften von Thrus zu besprechen, bag wir fagen, weghalb er # loben und zu tadeln ist, und zugleich sollen wir etwas über Bharas, ben König von Aegypten, reben." Auch hom. 2 in Reg., welche aleich so anbebt: "Das was vorgelesen wurde, ist eine Mehrahl von Geschichten. Es wurde gelesen die Geschichte von Nabal, bam die Geschichte von Davids Bersteck in der Wüste Sieb. die britte Geschichte mar, daß David zu dem Könige Achis nach Gath flot, aulett bann die bekannte Geschichte von der Bere zu Endor. G find vier Abschnitte, und jeder von ihnen bat nicht wenig Schwierigkeiten, welche auch Einer, der solche erörtern kann, nicht in einer Stunde ber Zusammentunft erörtern tann, sondern nur in mehreren Der Bischof bestimme, welche von biesen vier Geschichten ich be iprechen soll. Er saat, die von der Here soll erörtert werben." Endlich traten auch in dem entscheidenden Augenblicke ganz bestimmte Wünsche aus der versammelten Gemeinde an den Redner beran, benen er fich nicht entziehen konnte. So heißt es z. B. Hom. 15, 1 in Rum.: "Obgleich die Ordnung der Lektionen, welche verlesen wurden, mehr fordert davon zu reden, was der Lektor vorgetragen hat, so babe ich doch geglaubt, weil einige Brüder verlangen, daß mehr ienes, was von der Weissagung des Bileam geschrieben ist, burch gesprochen werde, daß es billig sei, nicht sowohl der Ordnung ber Lektionen gerecht zu werben, als ben Wünschen ber Zubörer." Betend ging er in bas Haus Gottes, mit stillem Gebete begann er por der Gemeinde zu reden. Wir seben in Som. 13 in Erod. ibm in sein Herz: "Aber ba ihr sehr erwartet, daß etwas von bem, was verlesen worden ift, besprochen werde, und mir mein herr es gebietet, indem er spricht: du solltest mein Geld zu den Wechslern gethan haben und wenn ich gekommen ware, hatte ich bas Meine zu mir

genommen mit Bucher (Matth. 25, 27): will ich ihn bitten, bak er mein Wort würdige au seinem Gelbe au machen, bak ich nicht nein Gelb, nicht mein Gold euch, sonbern seines leibe, qu euch nit seinem Worte und in seinem Sinne rebe und biek auf ben Eisch eures Gehors auftrage." Origenes war sich seiner schweren Berantwortung bewußt, er fühlte febr tief, daß es ein kubnes Baanik fei, vor bem Angefichte Gottes ju bem Bolte Gottes ju ceben. In ber 11. Hom. in Num. § 5 sagt er: "Wenn ich es verbiente, heute irgend einen großen und dem bochsten Briefter würdigen Sinne vorzutragen, so daß unter alle dem, was wir ivrechen und lebren, etwas Treffliches ware, welches bem oberften Briefter gefallen dürfte, konnte es vielleicht geschehen, daß ber Engel welcher der Gemeinde vorsteht, aus alle dem, was wir sagen, etwas auswählte und als Erstlinge von der Heerde meines Herzens Gott überbrächte. Aber ich weiß, daß ich das nicht verdiene und ich bin mir nicht bewußt, daß irgend folch ein Sinn bei mir gefunden werde, welchen ber Engel, welcher uns ausbildet, für würdig erachten tonnte, daß er als ein Erstling ober eine Erstgeburt Gott bargebracht werbe. Ach daß doch das, was wir reden und lehren der Art wäre, daß wir nicht verdienten wegen unsrer Worte verdammt p werben; biese Gnabe genügte uns schon." Defter bittet er seine Inhorer mitten in seinem Vortrage, wenn er 3. B. zu ber allegorijden Auslegung fortschreiten will, wie Hom, in Gen. 3, 1 und 5, & 12, 4, um ihre brüderliche Fürbitte, daß Gott, welcher allein bie Dede vor bem Angesichte wegnehmen tann, ihm einen hellen Blid in das Geheimnig seines Wortes schenke; vielfach fängt er allein in seiner Rebe zu beten an, so z. B. Hom. in Gen. 2, 3. le. 5, 5. Betend trug er seine Homilien vor, und er wußte sich getragen von den Gebeten Bieler seiner Zuhörer. Bon allen, darf ich nicht sagen, benn Origenes schon klagt an mehr als einer Stelle nicht blok über ben schlechten Besuch seiner Predigten und überhaupt des Gottesdienstes, sondern auch über den Leichtsinn, über bas Geschwätz mabrend besselben. Es beißt Hom. 10 in Gen. § 1: "O daß boch auch ihr Isaafewürdet und die Freude eurer Mutter, ber Airche, wäret! Aber ich fürchte, daß die Kirche noch mit Traurigkeit mb Seufzen ihre Kinder gebiert. Ober muß sie nicht trauern und leufzen, ba ibr nicht jusammenkommt, um Gottes Wort zu boren, und taum an festlichen Tagen zur Kirche geht, und dieß nicht sowohl aus Berlangen nach dem Worte, als vielmehr aus Lust an der Festlickleit. — Was soll ich über die Abwesenden klagen? Anch ihr, die ihr gegenwärtig seid und in der Kirche euch bestudet, seid nicht andächtig, sondern ihr schwatzt und klatscht mit einander und wendet dem Worte Gottes und den göttlichen Lestionen den Rücken." Aehnlich lautet es Hom. 12, 2 in Erod.: "Wie Einige von euch hören, daß der Schristabschnitt verlesen wird, gehen sie son euch hören, daß der Schristabschnitt verlesen wird, gehen sie fort — Andere warten nicht ein Mal ab, daß die Lestionen verlesen werden in der Kirche. Andere aber wissen nicht ein Mal, ob sie verlesen werden, sie beschäftigen sich in den entlegeneren Theilen des Hauses Gottes mit weltlichen Erzählungen." Auch Hom. in Erod. 13, 1 und 3 kehrt dieselbe Klage wieder, vorzüglich arg trieben es die Frauen, "welche so laut schwatzen, welche so viele Geschichten zu erzählen haben, daß sie keine Stille zu Stande kommen lassen."

Rach dem, was Origenes über die Auslegung der beiligen Schrift gebacht bat, follte man erwarten, bag jebes Wort, jeber Text ber beiligen Schrift, womit er fich in seinen Somilien be ichäftigt, erst nach seinem Wortlaute, sobann nach seinem moralischen Werthe und endlich nach seinem mustischen Sinne behandelt würde, und zwar daß er, da die Bredigt vor allen Dingen die Aufgabe bat. Seelen zu erwecken, die Gemeinde zu erbauen, auf den moralischen Theil das Hauptgewicht gelegt batte. Hier ift fich aber Drigenes nicht gang treu geblieben, in vielen homilien wird ber Text nach diesen drei Beziehungen betrachtet, aber in ebenso vielen wird berselbe nur nach seinem Wortverstande und nach feinem muftischen Inhalte erörtert, febr felten ift ber Fall, bag er fich, wie a. B. Som. 14, 15, 17 in Jerem, mit ber Erläuterung bes Wortsimes aufrieden gibt. Mit gang entschiedener Borliebe und mit bem Auf gebote seiner ganzen Kraft sucht er ben verborgenen, geiftlichen, mbstischen und sonft noch mit vielen anderen Worten bezeichneten Sinn zu erheben. Bergebens seben wir uns in ben homilien mb ben übrigen Schriften unseres Kirchenvaters nach einer Stelle um welche und seine bermeneutischen Grundsäte in Bezug auf bie Ge winnung bieses tieferen Sinnes ber beiligen Schrift mittbeilte und begründete. Er bielt das nicht für nötbig, und wollen wir die Wahrheit gestehen, er hatte bieß auch schlechterbings nicht leisten können, benn zu und in seinen allegorischen Auslegungen ift kein zwingender Grund, keine innere Nothwendigkeit, sie find die Kinder maenblicklichen Ginfalls, geiftreicher Combination, witzigen Scharfinnes, seltsamer Speenassociationen. Origenes bat sie selbst schwerich anders angesehen, er spricht besbalb, wenn er zu ihnen übergebt, nie mit apodiftischer Bestimmtheit: so ift es, und anders tann es nicht gefaßt werben: er ftellt seine Auslegung zur Babl bin in ber Merbeicheibensten Beise. Er bedient sich meist der Wendungen: "fiebe zu, ob nicht; verstebe, ob nicht; vielleicht; ob nicht; ober, wenn ich es wagen barf" u. s. w. Wir können nicht behaupten. bak seine Auslegungen allgemeinen Beifall fanden: wir erfabren bieses von ihm selbst. "Jeder von uns," sagt er hom. 13, 3 in Ben., .. welcher am Worte Gottes bient, grabt einen Brunnen und sucht lebendiges Wasser, womit er die Zuhörer erquide. Wenn ich also auch anfangen werbe, die Aussprücke der Alten zu untersuchen und in ihnen einen geistlichen Sinn aufzuspuren, wenn ich werbe gewagt baben, die Dede von dem Gesethe zu entfernen und zu zeigen, daß, was geschrieben ist, allegorisch gemeint ist, so grabe ich zwar Brunnen, aber sogleich werden mir die Freunde des Buchstabens Chilanen erregen und mir nachstellen und fortwährend Feindschaften mb Berfolaungen bereiten, indem sie behaupten, daß die Wahrheit um auf ber Erbe stehen könne. Lasset uns aber, wenn wir Anaben bes Isaak sind, die Brunnen und Quellen bes lebendigen Wassers lieben; laffet une von ben Streitluftigen und Rankevollen gurud. treten und fie auf der Erde zurücklassen, welche fie lieben! Lasset uns aber niemals aufhören, Brunnen lebendigen Wassers zu graben, mb laffet uns, indem wir bald Altes und bald auch wieder Neues untersuchen, jenem Schriftgelehrten im Evangelium ähnlich werben, bon bem ber herr spricht, bag er aus seinem Schape Altes und Renes bervorträgt (Matth. 13, 52). Aber wenn mich jest einer bon benen sprechen bort, welcher bie weltlichen Wissenschaften kennt, fo sagt er vielleicht, das ist unser Eigenthum, was du da redest, und ist die Wissenschaft unserer Kunst: das selbst, was du besprichst und lebrst, ist unsere Beredsamkeit. Und er erregt mir einen Streit wie ein Philister, indem er sagt, du hast auf meinem Grund mb Boben einen Brunnen gegraben, und er scheint mit Recht für sich in Anspruch zu nehmen, was seines eigenen Landes ist. Darauf aber werbe ich antworten, daß die ganze Erde Wasser bat, daß der, wer ein Bbilister und irdisch gesinnt ist, nicht versteht in idem Lande Wasser zu finden, nicht weiß, daß in jeder Seele ein

vernünftiger Sinn, bas Ebenbild Gottes ift, nicht weiß, daß Glaube, Frömmigkeit und Gottesfurcht in Allen gefunden werben kann." In ber hom. 7, 4 in Lev. beißt es: "Aber um bieß aufzufinden. bebürfen wir ber Zeugnisse ber göttlichen Schrift, bag nicht einer glaube (benn es lieben die Menschen ihre Zunge scharf zu machen. wie ein Sowert), daß nicht, sage ich, einer glaube, daß ich Bewalt ber beiligen Schrift anthue und bas, was von ben Thieren, ber Bierfüßlern, ober auch von den Bögeln, ober ben Fischen, den reinen und unreinen, im Gesetze gesagt wird, auf die Menschen beziebe und weiß mache, bieg fei von (in Beziehung auf) Menschen gefagt. Denn vielleicht burfte einer ber Zubörer fagen, warum thust bu ber Schrift Gewalt an? Bon Thieren wird gesprochen, also ift es von Thieren zu versteben." Diesen Einwendungen gegenüber begnügt fich Origenes einfach auf ben Borgang bes Apostels Baulus zu verweisen, der ja auch (1. Cor. 10, 1 ff.) die alttestamentliche Geschichte als einen Thous auffasse, und auf weiteres läft er fich Dieser Nachweis genügte ibm, benn es ist ja seine Eigenart, bag er, wo es gilt ben Beweis ber Wahrbeit für einen Sat anzutreten, entweder ein bestimmtes Schriftwort anruft ober eine biblische Analogie angibt.

Was die Gegner des Origenes sagten, hat zum größten Theile seine Richtigkeit. Die Allegorie, wie er fie liebt, ist nicht auf bem Grunde der beiligen Schrift erwachsen: die gelehrten Alexandriner baben so icon lange por unserem Bater verfabren. Bhilo mit ben Geschichtserzählungen bes Alten Testamentes und beibnische Gelehrten mit ihren beiligen Mbthen. Wer wollte heut zu Tage noch leugnen, daß der fromme Origenes der heiligen Schrift mit seinen allegorischen Erklärungen wirklich Gewalt angethan habe? Er war ein Kind seiner Zeit, und bei bem größten Manne können biese Spuren seiner Beit nie gang verwischt werben. Wenn ich nicht febr irre, so baben die Allegorieen unseres Predigers vor den Allegorieen seiner Zeit genossen immer noch einen großen Borzug: sie sind nämlich nicht abgeschmackt, nicht so ganz an ben Haaren berbeigezogen, nicht obne einen driftlichen Gedanken und erbaulichen Sinn. Er bulbigt bem Genius seiner Zeit, aber er sucht benselben boch auch zu gleicher Beit auf bessere, beilsamere Babnen zu lenken. Dieg erseben wit aus seinen gelegentlichen Auseinandersetzungen mit anderen allegorischen Ausbeutungen. So sagt er, Hom. 5, 5 in Lev.: "3ch weiß

, was die Allegorie anlangt, daß Einige ben loth auf die on bes herrn gezogen baben und seine Töchter auf die beiben amente. Aber wer ba weiß, was die Schrift über die Ammound Mogbiter fagt, Die aus bem Geschlechte bes Loth ab= men, wird bieß wohl nicht gern annehmen. Wie könnte er mit Chriftus reimen, bag bie, welche feinem Samen entsprogt , bis in bas britte und vierte Glied nicht in die Kirche bes en eintreten werben. Wir aber faffen ben loth als Bilb ber be, so weit wir es versteben. Und das scheint nicht unange= en, weil bas Wort "Gefeb" im Griechischen mannlichen Gechtes ift." Alebnlich Som. 8, 4 in Jud., wo es beißt: "Nun , da wir feben, daß bei bem ersten Zeichen, ba Thau auf bas mit Wolle fiel, bas gange Weld aber troden blieb und bas ere Mal der Than auf das ganze Land fiel, aber das Fell ten blieb, woraus Gideon die Zuversicht gewann, daß der Herr b feine Sand Frael erlofen wolle, muffen wir nach bem Ginne 8 Bebeimniffes foriden, worüber, wie ich mich erinnere, einer unferen Borgangern in feinen Büchern gefagt bat, bas Fell Bolle sei Ifrael, und bas andere Land stebe an der Stelle von übrigen Bölfern, und ber Thau, welcher auf bas Well fiel, fei Bort Gottes, was jenem Bolte allein von bem Simmel geit worden fei. Allein über Ifrael ift der Thau bes göttlichen bes berabgefommen. Der Ginn bes zweiten Zeichens ift ent= ngefest. - Dieg wird uns burch bie Arbeit unferer Borganger, fich zu bekennen schickt, bargeboten, aber bamit auch wir, nachwir bas Wort ber Beisen gebort haben, wie geschrieben ift, mitreben und etwas bagu fügen muffen, wollen wir zusehen, wir barauf bauen fonnen. Da ich ben 71. (jest 72.) Bfalm mir oft bewegte, fam ich barauf, weil er, ba er die Ankunft ifti in ibm beschreibt, behauptet, daß in ibm in Erfüllung geben be: er wird herabfahren, fagt er, wie ber Regen auf bas Fell, bie Tropfen, die bas Land feuchten (B. 6). Hier wird bas erwähnt, das Fell wird auch in ben Pfalmen beschrieben. n er fährt berab wie ber Regen, spricht er, auf bas Fell. fährt also berab auf jenes Well des Bolfes der Beschneidung, wie Tropfen, die bas Land feuchten : b. b. auf die übrige Erde fährt r Herr Jesus Chriftus berab, träufelnd auch auf uns, und die sfen des himmlischen Thaues auch uns darbringend, damit ebe, Beich. b. Bredigt. 3

auch wir trinken, die wir waren auf der ganzen Erde Felder, von der Dürre ausgetrocknet."

Drigenes fühlte sich mächtig, ja selbst übermächtig zu ber allegorischen Auslegung bingezogen, es war ibm ein Bedürfnik und augleich seine bochfte Luft, dem tieferen Sinne in der Schrift nach auforschen. Er kennt seine Reigung selbst recht gut: Som. 13, 3 in Num. fagt er: "Welche Schwierigkeit wird uns bie Darlegung bes geistlichen Sinnes machen, wenn ber erfte Anblid bes Budstabens felbst uns schon in fo große Schwierigkeiten verwickelt Aber obgleich uns das Berlangen binreifit, dasjenige, was mehr verborgen ist, zu besprechen, so ist doch auch dieses nicht gam zu unterlassen, mas in ber Mitte liegt." Bügeln konnte er aber feine Begierbe meift nicht, er läßt ihr unwillfürlich bie Zügel fciefen und kann kaum ein Ende finden in seiner Jagd auf Allegorien. Wenn diese allegorischen Auffassungen noch auf das Ethische gingen, ließen wir sie uns gerne gefallen, allein sie geben ganz überwiegend auf das intellektuelle Gebiet; nicht das dristliche Leben foll burch sie erweckt und genährt, sondern die dristliche Erkenntnik vertieft und ausgebreitet werben.

Tiefe Blicke hat Origenes in das sittliche Leben hinein gethat und Gregorius Thaumaturgus kann nicht genug loben, wie tiefgründend und tiefbewegend feine Borlefungen über bie Etbit gewefex find. Aber baf in ben Homilien die ethische Seite zu turz megkommt, kann keinem Zweifel unterliegen, was um so auffallendes ift, als Origenes immer und immer wieder betont, daß nur bet reine und beilige Mensch die Wahrheit in reinem, vollem Lichte schauen kann. Reinheit bes Herzens und des Lebens ist bie unerlägliche Borbedingung zu dem tieferen Berständnisse: jeder Bunkt ber Schrift, welcher uns buntel bleibt, weift auf einen buntelt Bunkt in unserem Herzen, welcher bas Licht bes Wortes Gottes uns verdüftert. In der hom. 12, 1 in Erod. lefen wir: "Went aber jemand einen Wandel und ein Leben führen kann, vortrefflicher als das übrige Bolf, der kann bineinschauen in die Rlarbeit seines Angesichtes. Aber bis auf den heutigen Tag, sagt der Apostel, wenn Moses gelesen wird, bangt die Decke über ihrem Berzett (2. Cor. 3, 15), und nun rebet Moses mit verklärtem Gesichte, aber die Rlarheit, die in seinem Angesichte ist, vermögen wir nicht anzuseben. Daber vermögen wir es nicht, weil wir noch ein Boll sind, welches keinen größeren Eiser, keine größere Würdigkeit hat, wie der übrige Hause. Aber weil der heilige Apostel sagt: es bleibet dieselbige Decke unausgedeckt über dem Alten Testamente, wenn sie es lesen (ibid. B. 14), würde uns die ausgesprochene Sentenz dieses so großen und hohen Apostels alle Hoffnung auf Berständniß abschneiden, wenn er nicht hinzugefügt hätte: wenn es sich aber bekehrete zu dem Herrn, so würde die Decke abgethan (B. 18). Er sagt also, daß der Grund, weßhalb die Decke abgethan wird, unsere Bekehrung zu dem Herrn sei. Hieraus gewinnen wir die Aussage, daß, so lange als uns, wenn wir die heilige Schrift lesen, der Sinn verdorgen bleibt, wir noch nicht zu dem Herrn bekehrt sind. Denn wenn wir zu dem Herrn bekehret wären, würde ohne Zweisel die Decke weggenommen werden."

Moralische Ausbeutungen bes Schriftwortes, wie Anwendungen besselben auf unser sittliches Leben, finden sich allerdings auch in ben Somilien, und bieselben beweisen uns, bag ber Rirchenvater auf biefem Gebiete nicht bloß gründliche Studien und tiefe Erfahrungen gemacht hatte, sondern es mit sich selbst sehr genau und scharf nahm. Er findet in bem Menschen eine Duplicität, zwei Momente find in ibm verbunden, aber biefelben find einander nicht gleich, bas eine hat zu gebieten, das andere aber zu gehorchen. In der 1. Som. in Gen. § 2 allegorifirt er fo: "Und Gott fprach: es werbe eine Beste zwischen ben Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen ben Baffern. Und ba machte Gott bie Beste (1. Moj. 1, 6 ff.). Da Gott icon ben Simmel gemacht batte, macht er jest bas Firmament. Denn er machte ben Simmel früher, von welchem er fagt: ber Himmel ist mein Stuhl (Jef. 66, 1). Nach ihm aber macht er bas Firmament, b. i. ben forperlichen Simmel. Denn jeder Körper ist fest ohne Zweifel und bicht, und dieß ist es, was zwischen bem Waffer scheibet, welches über bem Himmel ift, und welches unter bem himmel ift. Denn ba bie Dinge, welche Gott machen wollte, aus Beist und Leib besteben, wird aus diesem Grunde gejagt, daß im Anfange und por Allem ber Himmel gemacht worden fei, b. i. die gange geiftige Substang, über welcher, wie auf einem Throne und Stuhle, Gott ruht. Jener Himmel aber, b. i. bas Firmament, ift forperlich. Und baber zwar ift jener erfte himmel, welchen wir ben geistigen genannt haben, unser Berstand, welcher auch selbst Geift ist, b. i. unser innerer geiftlicher Mensch, welcher

Gott fieht und erkennt. Jener körperliche himmel aber, ber bas Firmament beift, ift unfer außerlicher Menfc, welcher forverlich geschauet wird. Wie nun das Kirmament ber Simmel genannt wird, um beswillen, daß es scheiden soll zwischen ben Wassern, welche über ihm, und benen, welche unter ihm find, so wird auch ber Menich, welcher im Leibe fich befindet, wenn er scheiben und unterscheiden gelernt bat, was Basser ist, bas über bem Firmamente und das unter dem Kirmamente ist, selbst auch der himmel, der himmlische Mensch genannt werden, nach dem Urtheile bes Apostels Baulus, ber ba spricht: unser Banbel aber ist in bem Himmel (Bbil. 3, 20). - Es beeifere fich ein jeder von uns baber, ein Scheiber jenes Baffere zu werben, welches oben und welches unten ift. bamit er nämlich, indem er ein Verständnif und Antheil gewinnt an bem geistlichen Waffer, an jenem, welches über bem Firmamente ift, Strome lebenbigen Baffers, bas binüberspringt in bas ewige Leben, aus seinem Leibe bervorgeben lasse, geschieben und getrennt von jenem Wasser, welches barunter ist, b. i. von dem Wasser des Abgrundes, in welchem, wie die Schrift sagt, die Finsterniß ist, in welchem ber Fürft biefer Welt, ber feinbliche Drache, mit feinen Engeln wohnt, wie vorher angegeben wurde. Durch Antheil nut an jenem Baffer, von bem ce beißt, bag ce über bem himmel fei, wird jeder Gläubige himmlisch. b. i. wenn er fein Sinnen auf bas Hobe und Erbabene gerichtet balt und nicht an die Erde, sondern ganz allein an das Himmlische benkt, was droben ist, sucht, wo Christus ift, sieend zur Rechten Gottes" (Col. 3, 1). Drigenes kennt sehr gut ben Rampf ber beiben Beister in bem Bergen bes Menschen, er findet das Gelüsten des Fleisches wider ben Geist abgebildet in dem Gebote bes Bharao, daß alle neugebornen Knaben ber Ifraeliten getöbtet werben sollten. Es beifit hom. 2. 8 1 in Erob.: "Wir wollen baber untersuchen, warum ber König von Aeghpten, welcher ber Fürst bieser Welt ist, die Knaben nicht am Leben laffen will, wohl aber die Mädchen. Wenn ihr euch erinnert, so haben wir oft bisputirend erwiesen, daß durch die Weiber bas Fleisch und die Lufte des Fleisches bargestellt werben, ber Mann aber ist ber vernünftige Ginn, ber erkennenbe Beist. Den vernünftigen Sinn aber, ber bas himmlische schmeden tann, welcher Gott erkennen und suchen kann nach bem, bas broben ist, biesen haßt Pharao, der König und Fürst Aegyptens, biefen wünscht er a tödten und zu verderben. Er wünscht aber, daß Alles, was bes fleisches ift, lebe, und er wünscht, bag bas, was zu ber förperlichen Materie gehört, nicht bloß lebe, sondern auch sowohl vermehrt, als auch ausgebildet werbe. Denn er will, daß Alle fleischlich gefunt find, bas Bergängliche begehren, bas, was auf Erben ift, fichen; feiner foll gen Simmel feine Augen erheben, feiner foll foriden, woher er in biefe Welt tam, feiner an feine Beimath, bas Paradies, gebenfen." Sat Gott uns aus ber Belt berausgeführt, io gilt es, daß wir nicht luftern, febnfuchtig zuruchschauen; in fom. 5, 2 in Gen. beißt es: "Beil bas Befet zeitlich ift und mas ben Alten widerfahren ift, vorbildlich ihnen widerfuhr, fo laffet uns sehen, ob nicht etwa Loth, der nicht hinter sich blickte, der ver= nunftige Ginn und ber mannliche Beift fei, und ob fein Beib nicht bier ein Bilb bes Meisches fei. Denn bas Reifch ift es, bas immer nach ben Laftern guruckschaut, bas, wenn ber Geift nach bem Beile ftrebt, rudwarts blidt und feine Lufte fucht." "Die Tugend wird," nach Som. 2, 2 in Erob., "allein ausgebildet und allein genährt in ber driftlichen Kirche," und zwar ift es mit ber Ergreifung einer Tugend nicht gethan, die Tugenden laffen fich nicht bereinzeln und theilen, fie bilben gleichsam einen Leib, alle muß man also zugleich pflegen. "So follft bu an allen Tagen," beißt of Som. 1, 3 in Jub., "bem Berrn Jefus bienen, b. i. in allen biefen Tugenben. Denn bie Unterweisung ber Schrift will nicht, daß du etliche von biesen Tugenden in dir habest und andere vernachläffigft, sondern daß du, geschmückt mit allen biefen Tugenden und in ihrer Ausführung begriffen, bem Berrn bieneft." Bu einielnen Engenben wird furz und fraftig gemabnt, fo Som. 5, 1 in Ben. jur Gaitfreundschaft, mit biefen Worten: "Die Engel, jur Berftörung Soboms geschickt, forgen erft, obgleich fie bas ihnen befollene Geschäft schleunig auszurichten wünschen, für ihren Wirth, ben loth, baß fie ihn aus dem bevorstehenden Berberben burch bas feuer in Anbetracht feiner Gaftfreundschaft erretten. Boret biefes, bie ibr ben Fremblingen eure Saufer verschließt; boret biefes, bie ibr einen Gaft wie einen Feind fliebet! Loth wohnte in Sodom. Rein anderes, gutes Werf wird von ihm berichtet; die Gaftfreund= idaft, fo wird erwähnt, fam ihm gang allein zu ftatten : er entrann bem Teuer, er entrann ber Feuersbrunft allein um befiwillen, bag er ben Gaften fein Saus öffnete. Das gaftliche Saus betraten bie Engel: die den Gäften verschloffenen Säuser betrat bas Keuer."

Bur Reuschheit in ber Che forbert Origenes um fo bringenber auf, als ibm ber Cheftand nicht gerade ein beiliger Stand mar; benn Som. 6, 4 in Rum. lefen wir: "Die rechtmäßigen Gben find gwar ohne Gunbe, aber in jener Zeit, ba bie eheliche Bflicht vollzogen wird, wird die Gegenwart bes beiligen Geistes nicht geschenkt, wenn auch ein Bropbet zu sein scheint, welcher die Bflicht ber Kindererzeugung erfüllt," bgl. Som. 23, 3 in Num. Er nimmt es febr icharf. Som. 5, 4 in Gen. fagt er unter Anderm: "3ch icheue mich, was ich bente, offen zu fagen, ich fürchte, fage ich, bag biefer (ber beiben Töchter bes Loth) Unzucht feuscher war, als die Reuschbeit Bieler. Es mogen fich fragen und prüfen bie in Gben lebenben Frauen, ob fie allein um beswillen zu ben Männern geben, baß fie Rinder empfangen" u. f. w. Debrfach forbert er zu folch einer Brufung und Erforichung bes eigenen Bergens auf, fo 3. B. Som. 2, 3 in Jub .: "Beber moge fich nun felbft prufen und ftille in feinem Bergen forschen, welche Flamme ber Liebe am meiften und über alles Andere barin lobert, welche Neignug er feuriger por der andern begt. Ihr felbst follt barüber bas Bericht abhalten und auf ber Bagichale eurer Brüfung bieß abwägen, und wenn etwas ift, was in eurer Liebesmage bas Uebergewicht bat, bas ift bein Gott. Aber ich fürchte, daß bei ben Allermeiften die Liebe zum Golde überwiegt und bag bas Bewicht ber Habsucht, indem bie Schale tief genug berabgebrückt wirb, fich berabneigt." In ber Erörterung von ichwierigen fittlichen Fragen zeigt Origenes ein febr großes Geschick und umfichtiges Urtheil. Intereffant ift in biefer Beziehung die Som. 5 in Ben., welche von Loth und feinen Tochtern banbelt. beift es § 3: "Sierauf wird nun jene allbefannte Geschichte berichtet, in welcher geschrieben ftebt, baf feine Töchter liftig ben Beischlaf bes Baters erschlichen haben. 3ch weiß nicht, ob in biefent Buntte jemand ben Loth so entschuldigen fann, bag er ibn vort aller Sünde frei macht. Und anderer Seits glaube ich auch nicht, daß er so anzuklagen ift, daß er einer so schweren Unzucht schuldig werben mifte. Denn ich finde nicht, bag er ber Reuschbeit seiner Töchter nachgestellt ober ihnen ihre Unschuld mit Gewalt geraubt babe, sonbern bag er mehr nachstellungen erfahren hat und liftig umgarnt worben ift. Aber binwieber ware er von feinen Tochtern nicht gefangen worben, wenn er nicht batte trunfen gemacht werben fonnen. Daber icheint er mir einer Seits beschulbigt und anberer

Seits entschuldigt werben zu können. Denn er fann entschuldigt werben, weil er von dem Borwurfe ber Begierbe und ber Luft frei ift und weil er nicht beschuldigt wird, es felbst gewollt, ober ben Bollenden beigeftimmt zu haben. Er unterliegt aber ber Schuld. weil er betrogen werben tonnte, weil er bem Weine fich ju febr bingab und biefes nicht ein Mal, sonbern zwei Mal that. Denn bie Schrift icheint mir gewiffer Magen für ibn einzutreten, ba fie bricht: und er ward's nicht gewahr, ba fie fich legte und ba fie aufftand (1. Dof. 19, 33). Bon ben Tochtern wird bieft nicht gejagt, welche ben Bater mit Kunft und Absicht betrügen. Jener aber ift von bem Weine fo febr eingeschläfert worben, bag er nicht wußte, daß er bei der älteren und bei der jüngeren Tochter gelegen batte. Höret, mas bie Trunkenbeit anrichtet, boret, welche Schandthat ber Rausch berbeiführt! Die Trunkenheit betrügt, ben Gobom nicht betrügen fonnte. Jener wird ergriffen von ben Flammen ber Beiber, ben die Schwefelflamme nicht ergriff. Es wurde also loth mit Lift, nicht mit feinem Willen betrogen. Daber ftebt er mitten inne zwischen ben Gunbern und ben Berechten." Auch über bas Unterfangen ber Töchter fällt er ein febr magvolles Urtheil. "Es ideint," fagt er § 4, "baß bie Tochter bes Loth etwas erfahren haben von dem Untergange ber Welt, der durch bas Fener brobe, aber wie Madchen hatten fie es nicht vollständig und vollkommen erfahren, fie wußten nicht, baß, nachbem bie Begenben von Sobom burch bas Keuer verwüstet waren, noch ein langer Zeitraum ber Belt unversehrt bleibe. Gie borten, bag an bem Ende ber Welt die Erbe und alle Elemente burch bie Site bes Feuers zerschmolzen werben follten, und faben bas Feuer, faben bie Schwefelflammen, jaben Alles wüste werben. Sie faben auch, bag ihre Mutter nicht am leben erhalten fei, und vermutheten, bag bergleichen etwas, wie fie von Noa's Zeiten gebort hatten, geschehen sei und bag fie, um bas Geschlecht ber Sterblichen wieber berzustellen, allein mit bem Bater gerettet waren. Berlangen ergreift fie, bas Menschengeschlecht wieder barzustellen, und fie glauben, daß von ihnen ber Unfang zur Wiederberstellung der Welt gescheben muffe. Und obgleich es ihnen ein großes Berbrechen zu fein ichien, ben Beischlaf bes Baters zu ftehlen, fo ichien ihnen bie Gottlofigfeit boch größer ju fein, wenn fie, wie fie glaubten, die hoffnung auf menschliche Nachkommenschaft burch Bewahrung ihrer Reuschheit vernichteten." Allein alle diese moralischen Ausbeutungen sind eigentlich Reben-

fachen, und so oft der Brediger auch verfichert, daß er nur so im Borübergeben ganz turz ben geistlichen Sinn andeuten wolle, fo bält er doch nie Wort: er verweilt am längsten und am liebsten bei dieser mpstischen Auslegung, welche überall tiefe Beziehungen, beutliche Fingerweise, belle Thren bes Herrn Jesu und seines Reiches im Himmel und auf Erben mit seinen Bütern findet. So fand er benn auch in dieser Geschichte von Loth und seinen beiben Töchtern ben Gebeimsinn § 5: "Loth stieg auf einen Berg hinauf und wohnte bort in einer Söhle, wie geschrieben steht, er und seine beiden Töchter. Auch das Geset ist — wir mussen das glauben — binaufgestiegen, als ibm burch ben von Salomo erbauten Tempel ein Schmud zuwuchs, als es zwar ein Haus Gottes, ein Bethaus wurde, aber bie bofen Bewohner es zu einer Räuberhöhle machten. Es wohnten also Loth und seine beiden Töchter in einer Boble. Diese beiden Töchter beschreibt ber Prophet beutlich, indem er sagt, daß Abala und Abaliba (Ezech. 23, 4) zwei Schwestern seien, und zwar Abala Jerusalem und Abaliba Samarien sei. — Jene wollten bas fleischliche Geschlecht fortpflanzen und die Macht des Erdreiches durch eine zahlreiche Nachkommenschaft verstärken, indem sie ben Bater einschläferten und ihm einen Schlaftrunt beibrachten, b. i. indem fie seinen geistlichen Sinn zwingen und verbecken, und ziehen baraus allein einen fleischlichen Sinn. Daber empfangen, baber gebaren fie folche Sohne, welche ber Bater weber kennt, noch anerkennt. Denn es war nicht bieg ber Sinn ober bieg bie Absicht bes Gesetzes, baß es fleischlich zeuge, sondern das Beset wird betäubt, daß eine solche Nachkommenschaft geboren werde, welche nicht in die Rirche bes Herrn kommen kann."

Nach dem Urtheile der Menschen fragte Origenes nicht: er sagt Hom. 25 in Luc.: "Die Meisten, da sie uns mehr lieben, als wir verdienen, rühmen und reden, indem sie unsere Borträge und Lehre loben, solches, was ich mit gutem Gewissen nicht annehmen kann. Andere aber verläumden unsere Abhandlungen und beschuldigen uns, daß wir das denken, was wir, wie wir wissen, niemals gedacht haben. Aber weder diese, welche mehr lieben, noch jene, welche hassen, beobachten die Regel der Wahrheit, und die Einen lügen aus Liebe, die Andern aus Haß." Er wollte nur ein gutes Gewissen vor seinem Gotte haben und meinte ihm und seinem Bolke mit seiner allegorischen Predigt des Evangeliums einen Dienst zu thun.

## Gregorius von Nazianz.

Un bem himmel ber Kirche leuchten in ber zweiten Salfte bes Woierten Jahrhunderts brei Sterne erster Größe: alle brei aus einem und demselben Lande hervorgegangen; einander sehr nabe stehend, von ihren Zeitgenossen auf das Höchste bewundert. femt nicht die brei großen Kappadocier, die siegreichen Berfechter der orthodoxen Lehre von Gott dem Sohne gegen die Arianer: Basilius den Groken, Gregorius von Nossa, seinen Bruder, und unfern Gregorius von Nazianz? Wir besiten von ihnen allen noch Schriften, unter biesen befinden sich auch beilige Reben: biese sind ausgezeichnet und rechtfertigen vollständig die hohe Meinung bes Alterthums von ihren Berdiensten. Die Palme muß ich aber boch dem Nazianzener als Redner zuerkennen. Basilius ist mehr ein mit großer Menschenkenntnik, in beiligem Ernst und gemessener Burbe jeine vortrefflichen Anweisungen ertheilender Kirchenfürst: Gregorius bon Mpssa, sein bochbegabter Bruder, ist mehr ein glänzender Redetinstler, als ein wirklicher Redner, was eben unser Gregorius ist.

Wohl um das Jahr 330 wurde Gregorius\*) in Nazianz, einem Städtchen in dem südwestlichen Kappadocien, oder auf dem Landgute Trianzus, dicht bei Nazianz, welches seinem wohlhabenden Bater Gregorius, dem Bischose der Nazianzer Gemeinde, gehörte, geboren. Nonna, seine fromme Mutter, hatte ihn schon vor seiner Geburt dem Herrn gelobt: vielversprechend wuchs er unter der treuen Pseze seiner Eltern heran. Sie gaben ihm frühe die heilige Schrift

<sup>\*)</sup> Bgl. Ullmann's gelungene Monographie über ihn, sowie Paniel und Affirer.

in die Hand, er schöpfte aus ihr einen reichen Segen, darum kam er später nicht mube werben zu mahnen:

Stets mit Zunge und Geist in ben heiligen Schriften verwelle, Denn es verleihet dir Gott zum Lohne der Arbeit, entweder Daß du etwas erschaust vom heimlichen Licht und erschlittert Werde von Gottes Gebot dein Herz auf's Heilsamste, ober Daß du der irdischen Welt durch solcherlei Sorgen entrinnest.\*)

Der Knabe hatte einen großen Wissensdurft und eine ganz be sondere Lust zur Berebsamkeit: er bekennt, daß er die Bertheidigung der wahren Lehre durch alle Mittel der Rede sich schon in seiner Jugend als Lebensausgabe vorgesteckt habe.

.... Dem wahren Bort Bolt ich aufhelsen mit ber falschen Rebetunft, Damit sich nicht erhöben, die nichts mehr gelernt, Als die Geschwätzigkeit, die eitel ift und leer. \*\*)

Zu seiner weiteren Ausbildung ging er erst nach Caesarea, ba Hauptstadt von Kappadocien, wo er wahrscheinlich mit Bafilin schon bekannt wurde, bann nach Caefarea in Baläftina, wo ber be rühmte Rhetor Thespesius ihn in die Schule nahm, später nach Alexandria, wo er aber den Athanasius weder sab noch börte, mb endlich nach Athen, der damals immer noch blühenden Hochschule ber alten Runft und Wiffenschaft. hier traf er wieber ben Bafilink, ber von Caesarea nach Constantinopel gegangen war; sie fanden an einander ein herzliches Wohlgefallen, zogen zusammen und studirten auf das Eifrigste Jahre lang gemeinschaftlich. Beide erweckten de größten Erwartungen von sich: als Basilius beimkebrte, bemübten sich die Gelehrten zu Athen, unseren Gregorius zurückzuhalten: er follte, ba seine ganz eminente Begabung sich vielfach schon gezeigt hatte, als Lebrer der Rhetorik eintreten. Allein der dreißigjährige Jüngling ließ sich nicht verloden durch den Ruhm vor der Belt; er wollte ein Christ werden und dem Herrn Christus dienen: er verließ bald Athen und eilte über Constantinopel, wo er mit seinem jüngeren Bruder Caesarius zusammenstieß, nach Haus. Jett em

<sup>\*)</sup> Carmina. lib. 1. sect. 1, num. 12: de veris scripturae libris. I bemerte ein für alle Mal, baß nach ber Benebiktiner (Mauriner) Ausgabe vo Clemencet und Caillau, Paris 1778 und 1840, citirt wirb.

<sup>\*\*)</sup> Carm. 2, 1. 9.

ing er erft bie beilige Taufe: er übernahm bie Berwaltung bes äterlichen Hauswesens, trat gelegentlich auch als Rechtsbeiftand auf, ber er fand barin auch nicht bas geringfte Genüge. ein Bergensfreund, batte in Pontus in ber Ginsamkeit ein Rlofter eftiftet: er flob zu ihm und fühlte fich nun gang in seinem Elenente. "Michts ichien mir," fagt er in ber zweiten Rebe, § 7, etwas fo Berrliches ju fein, als mit berfchloffenen Ginnen, bem deibe und der Welt entrückt und in fich felbst guruckgezogen, nichts Menschliches zu berühren, als nur soweit es die äußerste Nothburft rforbert: mit sich und mit Gott zu reben, erhaben über bas Sichtpare zu leben und die göttlichen Bilber immer rein in fich felber zu ragen, unvermischt mit ben irbischen und täuschenden Formen; ein vabrhaft unbefleckter Spiegel Gottes und ber göttlichen Dinge zu ein und immer mehr zu werben, burch bas Licht zum Lichte zu geangen, burch bas Dunklere ju bem Belleren; ichon jest bie Geligteit bes gufünftigen Lebens ju genießen in Soffnung und mit ben Engeln zu leben, über ber Erbe ichon ichwebend und bie Erbe verlaffend und nach Oben vom Geifte verfett." Aus biefer Ginfamfeit, in welcher Gregorius ber stillen Contemplation und bem ernsteten theologischen Studium in Gemeinschaft mit Basilius - ein Denfmal dieser gemeinsamen Arbeit ift die Philofalia, eine Aufammenstellung ber Hauptlehren bes Origenes -, rief ibn bie Einbespflicht nach Nazianz gurud: fein greifer Bater bedurfte feines Beiftandes. Un einem hoben Fefte, mabricheinlich zu Beibnachten 361, trat biefer por versammelter Gemeinde auf ibn zu, ber von Allem nichts abnte, und falbte ibn jum Presbyter: er kannte bas gabafte, die Stille liebende Berg feines Sobnes und wollte ibn auf biefe Beife zwingen, feine großen Gaben bem gemeinen Ruten gu weiben. Der Ordinirte nahm biefen 3wang nicht zum Beften auf, bis an fein Lebensenbe flagt er, bag ibm, wenn auch von lieber Sand, boch unerlaubte Gewalt angethan fei; ichleunigst entwich er wieder nach Bontus. Allein sein Bewiffen schlug ibn, Oftern 362 ift er wieder in Nazianz und begrüßt dort in einer noch erhaltenen Rede zum ersten Dale die Gemeinde ber Gläubigen. "Der Tag der Auferstehung," jo beginnt er (Dr. 1, 1), "ift ein glücklicher Unfang. Laffet uns leuchten an biefem Tefte und uns unter einander marmen. Laffet uns "Brüber" nennen auch bie, welche uns haffen, pie viel mehr die, welche uns aus Liebe Gewalt angethan ober es gelitten haben. Laffet uns um ber Auferstehung willen Alles verzeihen, sichern wir uns einander Bergebung zu, ich, der ich auf eine rühmliche Weise thrannisch behandelt wurde, denn dieses sage ich jest dazu, und ihr, die ihr mich auf rühmliche Weise thrannisch behandelt habt, wenn ihr mich wegen meiner Zögerung tadeln wolltet, obgleich sie vor Gott vielleicht besser und ehrenvoller sein möchte, als die Eilsertigkeit Anderer. Es hat sein Gutes, sich vor dem Ruse Gottes ein Wenig zurückzuziehen, wie jener Moses vor Zeiten und später Jeremias, es hat aber auch sein Gutes, bereitwillig vor Gott, der da rust, hinzutreten, wie Aaron und Jesajas, nur muß beides mit frommem Sinne geschehen, jenes wegen der einwohnenden Schwach heit, dieses wegen der Kraft dessen, der da rust."

Als ein Diener bes Wortes fab fich Gregorius vor allen Dingen als Bresbyter an, wie er ben Dienst am Worte auch als bie Hauptaufgabe des Bischofs erkannte und übte. Das Wort, die Rebe war sein Schat, seine Babe an die Gemeinde, sein Opfer vor "Das Andere," sagt er (Dr. 4, 100), "habe ich benen gelassen, die es wollten, Reichthum, Abel, Rubm, Berrschaft, was w ben niederen Genüssen gebort und ein traumartiges Ergößen ge Ich halte allein an der Rede fest und ich schelte nicht auf bie Müben zu Waffer und zu land, welche mir biese eingetragen bat D daß mir und jedem meiner Freunde die Kraft der Rede eigen ware! Mit ihr beschäftigte ich mich und beschäftige ich mich zuerst nach dem, was das Erste ist, ich meine das Göttliche und die Hoffe nung des Unfichtbaren." Sebr schön und ergreifend fagt er (Dr. 6. 5): "Dieses (bas Wort, die Rede) bringe ich Gott dar, dieses weiße ich ihm, welches allein mir geblieben ift, an bem ich allein reich bin-Denn bas Andere habe ich babinten gelaffen in Folge bes Bebotes und des Geistes, und die köstliche Perle habe ich für Alles, was ich einst besaß, eingetauscht und bin ein Großbändler geworden, ober besser, ich habe den Wunsch es zu werden, welcher mit geringen und ganz vergänglichen Bütern die großen und unvergänglichen einkauf Das Wort aber allein halte ich fest als ein Diener bes Worte und dieses Besithum wurde ich nie freiwillig vernachlässigen: vie 1 mebr ehre und liebe ich es und erfreue mich daran mehr als a allem Anderen, daran sich die Meisten erfreuen. Und ich mache mir zum Gefährten meines ganzen Lebens und zum guten Rats geber und Genossen und zum Führer auf bem Wege nach Oben uns

villigen Mitkämpfer. Und da ich jede irdische Ergöglichkeit für achte, so hat sich nächst Gott alle meine Liebe darauf besitt, oder vielmehr auch auf diesen, da es ja zu Gott durch cht führt, dieweil durch dieses allein Gott wahrhaft erkannt und hrt wird und in uns wächst. Ich sprach zur Weisheit: du bist e Schwester (Sprüche 7, 4), und ich habe sie hochgeschätzt und, eit ich zu ihr gelangen konnte, sie erfaßt, und ich suche für mein at die Krone der Gnade und Wonne, d. i. die Gaben der heit."

Reines, unverfälschtes Gold aber wollte Gregorius allein feinem e opfern: er strebte nicht nach bem Rubme eines glänzenden ers, eines eitlen, funftfertigen Rhetors. "Die vornehmfte Beisbefennt er (Dr. 16, 2), "ift es, die Beisheit zu verachten, e im Wortmachen und in Redewendungen und in falschen und luffigen Untithefen besteht. - Nicht wer in Worten weise ift, ir ein Weiser, auch nicht wer eine gewandte Bunge bat, aber unbeständige und unerzogene Seele, wie die Graber, welche von n schön und lieblich aussehen, aber inwendig voll Modergeruch Tobtengebein find und ben bofen Geruch berbergen; fonbern Beniges über die Tugend fpricht, Bicles aber in seinen Thaten und die Glaubwürdigfeit feiner Rebe mit bem leben beweift." Rebe ift in bem Gottesbienfte burchaus nothwendig, aber nur blichte, allgemein verständliche Rebe hat in ihm das Beimaths-Eingebend legt Gregorius bierüber in bem Bebichte (2, 1, 273 ff.) "leber fich felbft und bie Bifcofe" feine Unfichten bar. beift es:

"Wir milhn uns um ber Rebe Aeußeres nicht viel, Denn in dem Sinne liegt für uns allein das Heil, Doch nur wenn er wird ansgedrückt und kundgethan. Was schafft der Quell für Ruhen, der da zugestopft? Was nutzt der Strahl der Sonne, den Gewölt verdeck? Es gleicht der weise Sinn, der nicht das Schweigen bricht, Der Rosenknospe, welche Blätter, mißgestalt, Einhüllen, doch die töstliche erscheint, sobald Der warme Frilhlingshauch erschließet ihren Schoß. Wenn das, was schön ist, bliebe sort und sort verhillt, Wo bliebe dann des lieben Frühlings Lieblichkeit? Nichts weiter suchen wir, denn reden der Gestalt, Daß wir als schlichte Leut' erscheinen mit dem Wort."

## Weiter unten (295 ff.):

"Die Rebe geh' zu Fuß, sprich, wie ber Landmann spricht, Ich will nicht freiten, auch herabzulassen weiß Ich mich, geringer Tisch ist mir weit lieber oft, Als ein von Röche hand kunstvoll bereiteter. So liegt's auch mit dem Aleid; anmuth'ge Schönheit ist, Richt was die Hände masen, sondern gibt Ratur. Rach Oben streb' der Sinn und dieß ist uns genug! Richts ist der Schmud der Rede, wer ihn will, hab' ihn! Flicht nur nicht Reden nach Sertus und Phrrons Art, Chrysppus sahr daßin, sern sei der Stagirit, In Platons Bohlberedsamteit verlied dich nicht! Berwirf die Schönheit solcher, deren Lehren du Entsagt: dein Sinn sei in der Niedrigseit des Borts, Und du gesälst uns schon, wenn du auch kunstos spricht."

Gregorius wußte recht gut, daß er mit diesen Ansichten mit allgemeinen, sondern nur sehr geringen Beifall finden werbe; abs das konnte ihn nicht bewegen, auch nur im Geringsten von seine flar erkannten Grundfäten abzugeben. Sebr enticbieben spricht sich in einer späteren Rede (Or. 36, 2) so aus: "Ich bin kein von den Wohlrednern und Sufrednern, und bin nicht im Stant burch Schmeicheleien mir bas Wohlwollen zu stehlen: wie ich bentige Tages Biele finde, welche das Priesterthum übernommen, de unsere einfache und tunstlose Frömmigkeit kunstvoll gemacht und im neue Art weltlicher Beredsamkeit von dem Markte in das Seile thum, von dem Theater in diese beiligen Handlungen übertrage baben, welche den Augen der Menge entrückt sein sollen. So gibt **s** jest, wenn ich mich ein Mal fühn ausbrücken barf, zwei Bühnen welche sich nur insofern von einander unterscheiden, daß die im Allen offen steht, die andere aber nur Wenigen, daß die eine be lacht, die andere aber geehrt wird, daß die eine theatralisch, in andere aber geistlich beift."

Der Diener an dem Worte hat nicht den Schwächen der Menst nachzugeben, er ist der Arzt, der ihre Schäden heilen und ihr Seelen erretten soll zu dem ewigen Leben. Der Arzt aber mit selbst gesund sein, wenn er gesund machen will: darum hat der Gest liche vor allen Dingen dafür zu sorgen, daß er in seinem Bandd unsträslich und vorbildlich sei. Diese Grundsorderung kann Gregorius nicht oft genug an das Herz legen: er kommt immer und

amer wieder barauf zurud. An seinem Bater Gregorius, an inem Freunde Basilius bebt er in den Gedächtnifreden vor allen Stücken diek bervor, dak sie ihren Gemeinden in allen Tugenden in leuchtendes Beispiel gegeben batten. "Du willst ein Mal ein Ebeologe werden," sagt er (Dr. 20, 12), "und ber Gottheit würdig: o balte die Gebote und mandle in den Gesetzen Gottes, denn das Thun ift bie Borftufe bes Erkennens." Er fand fich genöthigt, fich vierüber schon im Anfange seiner Wirksamkeit als Brediger ausmsprechen: man batte ibm seine Flucht nach der Briesterweibe vieljach böswillig ausgelegt, er sab sich deßhalb genöthigt, seine Wotive in iner Rede, welche er bernach erweiterte, offen darzulegen. Ich teile aus dieser Klaffischen Rede, welche die älteste Pastoralinstruktion\*) enthält, die wir kennen, gern eine Anzahl hierber gehöriger Stellen mit. "Ich schämte mich," heißt es hier (Dr. 2, 8), "Anderer, die, obgleich nicht besser als die Menge — o müßte ich nicht igen, viel schlimmer — mit ungewaschenen Händen, wie man zu iagen pflegt, und mit ungeweihter Seele sich in das Allerheiligste tinschleichen, und ebe sie würdig geworden sind, des beiligen Dienstes m warten, den Bischofsstuhl sich anmaken und um den beiligen Eisch sich brücken und stoßen, als hielten sie dieses Amt nicht für ein Borbild der Tugend, sondern für ein Mittel, den Lebensunterhalt m erwerben, nicht für einen Dienst, von welchem sie Rechenschaft iduldig sind, sondern für eine Herrschaft, die keiner Berantwortung unterworfen fei." "Der lette und wichtigste Grund," lefen wir bann § 9 weiter, "aber ist ber, benn ich gebe jest zu bem Hauptpunkte meiner Rede über, und ich lüge nicht, was benen, die von so wichtigen Dingen reden, nicht ansteht; ich glaubte nicht und glaube auch jest noch nicht, daß es gleich viel sei, eine Herbe Schafe und Stiere zu führen und Menschenseelen zu leiten. Dort ist es genug, daß man die Rinder- und Schafherde so fett und feist als möglich mache: in dieser Absicht sucht der Rinder- und Schafhirte wasserreiche und gute Weide darbietende Plate auf; er treibt auf die Beibe und von der Weide, läßt ausruhen, führt weg und lockt urud, zuweilen mit dem Stecken, meist aber mit der Hirtenflöte. tein anderes Geschäft hat der Schaf- oder Rinderhirte, außer zu-

<sup>\*)</sup> Gregorius bedient fich in dieser Rebe, § 34, selbst bes Ausbrucks iyos ποιμαντικής, ars, disciplina pastoralis.

weilen einen turgen Krieg mit ben Bolfen au führen und ber Pranten zu vflegen. Meistentheils tummert ibn nichts. Eiche, ber Schatten, bie Robrpfeife, sich im schönen Grase und m küblen Wasserquellen zu lagern, sich da, wo sanfte Lüfte weben, ein Rasenbett zu machen, manchmal wohl auch ein Liebeslied bei bem Becher zu singen, mit seinen Ochsen und Schafen zu plaubern mit bie feistesten von ihnen zu schmausen oder zu verkaufen. Um be Tugend der Schafe oder Rinder bat sich noch keiner bekümmert: benn welche Tugend sollte bei diesen stattfinden? Ja welcher bitk bat auch nur mehr auf das, was jenen zuträalich ist, als auf fein eigenes Bergnügen Bedacht genommen? — (§ 10.) Für den Menfon aber, bem es schon so schwer fällt, sich regieren zu lassen, scheint noch weit schwerer zu sein, daß er Menschen zu regieren versiebe besonders bei einer Regierung, wie die unsrige ift, die nach ben göttlichen Besetze und zu Gott leitet, und bei ber, je größer i Höbe und Bürde ist, auch für den, welcher Berstand befitt, die Gefafe besto größer ist. Bei einem solchen barf zuvörberft, wie bei bet Golde und Silber, auch wenn er von allen Seiten ber in alleris Zeiten und Angelegenheiten erprobt wird, burchaus nichts Unachts und tein Zusat von Rupfer erklingen; nichts barf er in sich berne von schlechterer Materie, die ein beißeres Feuer erfordert; sont wurde bas Uebel besto größer sein, je Mehrere er zu regieren batte. Denn weit schlimmer als bas Bose, bas nur bei Einem stebes bleibt, ist das, welches auf Biele übergeht. — (§ 11.) Denn nicht fo leicht nimmt ein Bewebe die Farbe an, in die es ber Färber tand oder theilt sich ein übler oder guter Geruch den in der Rabe be findlichen Gegenständen mit, ober es verbreitet sich nicht so leicht it ber Gesundheit schädlicher, vestartiger Dunft in ber Luft und get burch diese zu ben lebenden Wesen über, als schnell die Untergebens mit den Untugenden ihres Vorstehers angestedt zu werden pflegen; leichter als bei bem Gegentheile, der Tugend. Eben bas bat ja be Laster vor der Tugend voraus, und eben das emport mich, went ich es ermäge, am Meisten, daß das Laster etwas leicht nat zuahmendes und bald anzunehmendes ist, und daß nichts so leich ist, als bose zu werden, wenn man auch keinen Anführer bat: etwas seltenes und schwieriges aber ist die Erlangung ber Tugend, wenn man auch burch vieles dazu hingezogen und eingelaben wird. (§ 13.) Zuerst also muffen wir uns buten, baf wir nicht schlechte

Maler ber bewundernswerthen Tugend, ober vielmehr, wenn auch vielleicht feine ichlechten Maler, boch schlechte Borbilber ber Menge verben, ober, um bei bem Sprüchworte zu bleiben, baf wir nicht Andere zu beilen versuchen, mabrend wir felbit von Geschwüren ftroben. - (§ 14.) Zweitens aber: wenn sich auch jemand noch so rein bewahrte von aller Gunbe, fo weiß ich boch nicht, ob bas icon genug ift für ben, ber Andere zur Tugend erzieben will. Denn nicht blos nicht boje ju fein, ift Pflicht für ben, bem biefes Geschäft anvertraut ift, sondern er muß sie auch an Tugend übertreffen. gemäß jener Borichrift (Bf. 37, 27), Die uns gebietet, uns vom Bojen au wenden und Gutes au thun. Er muß nicht nur jede Spur bes Bosen aus ber Seele vertilgen, sonbern ibr auch bie Buge bes Besseren einprägen und um so mehr in der Tugend que nehmen, je bober seine Burbe ift; er muß weber ein Daß ber Tugend und bes Fortschrittes kennen, noch bas, was er schon hat, mehr für Gewinn, als bas, was ihm noch abgeht, für Schaben Salten. Bon bem icon Borbanbenen muß er immer fortichreiten an bem Beiteren, für nichts großes bürfen wir es halten, wenn wir bie Menge übertreffen, sonbern für Schaben, wenn wir binter unserer Burbe gurudbleiben. Nach bem Gefete muffen wir unfer Boblverhalten abmessen, nicht nach Anderen, mögen biese nun bose fein ober fich bis auf einen gewiffen Grad ber Tugend genähert haben; nicht auf einer kleinen Bage burfen wir die Tugend wägen, bie wir bem Höchsten schuldig find, von welchem Alles und zu weldem Alles ift (Rom. 11, 35) (§ 15); nicht glauben, bag Allen Alles gleich angemessen sei, wie benn auch nicht Alle eine gleiche Leibesgröße ober gleiche Gesichtszüge baben, wie die Natur ber Thiere, die Beschaffenheit der Erde, die Schönheit und Größe ber Gestirne sich nicht gleich ist, sonbern bafür halten, für ben Laien war fei es Gunde, bas Bose zu thun und Alles, was strafwurdig ift und worüber bas Befet ein ftrenger Berr ift; für ben Rirchenleiter und Gemeindevorsteher aber, wenn er nicht ber Beste ift und nicht immer im Guten fortschreitet, wofern er anders burch feine vorzügliche Tugend Undere zu einer mittelmäßigen binlenken und fie nicht mit Gewalt zurückhalten, sondern durch Gute heranziehen will. Denn was erzwungen wird, ist barum, weil es etwas the tannisches ift und nichts lobenswerthes, auch nicht bauerhaft. Das Erzwungene fällt wie ein Gewächs, bem man gewaltsam mit ben

Händen eine andere Richtung gibt, wenn man es wieder gehen läßt, wieder in sich selbst zurück: was aber aus freier Wahl geschießt das ist sowohl das Rechtmäßigste, als auch das Beharrlichste, well es durch das Band des Wohlgefallens gehalten wird. Darum schärft auch unser Gesetz und unser Gesetz und unser Gesetzeber auf das nachdick lichste ein, die Herbe zu weiden williglich und nicht gezwungen." (1. Petr. 5, 2.)

Stellt ber Dienst an bem Borte an benjenigen, welcher fic ibm unterziehen will, schon so bobe sittliche Anforderungen, so if es nicht zu verwundern, wenn biefer Dienst an und für fich som ber schwierigste ift. Eingebend entwidelt bieses Gregorius mit weiter in ber angezogenen Rebe. "Aber sei auch einer," fahrt & (§ 16) fort, "nicht lasterbaft, ja bis zum böchsten Gipfel ber Tuach vorgebrungen, bennoch sebe ich nicht ein, mit welcher Wissenschaft ausgerüstet und auf welche Kraft vertrauend, er ben Mich baben follte, biefe Borfteberschaft zu übernehmen. Denn in be That scheint mir das die Runst aller Künste und die Wissenschaft aller Wiffenschaften zu sein, ben Menschen zu leiten, bas vielgefich tetste und verschiedenartiafte unter allen Geschöpfen. Das tann ma einseben, wenn man die Beilung ber Seele mit ber Beilung te Körpers vergleicht und erwägt, wie schwer schon jene; dann aber bedenkt, wie viel schwieriger noch die unsrige ist, aber auch wie wie ebler, sowohl in Hinsicht auf die Natur bes Gegenstandes, als uf bie Höhe ber Wissenschaft und auf den Zweck ber Thätigkeit. 3em ? beschäftigt sich mit den Körvern, mit der binfälligen und vergant lichen Materie, die ganz aufgelöst werden und das ihrer Rain nach unvermeidliche Schickfal erfahren muß, wenn fie gleich ich noch durch Hülfe der Kunst bei dem in ihr sich äußernden Wiede streite siegt; benn eine Krankheit ober die Zeit löst sie auf, welch ber Natur weicht und die ihr gesetzten Grenzen nicht überschreitet. -(§ 17.) Diese hingegen bat es mit der Seele zu thun, welch von Gott und göttlich und eines böberen Abels theilhaftig ist un au ihm aufstrebt, ob fie gleich mit bem Schlechteren verbunden if vielleicht auch aus anderen Ursachen, welche nur Gott, ber bett verbunden hat, kennt und wem die Kenntnig dieser Bebeimnisse w Gott mitgetheilt ist. — (§ 18.) Ort und Zeit und Lebensalter und Jahreszeiten zieht ber Arzt in Erwägung; er gibt Arzneien und schreibt eine bestimmte Diat vor; er hat Acht auf bas, was schäblich

verben könnte, bamit die Gelüste bes Kranken ber Kunft nicht entegenwirfen, zuweilen wird er fich bei Manchen bes Brennens und Schneibens und gewaltsamerer Beilmittel bedienen. Aber von bem Allen ift nichts, wie mubfam und schwer es auch scheine, so schwer wie unfer Geschäft : bie Sitten und Neigungen, bie Lebensweisen, bie Willensrichtungen und bergleichen zu beobachten und zu beilen und, alles Wilbe und Thierische von unfren Rebenmenschen meabannend, bas Eble und Gottgefällige einzuführen und zu befestigen. und ber Seele wie bem Körper ibr Recht zu thun, indem wir nicht zugeben, bag von bem Schlechteren bas Beffere beberricht werbe: indem wir vielmehr bem Berrichenben und Gebietenben bas, mas feiner Natur nach geringer ift, unterwerfen, wie es bas göttliche Befet mit fich bringt, bas über Gottes ganger Schöpfung, über ber fichtbaren wie über ber unfichtbaren, herrlich waltet. - (§ 19.) Auch das erwäge ich, daß Alles, was ich so eben als etwas von bem Arzte zu Beobachtenbes aufgezählt habe, fo bleibt, wie es von Ratur ift, und nicht von feiner Geite ben von ber Runft angewandten Mitteln tückisch und hinterliftig entgegenwirkt; vielmehr bezwingt die Beilkunft felbst die Materie, es sei benn, daß zuweilen eine kleine Unordnung auf Seiten bes Kranken felber bazwischen trete, bie aber auch fich leicht bemerken und beben läßt. Für uns bingegen ist die Klügelei und Eigenliebe und daß man weber weiß, noch fich gefallen läßt, fich leicht überwunden zu geben, das größte hinderniß bei ber Tugend, und eine Art von Schlachtreihe wird gegen die, welche uns belfen wollen, gebildet, und fo viel Mübe wir uns geben follten, unfere Rrantbeit ben Mergten zu entbeden, to viele geben wir uns, um ber Beilung ju entflieben, wir find tapfer wiber uns felbst und flug wiber unsere eigene Gesundheit. -(§ 20.) Denn balb verheimlichen wir wie Sclaven bie Gunbe und verstecken fie, wie eine geheime und bosartige Krantheit, in ben Tiefen ber Geele, gleichsam als fonnten wir uns vor bem großen Muge Gottes und feiner Gerechtigfeit verbergen, indem wir uns vor Menschen verbergen; bald entschuldigen wir die Berirrungen burch allerlei Bormande und erfinnen Bertheidigungsgrunde für bie Leidenicaften: balb endlich, mas bei Reckeren und Rühneren unter uns ber Fall ift, zeigen wir geradezu eine ganz offene Unverschämtheit in Ansebung ber Gunbe gegen bie, bie uns bavon beilen wollen; nit entblöftem Saubte, wie man zu fagen pflegt, sturzen wir uns 4\*

in jedes Laster — v des Wahnsinnes, ober gibt es für solches & nehmen einen noch treffenberen Ausbruck! - und die wir Bobltbater lieben follten, gegen biefe wehren wir und, wie gen Reinde und find benen gram, die uns im Thore strafen und bab ein Graul an ber beilfamen Lebre (Am. 5, 10) und meinen tie melde uns mobimollen. um so empfinblicher zu beleibigen, ie m wir uns felbst au Leide thun, wie bie, so gegen ibr eigenes Alei wüthen, das eines Anderen aufzureiben meinen. — (8 21.) Ob find die Gründe, warum ich unsere Heilkunft für weit schwerer, ale barum auch für weit ebler balte, als die, welche fich mit bem Me ver abgibt. Ferner auch barum, weil jene selten bas Tiefverstellt erforiden muß, fonbern es meistens nur mit bem Sichtboren thun bat. Wir aber muffen unfere Beilfunft und unfere Bemübungen auf ben verborgenen Menschen bes Bergens richten and gegen einen Feind tämpfen, ber von Innen wiber uns Rrieg filt und ankämpft, ja, was bas Schlimmfte ift, ber uns felbst zu Baffet gegen uns selbst gebraucht und uns dem Tode ber Stinde Puis Wider dieß Alles bedarf es vieles und eines vollenbeten Glaubens, eines größeren göttlichen Beistandes und auch, wie überzeugt bin, keines geringeren Gegenwirkens von unserer Seit welches in Wort und That sichtbar hervortritt und damit geget ben Feind losgeht, sofern bas Rostbarfte, bas wir haben, die Seeles, recht von uns geheilt und gereinigt werben und ihre volle Bitte erbalten sollen. — (§ 22.) Was endlich ben 3weck beiber Seile wissenschaften betrifft. — benn biek ist uns noch zu !untersuche übrig — so soll burch die eine die Gesundheit und das Woh befinden des Leibes, wo es vorhanden ist, erhalten und, wo es wer loren ift, wieder hergestellt werden, wobei es aber ungewiß ift, # bieg für die Besitzer von Ruten sein wird. Denn das Gegentiell bringt oft dem Besitzer mehr Bortheil, wie Armuth und Reichthum, Ehre und Schmach, Niedrigkeit und Hobeit; und was feiner Ratu nach ein Mittelbing ist, was weber mehr auf diese noch auf jen Seite sich hinneigt, bas wird nütlicher und schädlicher burch bet Gebrauch und durch die Gesinnung bessen, dem es zu Theil with Die Andere aber hat ben Zweck, die Seele zu beflügeln und bet Welt zu entreißen und sie Gott zu weiben und bas, was nach ben Ebenbilde Gottes geschaffen ift, entweder, wenn es noch bestebt, # erhalten, ober, wenn es in Gefahr ift, ihm bie Sand zu reichen, r, wenn es in Berfall geratben ift, es wieder berguftellen und riftum in ben Bergen wohnen zu machen burch ben Beift. -26.) Diefer Beilung Gebülfen und Mitarbeiter find wir, bie Minbern vorsteben. Für folche ift es icon etwas Großes, ihre enen Bebrechen zu erkennen und zu beilen - ober vielmehr, d nichts Großes, aber bie Schlechtigfeit Bieler, bie biefem Stanbe geboren, macht, daß ich biefes fage, - etwas noch viel Größeres er ift es, die Gebrechen Anderer beilen und auf eine geschickte t und fo abthun zu fonnen, wie es für beibe nütslich ift, für bie, iche fich ber Gulfe bes Arztes bedienen, und für bie, welchen bas illen anvertraut ift. - (§ 27.) Leibesarzte baben ferner, wie wir ffen, viele Müben, Rachtwachen und Sorgen und gewinnen oft r eigenes Ungemach burch die Leiben Anderer, wie Giner ber ge= idteften unter ihnen gefagt hat: fie wenden bei ben Silfsbedurfen bald das durch eigene Anstrengung mühsam Erfundene, bald s von Andern Entlehnte und Zusammengetragene an, und nichts, 18 fie ausfindig machen, ober was ihrer Beachtung entgeht, auch ot bas Gerinafte, ift jo unbedeutend, baf es nicht für bie Befundit ober aber für die Gefahr von großem Gewinn zu fein erachtet arbe. Und warum biefes Alles? Damit ein Mensch einige Tage nger auf Erben lebe; ein Mensch, ber vielleicht nicht ein Mal ein ter ift, sondern von den schlimmsten ist; dem es vielleicht, weil boje ift, beffer ware, er ware langft geftorben, bamit er von ber Mimmften Krantheit, bem Lafter, möchte befreit worden fein, ober r, gesett auch, er wäre ein guter Mensch, boch nur, wie lange obl noch leben wird, etwa immer? Ober ber, was wohl gewinnen ird durch das Leben bienieden, von welchem erlöft zu werden, jeder abrhaft gesunde und vernünftige Mensch als die größte und abrite Bobltbat fich wünscht? - (§ 28.) Aber wir, bei benen 18 Beil ber seligen und unsterblichen Seele auf bem Spiele steht, elde der Tugend ober des Lafters balber entweder belohnt oder estraft werben wird: was glaubt ihr wohl, wie sehr muffen wir ns anstrengen, und welcher Geschicklichkeit bedürfen wir, um recht beilen und gebeilt zu werben, um eine gangliche Lebensanderung bewirken, um ben Staub bem Geifte zu unterwerfen? Denn dt die gleichen Berbaltniffe, nicht die gleichen Richtungen bes emutbes und Strebens finden ftatt bei bem mannlichen Befchlechte b bei bem weiblichen, bei bem Alter und bei ber Jugend, bei

Reichen und Armen, Fröhlichen und Traurigen. Gefunden mit Aranten, Berrichenben und Beberrichten, Gelebrten und Ungelebrten Furchtfamen und Rühnen, Bormolithigen und Sanftmiltbigen. Ich benen, die aufrecht steben, und die da fallen. — (§ 29.) Und betrachtest bu bie Sache noch genauer, welche Unterschiebe fin amischen Berebelichten und Ledigen, und unter biefen wieder gwifche benen, die einsam, und benen, die in Gemeinschaft und in gemischer Gesellschaft leben; zwischen benen, die in tiefere Forschung et gebrungen und in berselben weiter fortgeschritten find, und beneu. bie in Einfalt ben geraben Weg wandeln: zwischen Gebilbeten mb Ungebildeten, amischen Truglosen und Ränkevollen, amischen Bidbeschäftigten und in Rube Lebenden, amischen benen, die ein w schütternber Wechsel bes Schickals betroffen bat, und benen, # gluctlich ihren Lauf fortsetzen und von Leiden nichts wissen? und jede von diesen, die weit mehr von einander unterschieden sich rudfichtlich ihrer Meinungen und Beitrebungen, als in Sinfick auf förverliche Gestalt ober, wenn man lieber will, auf bie Mischunund Ausammensekung ber Elemente, aus welchen wir besteben, laffet sich nicht leicht behandeln und lenken. — (§ 30.) Sonbern vielmet, wie man den Körpern nicht dieselbe Arznei ober Nabrung beibring barf, sondern eine andere den Gesunden, eine andere den Rranks, so muffen auch die Seelen auf verschiedene Weise und vermittell einer verschiedenen Bebandlung geheilt werden. Wie sie gehellt werben, das können die bezeugen, die selbst krank gewesen sub Die Einen lenkt das Wort, die Andern werden durch das Beispie gebildet: die Einen bedürfen bes Sporns, die Andern des Rügell; benn die Einen find träge und schwer zum Guten zu bewegen, mit biese muß man burch ein spornenbes Wort antreiben. Anbere find von allzu feurigem Geiste und schwer zu bezähmenden Leibenschaften, wie eble Füllen, die weit über bas Ziel hinauslaufen, und bief müssen durch zügelnde und zurückaltende Worte gebessert werden. (§ 31.) Den Einen nust Lob, den Andern Tabel, beibes zu seiner Beit, zur Unzeit aber und nicht mit ber geborigen Umficht ob gewandt, schadet es. Einige bessert Ermahnung, Andere ein Ber weis, und dieser wieder die Einen, wenn sie öffentlich zurechtgewiesen die Andern, wenn sie in der Stille erinnert werden. Mandt nämlich pflegen Aurechtweisungen unter vier Augen nicht zu achtes. werden aber burch eine öffentliche Rüge gebessert; Andere werden

burch eine öffentliche Beschämung nur schamlos, laffen sich aber weisen, wenn man ihnen im Gebeimen einen Borbalt macht und belobnen die Nachsicht mit Nachfolge (so möchte ich bas Wortspiel επιδίδοντες τῆς συμπαθείας τὴν εὐπείθειαν wiedergeben). — (8 32.) Einige muß man in allen Stücken felbst bis auf Rleinigfeiten auf bas Sorgfältigfte beobachten, folche nämlich, bie fich in ber Meinung, man merte ibre Bergebungen nicht, welche fie burch allerlei Runfte zu verbeimlichen fuchen, mit ihrer Schlaubeit aufblaben; bei Unbern ift's beffer, manches zu überseben, fo bag man nach bem Spriichworte mit sebenben Augen nichts fiebt, und mit offenen Ohren nichts bort, bamit man fie nicht zur Berzweiflung bringe, burch allzu bäufigen Tabel noch tiefer hinabstoße und am Ende zu Allem breift mache, indem man ihnen bie Scham, burch welche fie noch fonnten gelenkt werben, benimmt. 3a Manchen, deren Gemüthsart bas erforbert, muß man gurnen, obgleich man nicht gurnt; fie vernachlässigen, obgleich man fie nicht vernachlässigt; an ihnen verzweifeln, obgleich man an ihnen nicht verzweifelt. Andere muß man beilen burch Sanftmuth und Milbe, und baburch, baß man fich geneigt zeigt, bas Befte von ihnen zu hoffen; bei ben Einen ift es beffer, wenn man fie überwindet, bei Undern, wenn man sich überwinden läßt; ben Ginen muß man Reichthum und herrschaft, Andern aber Armuth und Miggeschick bald loben, bald verwünschen. - (§ 33.) Denn nicht fo, wie es fich verbalt mit Tugend und Lafter, von welchen jene alle Zeit und für Alle beilfam und nütlich, und dieses immer und Allen nachtheilig und verberblich ift: nicht fo ift auch von unseren Seilmitteln eines und baffelbe alle Zeit und für Alle bas gefündeste ober bas schädlichste, sondern bem Einen ist bieses aut und beilfam, bem Anbern bas Entgegengesetze, je nach dem - so bunkt mich - Zeit und Umstände es mit sich bringen, ober ber Charafter berer, die geheilt werben follen, es julagt. Dieg Alles Bunft für Bunft aus einander ju feten und eine so genaue Uebersicht bavon zu geben, die bas Wesentliche ber gangen Beilfunft umfaßte, ift nicht möglich, wenn jemand auch noch fo viel Fleiß und Kenntniß befäße, burch Bersuche aber und bei ber lebung bes Beschäftes selbst fommt die Beilfunde und ber Beilfünftler barüber in's Rlare. - (§ 35.) Gelbst die rechte Bertheilung bes Wortes - um von bem, was unfer Erftes ift, zulett au iprechen - ich meine, bes göttlichen und erhabenen, und bas,

moriiber jest Alle philosophiren mollen — wenn ein Anderer sicht klibn bieran waat und meint, es sei eine Sache für jeben Rouf: über bessen Einsicht — daß ich nicht sage, Einfalt — erstaume ich Mir wenigstens scheint es feine von ben unbebeutenbsten Sachen und eines Heinen Geiftes au fein, jebem au feiner Zeit bas Mag bes Wortes auautbeilen und verständig mit der Wahrheit unserer Glaubenslehren Haus zu balten: was man nämlich Alles gebackt hat über viele Welten ober über eine Welt, über die Materie, bie Seele, ben Berftand und die vernünftigen Besen, die guten sowoff als die bösen, über die Alles verknüpfende und regierende Bor schung und das, was im Laufe der Dinge der Bernunft zu ent sprechen, ober was darin der irbischen und menschlichen Bernuft widersprechend scheint: (§ 36) was anlangt unsere erste Erschaffun und endliche Wiederberstellung, die Borbilder und die Erfüllung die Testamente, die erste und lette Erscheinung Christi, seine Menich werdung, Bassion, Wiedertunft; ferner was die Auferstehung betrifft und das Ende, das Gericht und die Bergeltung, die streng bestrafende sowohl, als die berrlich belohnende, und was die Hauptsache ist, was man von der allberrschenden und königlichen und seligen Drie einigkeit zu glauben bat. Hier gerathen bie, welche ben Bernf haben zu erleuchten, in die größte Gefahr, daß fie, entweder, die ganze Lehre auf eine Berson beschränkend aus Furcht vor ber Bielgötterei, nur die Namen uns lassen, indem sie Bater, Sobn mb Beist für ein und basselbe balten, ober baf sie, in brei entweber nicht zusammengebörige und einander fremde, ober der Ordnung nach nicht von einander verschiedene und prinziplose, daß ich se jage, Gegengötter zertheilend, auf ber entgegengesetten Seite in einen ebenso schlimmen Irrthum verfallen, gleich einer Pflanze, bie bei bem Umbiegen zu sehr auf die eine ober auf die andere Seite berübergebogen wird. — (§ 37.) Denn da es jest in der Lebn von der göttlichen Dreibeit brei Krankbeiten gibt: die Gotteslemnung, ben Judassinn und bie Bielgötterei, bei beren ersterer & bellius, der Lybier, der Hauptanführer ift, bei der zweiten Arius, ber Mexandriner, und bei der dritten einige übertriebene Orthodopt unter und: welches ift mein Grundsat? Dag wir Alles, was jem brei Berberbliches baben, vermeibend, uns in ben Schranken ber Gotteswiffenschaft balten. — (§ 39.) Doch eines längeren Bortrage, als die gegenwärtige Zeit, ja das ganze Leben geftattet, glaube ich,

ebarf es, biek würdig und gebührend zu benten und barzuftellen. ber vielmehr jest und immerbar bes Geiftes, burch welchen allein Bott gebacht, erflart und vernommen werben tann, benn Reines allein tann bas Reine und bas, was fich gleich bleibt, faffen. Daber baben wir foldes jest nur in der Kürze durchgegangen, um flar au machen, bag es für ben, ber von bergleichen reben will, jumal por ber Menge, bie aus Menschen von ben verschiebenften Altern und Fähigkeiten besteht, gleich einem vielsaitigen Instrumente, bas auch auf mannigfaltige Beise angeschlagen werben muß, schwer ift, einen Lebrvortrag ausfindig zu machen, ber Alle bessern und mit bem Licht ber Erfenntniß erleuchten fann. Sier muß er nicht nur - ba ibm von brei Seiten Gefahr brobt, von Seiten bes Berftanbes, ber Rebe und bes Gebors - nothwendig wenigstens in Unsebung bes einen, wo nicht aller biefer Dinge anftogen; benn entweder ift ber Berftand nicht erleuchtet, ober die Rede ift matt, ober bas Obr öffnet fich ibr nicht, weil es nicht gereinigt ift. Und ebensowohl wo einer dieser Umstände obwaltet, als wo sie alle flatt baben, muß nothwendig bie Babrbeit gelähmt werben. 3a fogar aus bem, mas benen, bie in anbern Gegenftanben unterrichten wollen, ibren Bortrag erleichtert und bemfelben befferen Eingang berichafft, aus ber Bewiffenhaftigkeit ber Buborer, erwächst bier Rachtheil und Gefahr. - (§ 40.) Denn ba bier von Gott und von bem Söchsten ber Befen und bon bem Beile felbst und von ber bediten hoffnung Aller die Rebe ift, fo wiberftreben fie bem Bortrage um fo mehr, je eifriger fie für ben Glauben find, und meinen, ibm Beifall zu geben, fei nicht Gottesfurcht, fondern Berrath ber Babrbeit; eber würden fie Alles fahren laffen, als ihre Borurtheile, die sie von Haus aus mitbringen, und die gewohnten Deinungen, in benen fie auferzogen find. - (§ 41.) Aber was foll man von benen fagen, die aus Ebrgeiz und Herrschlucht Läfterung wiber ben Simmel felbst reben (Bf. 73, 8), von ben Großbrechereien eines Jannes ober Jambres, Die nicht gegen Mofes, fondern gegen die Babrheit selbst fich ruften und wiber die gefunde lebre fich auflehnen? Dber von einer britten Rlaffe, von benen, die aus Robbeit und Rectheit, ber Gefährtin berfelben, auf jeden Bortrag nach Urt ber Schweine losgeben und die foftlichen Berlen ber Wahrheit gertreten? - '(§ 42.) Ober bie, ba fie weber felbit von Saus aus eine Meinung, noch auch ichlechtere ober beffere

Grundsätze hinsichtlich ber abttlichen Wahrbeiten mitbringen, ichen Lebroortrage und jedem Lebrer sich bingeben, gleich als wollten aus Allem bas Beste und Gewisseste auswählen, die fich also felbst als schlechten Beurtbeilern ber Babrbeit anvertrauen endlich, wenn Obr und Beist ermüdet sind - o ber Unvernunft!von jedem Bortrage gleichen Efel empfinden und sich selber bu bosen Grundsat einvrägen, unsern Glauben selbst zu verlachen und verachten, als wäre er schwankend und enthielte er nichts gesundes. (§ 43.) So viele Mübe und Arbeit bat ber, bem bie Seelenführmt und die Aufsicht über die Seelen anvertraut ift! Und Bieles bie ich noch übergangen, damit meine Rebe nicht zu weitläufig werbe. -(§ 44.) Denn gleich wie ber, welcher es unternähme, ein vielaties und vielgestaltiges und aus vielen anderen, aus größeren und the neren, aus gabmen und wilden Thieren aufammengesetzes Thier # leiten und zu zähmen, eine ungebeure Arbeit und nicht gerine Mübe batte, wenn er ein fo ungleichförmiges und monftrofes Bein regieren wollte, indem nicht jedes der Thiere sich dieselbe Stimme bieselbe Nahrung, bieselben Berührungen mit ber Sand, basselle Bfeifen und andere Arten, es zu lenken, gefallen lassen, sonden bas eine bieses, bas andere jenes gerne baben ober nicht leibet würde, je nach seiner besondern Natur und Gewohnheit: und wie müßte ber Führer eines solchen Thieres wohl thun? Bas ander als die verschiedenartigsten und mannigfaltigsten Geschicklicheite besitzen und bei jedem die passendste Behandlungsart anwends, bamit er bas Thier wohl leiten und es in gutem Austand erbalte moge. Ebenso muß auch ber Vorsteber ber Gemeinde, ba ber gant Beib aleich einem aus ungleichen Bestandtheilen ausammengesette Thiere so viele und bochst verschiedene Sinnesweisen und Lebratte in sich vereinigt, nothwendig zugleich einfach sein in Rücksicht af das richtige Berbalten, das er im Allgemeinen zu beobachten bat und boch auch mannigfaltig und vielseitig in dem Bestreben, ich einzelnen für sich zu gewinnen, und in einer solchen Ginrichtung seiner Borträge, die für jeden insbesondere ersprieklich und vallen ift. - (§ 45.) Denn mit Milch, mit einfacheren und elementativ scheren Lehren muffen die Einen genährt werden, die nämlich it Unsehung ihres geiftigen Buftandes, fo ju fagen, noch Rinder um Neugeborene find, und die für Männer gehörige Speise bes Worte nicht vertragen können: wollte man ihnen diese, die boch ihren träften nicht angemessen wäre, barbieten, so würden sie badurch, veil ihr Gemüth nicht im Stande wäre, das in dasselbe Hineinzebrachte, wie dort die Speise, in sich auszunehmen und sich anzusignen, — bald niedergedrückt und beschwert und selbst ihre noch vorhandenen Kräfte würden geschwächt werden. Andere aber, welche der Weisheit der Bollsommenen und höherer Nahrung und stärferer Speise bedürsen, weil ihre Sinne in der Unterscheidung des Wahren und Falschen geübt genug sind: wollte man sie mit Milch tränken oder mit Gemüse, der Speise der Schwachen, nähren, sie würden verdrießlich werden, und das mit Recht, weil sie nicht gestärkt würzden in Christo und jenes rühmliche Wachsthum bei ihnen nicht stattsünden könnte, welches ein Vortrag bewirtt, der den Wohlgenährten zum Manne vollendet und ihn zum Maße des vollsommenen Alters führt. (§ 46.) Wer aber ist bierzu tüchtia?"

Diefe Auseinandersetzungen laffen uns tiefe Blide in bas Berg bes Gregorius thun und erklaren uns Manches, was uns sonft bei biefem großen Manne ganz unerklärlich bliebe. Der Beruf bes Lebrers ber Gemeinde ftebt in voller Rlarbeit por feiner Seele. Es ift ber ebelfte, ber bochfte, welchen es nur geben fann; aber es ift zugleich auch ber schwierigfte, ber verantwortungsvollfte. Welche bedeutenden rednerischen Gaben Gregorius auch bejag, welchen innern gewaltigen Drang er auch verspüren mußte, als Redner bor ber Gemeinde aufzutreten und mit feinem anvertrauten Bfunde gu wuchern, fo zog es ibn anderer Seits in die Stille ber Einsamkeit, um bort an ber Läuterung seines eignen Bergens und Lebens gu arbeiten und fich bor ber Befahr, bie Geelen feiner Brüber, nicht in ber rechten, beilfamen Beife ju pflegen, ju fichern. Gein ganges Beben lang ichwankt er zwischen biefen beiben Bolen: er wird aus bem öffentlichen Leben, aus ber Arbeit in ber Gemeinde in die Rube und Meditation bineingetrieben und bann, wenn er bier fich in ieinem Gotte gesammelt und gestärft bat, treibt es ihn wieder unwiberstehlich hinaus unter seine Bruder, um ihnen in bem herrn jum Beile ber Seelen ju bienen. "Rommt mir ju Bulfe," rebet er ein Mal (Dr. 12, 4) feine Zuborer an, "da ich von meiner inneren Sebnfucht und vom Beifte ichier gerriffen werbe: jene nämlich brangt mich jur Flucht, jur Ginfamteit, ju ben Bergen, gur Rube ber Seele und bes Leibes, jur Abziehung bes Beiftes von allem Ginnichen und zur Ginkehr in mich felbft, um gang ungetrübt mit Gott umangeben und von den Strablen des Geistes rein burchleuchtet m werben. — biefer aber will mich mitten in bas Leben flibren, un dem Gemeinwohl zu dienen und. Andre fördernd, mich selbst # fördern. Licht au verbreiten und Gott auguffibren ein Boll und Gigenthume, ein beiliges Bolt, ein tonigliches Briefterthum, und felt in Bielen wieder gereinigtes Ebenbild. Denn wie ein ganger Garten besser und mehr ist als eine Bflanze, und ber ganze himmel nit all seinen Schönbeiten berrlicher als ein Stern, und ber gane Körper vorzüglicher als ein Glieb, so ist auch vor Gott bie gange wohleingerichtete Kirche beffer als ein Boblgeordneter, und man muß überhaupt nicht blog auf bas Seinige feben, sonbern auch auf I bas, mas ber Anderen ist. So bat auch Christus getban, ber fich, ob er wohl in seiner ihm eigenen Birde und Göttlichkeit bleiben tonnte, nicht blog felbst erniedrigte bis zur Anechtsgestalt, sonber auch, alle Schmach verachtend, ben Kreuzestod erbulbete, um burd seine Leiden die Sunde zu tilgen und durch seinen Tob ben En au töbten."

Die Wirksamkeit bes Gregorius war Anfangs nicht von ben Erfolge begleitet, welchen man ibm meinte versprechen zu tommen. Gelang es ibm auch, burch eine treffliche Rede (Or. 6), in welcher Ernst und Liebe, findliche Chrfurcht und Gifer fur bie reine Lebn sich in schönster Weise das Gleicharwicht balten, seinen Bater, welcher ein semiarianisches Glaubensbekenntnig in Unverstand unterzeichnt batte, mit ben rechtgläubigen Monchen wieder auszusöhnen, so mußte er boch bald die betrübende Erfahrung machen, daß er nicht mit folder Begierbe gebort murbe, als man ibn aus bem Bontus berbeigerufen batte. Mit großer Weisbeit und Mäßigung brachte er it einer Rede (Dr. 3) diesen Umstand zur Sprache: es gelang ibm aber bald festen Kuk in der Gemeinde zu fassen und sich allgemeines Butrauen und ungetheilte Bewunderung zu erwerben. Als er fpater (372) gang wider seinen Willen von seinem Jugendfreunde Bafilink, der hauptsächlich unfrem Gregorius seine Erhebung auf den Bischof ftubl von Caefarea zu verdanken hatte, zum Bischofe bes obsemm Ortes Sasima geweibt wurde, so anderte dieses burchaus nicht seine Stellung zu ber Bemeinde zu Nazianz. Gregorius icheint nie noch Sasima als Bischof gegangen zu sein, wenigstens erkart er selbst (Carm. II, 1, 11, 529 ff.) ausbrücklich, daß er bort nie ein bischofliches Geschäft vollzogen habe: sein Bater, ber in bem bochsten

Breisenalter ftanb, nabm ibn zu feinem Gebülfen an und legte bie ichwere Laft feines Umtes auf biefe jungeren Schultern. Wie er leine Rebe bei ber Bischofsweibe (Dr. 9) mit ben bezeichnenben Borten beginnt: "Wieberum ift eine Weibe und ber Geift über mich getommen und wieber gebe ich traurig und niebergeschlagen einber:" fo lautet ber Eingang feiner Amtsantrittsrebe (Dr. 12) febr darafteriftifch: "3ch thue meinen Mund auf und giebe ben Beift an mich (Bf. 119, 131), und ich gebe Alles, was mein ift, und mich felbst bem Beifte, mein Thun und mein Reben, mein Laffen und mein Schweigen, er allein foll mich baben, er foll mich leiten, er joll mir Hand, Sinn und Runge bewegen zu bem, was fich gebührt und was er will, und er foll mich binwiederum ablenten von dem, wovon man fich beffer enthalten muß. 3ch bin ein Wertzeug Gottes, ein Werfzeug bes Logos, ein Werfzeug bes Beiftes, bes beiligen Runftlers, bas von ihm geftimmt und bewegt wirb." Ginem Bifchofe, bem Gulalius, welchen er ju feinem boben Amte weihte, legt er in ber Orbinationsrede (Or. 13) an das Berg: "Wenn bu burch Brüfungen und Sinderniffe auf ben bischöflichen Stuhl fteigft, fo wundere bid barüber nicht. Nichts Großes wird uns ohne Brufung und obne Leiben zu Theil: benn nach ber Natur ber Dinge ift bas Riebrige leicht, bas Sobe ichmer zu erwerben, bu weißt auch, bag gejagt ift, bag wir burch viele Triibfale zu bem himmelreiche eingeben muffen (Apostelg, 14, 22). Und fo fprich bu auch: wir find in gener und Waffer gefommen, aber bu baft uns ausgeführt und erquidt (Bi. 66, 12)! D bes Bunbers! Den Abend lang mabret das Weinen, aber bes Morgens die Freude (Bf. 30, 6)! Lag die Streitsuchtigen Gitles bichten und ibr Maul aufthun, Die ohne Urjach uns anbellen; wir wollen nicht ftreiten. Lebre bu verebren Bott ben Bater, Gott ben Gobn, Gott ben beiligen Beift in brei Bersonen in gleicher Ehre und Herrlichkeit. Das Berlorene suche, tas Schwache ftarte, bas Starke bewahre (Ezech. 34, 4). Die volltommene Baffenruftung empfange von größeren Seerführern, womit du auslöschen fannst alle feurigen Pfeile des Bosewichts" (Eph. 6, 16). Gregorius rebet bier aus eigenfter Erfahrung, aus eignem Werfe beraus. Schwere Brüfungen batte er zu erbulben: Prüfungen, welche bie gange Gemeinde, und Brüfungen, welche ihn in Sonderbeit betrafen. Gine große Durre, welche eine Biebfeuche im Befolge batte, und ein Sagelichlag, welcher bie letten Soffnungen ber

Naziangener gertrummerte, lag ichwer auf ber Bemeinbe: Gregorius richtete fie in einer ausgezeichneten Rebe (Dr. 16), in welcher er unterjucht, warum Gott folde Blagen fende, und was wir thun tonnen, um aus ihnen einen Gegen ju icopfen, traftig auf. Gin faiferlicher Stattbalter batte, wir erfabren nicht, wekhalb? einen großen Born auf die Stadt geworfen, und brobte mit dem Schlimmften; Gregorius ftellte fich entschieben in Die Mitte, mit ber einen Sand stärfte er bie ju Tobe erschrockenen Bemuther, mit ber anbern Sand aber beschwichtigte er ben Born bes boben Beamten (Dr. 17). Der Tob batte icon vor feiner Bischofsweibe ben Gregorius feiner beiben Geschwifter, bes Caefarius und ber Gorgonia, benen er Bebachtnifreben (Dr. 7 und 8) voll treuer, brüberlicher Liebe bielt, in ihren besten Tagen beraubt: ber alte Gregorius beichloß jest, fast bunbert Jabre alt, wohl 374 fein Leben, auch ibm weibte er voll findlicher Dantbarkeit in Begenwart feines Freundes Basilius einen berrlichen Nachruf (Dr. 18). Durch seines Baters Abicbeiben bielt er fein Berbaltnif ju ber Bemeinde I Naziang für vollständig gelöft. Das Beriprechen bes Steuererhebers Julianus, bie armen Gemeindeglieder bei ber Steuer milbe au bebanbeln, veranlagte, ja zwang ibn - wie er fich felbst ausbruckt noch ein Mal öffentlich aufzutreten. Nachbem er fein Saus beftellt und für feine bochbejahrte Mutter Alles angeordnet hatte, eilte er wieder in die geliebte Stille und lebte bier in Seleucia in größter Burudgezogenheit frommen Uebungen und beiligen Stubien. Nicht einmal ber Tob seiner Mutter Nonna, welche, an bem Altare ber Rirche zu Naziang betend, todt zusammenfturzte, fonnte ibn von bort logreißen: feine Stunde fcblug erft bann, als bas fleine Bauflein rechtgläubiger Chriften ju Conftantinopel ibn bortbin ju Bulfe rief, um für die beilige Dreieinigkeit, welcher er fein Nachbenten und fein Leben geweiht batte, als eifriger Sachwalter einzutreten. Er tonnte biefem Rufe nicht widerfteben, unter ben ungunftigften Berhältniffen trat er in bem neuen Rom auf. Die Arianer hatten fich, von den Kaisern begünstigt, sämmtlicher Kirchen bort bemächtigt: bie Rechtgläubigen mußten sich in einem Brivatlofale versammeln. Der Ginn ber Conftantinopolitaner ftand aukerbem nach folden Bredigern, welche glanzende Reben bielten und die Kirche in ein Theater verwandelten: Gregorius verbammte biefe Sucht von gangem Bergen und gewann mit feiner geiftlichen Rebe immer mehr Boben.

Bie febr fich bie Gegner auch bagegenlegten, feine Gemeinde wuchs oon Tag ju Tag: man schleuberte mit Steinen nach ihm und bebrobte fein Leben, allein er kannte keine Furcht. Als ber Raifer Theodofius fiegreich aus feinem Kampfe gegen bie Gothen beimtebrte, wurden die Kirchen bem orthodoren Glauben übergeben: bas Bolf forberte ben Dann, welcher in vorberfter Linie gefämpft batte. inirmifch jum Bifchofe. Der Raifer mar bamit gang gufrieben. aber nur nach langerem Strauben marb Gregorius bestimmt, bie Wahl anzunehmen. Die bobe Ehrenftelle befriedigte aber fein Berg wenig: Die Ginsamkeit batte es ibm angetban. Er batte fich icon ein Mal in der Mitte des Jahres 380 mude und tief verlett durch ben Bhilosophen Maximus, ber sich ibm erst als einen guten Freund umb Märthrer ber reinen Lebre gegeben und fich bann als einen icamlofen Menichen und Nebenbubler - ließ er fich boch in nächtlicher Beile felbft jum Bischof von Conftantinopel weiben entpuppt hatte, auf bas Land gurudgezogen; als nun aber auf bem allgemeinen Kirchenconcile zu Constantinopel 381 seine vernünftigen Borichläge fein Gebor fanden und fich unter ben versammelten Bischöfen eine Bartei gegen ibn bilbete, fo lieft er fich nicht mebr balten. Freiwillig legte er sein Umt mit einer Rebe (Dr. 42) por ber Gemeinde, welche, wie Baronius icon und richtig fagt, Diemand ohne Thränen lefen fann, fofort nieber und zog nach Razianz, um bort in stillem Frieden zu leben. Ergreifend ift bas Lebewohl, welches er im Schluß jener Abbankungsrebe an die Kirche, die Zuborer, die gange Stadt richtet. "Go lebe nun wohl," beift es bier, \$ 26. "bie bu einen fo frommen Namen trägit; bu baft unfren Glauben, ber bamals noch verachtet war, wieder erhoben, bu Feld unfres gemeinsamen Sieges, bu neues Silo, wo wir zuerst wieber die Bundeslade aufstellten, nachdem fie vierzig Jahre lang in ber Bifte auf Irrwegen umbergetragen worben war: und bu, großer und gepriesener Tempel, unser neues Besittbum, ba bu jest erft beine mabre Große vom ewigen Gottesworte empfangen baft, ben wir, ba bu früher ein Jebus warft, zu einem Jerusalem gemacht haben, und ihr, Gottesbäufer alle, die ihr biefem an Schönheit nabe fommt, und, in verschiebene Gegenben ber Stadt vertheilt, wie eine beilige Kette bas Benachbarte verbindet, welche nicht wir mit unfrer Schwachbeit, sondern die Gnade Gottes, die mit uns war, erfüllt bat mit Berlorenen! Lebet wohl, ihr Apostel, die ihr diesen

Tempel au bewohnen würdiget, ihr Borbilber meines Rampfes, wenn ich auch nicht so baufig eure Feste gefeiert babe, ba ich euren Baulus gleich ben Satan in meinem Leibe zu meinem Beften trug. um bekwillen ich nun von euch scheibe! Lebe wohl, mein Bischof stubl, bu beneideter und gefahrvoller Sit, und bu, Verfammlung ter boberen Briefter, ehrmurbig burch Demuth und Alter, und wer sonft noch an bem beiligen Tische Gott bient und sich bem Gott nabt. ber fich uns nabt! (Jac. 4, 8.) Lebet wohl, ihr Chore ber Razaräer, ibr Sarmonien ber Bsalmgesange, ihr nachtlichen Gebet, ibr teuschen Jungfrauen, ibr bescheibenen Frauen und Wittwen, ihr Saufen von Baisen, ihr Augen ber Armen, die ihr zu Gott mb zu mir aufblicktet! Lebet wohl, ihr gaftfreundlichen und Chrismliebenden Bäuser, die ihr euch meiner Schwachbeit angenommen: lebet wohl, ihr Freunde meiner Bortrage, die ihr euch bier m. sammenbrangtet und bie ibr öffentlich und beimlich nachgeschrieben babt, und auch bu, meine Rangel, bie oft enge von Borbegierigen eingeschlossen war! Lebet wohl, ibr Fürsten und ihr Balaste, und was die Dienerschaft und das Hausgefinde des Raisers bildet: ob es bem Raiser auch treu ift, weiß ich nicht, Gott aber ift es größtentheils untreu! Rlatidet in die Bande, rufet lauten Beifall, erhebt zum himmel euren Brunkredner! Die euch so lästige Zunge und Sprache ist nun verstummt, aber sie ift nicht ganglich verstummt; fie wird noch burch bie Band mit Tinte ftreiten, nur für die Gegenwart ist sie verstummt. (§ 27.) Lebe wohl, du große, Christusliebende Stadt, benn ich will die Wahrheit bezeugen, wenn auch ber Gifer nicht immer mit Erkenntnig verbunden ift. Die Trennung macht mich milber. Nabet euch zur Wahrheit, kehret endlich zum Besseren um! Ehret Gott mehr, als ihr bisber gewohnt waret! Eine solche Umwandlung bringt keine Schande, aber bas Berharm im Bösen den Untergang. Lebe wohl. Morgenland und Abendland, für welche und von welchen ich befämpft werde; ber ist mein Zeuge, ber Friede unter euch stiften wird, wenn nur einige Wenige meine Abdankung nachahmen. Denn wahrlich, die werben Gott nicht verlieren, bie von ibren Bischofsftublen berabsteigen, sondern fie werbet einen himmlischen Sitz einnehmen, ber weit bober und sicherer if als jene. Bor Allem aber rufe ich: lebet wohl, ihr Engel, ihr Be ichuter biefer Rirche, ihr Beschüter meiner Gegenwart und meine Abschiedes, wenn anders in Gottes Hand unfre Schickfale liegens e wohl, heilige Dreiheit, bu mein einziger Gebanke und meine r, mögest du diesen erhalten werden und sie erhalten, mein Bolk, in mein ist es, wenn es auch von Andern versorgt wird: o chte ich doch vernehmen, daß du stets erhöhet und verherrlicht rst durch Lehre und Leben! Meine Kinder, bewahret, was ich ch anvertraut habe, seid eingedenk meiner Bersolgungen! Die nade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch Allen. Amen."

Gregorius' Seele hing fest an Constantinopel: die Anastasiensche, jener zu einer herrlichen Kirche ausgebaute Betsaal, in welchem sein so erfolgreiches Werk dort begonnen hatte, kam ihm nie aus m Sinne. Seine Träume versetzten ihn vielsach in dieses Heiligmun: in einem Gedichte (Carm. 2, 1, 16) beschreibt er uns solch i Gesicht in der Nacht. Es heißt in diesem somnium denastasia:

"Sigend erblidte ich mich auf hobem Throne bemutbig, Denn im Traume fogar bleibet ber Sochmuth mir fern. Um mid fagen berum auf niebern Stublen bie Alten, Birten ber Berbe bes Berrn, eine erlefene Gogar. Aber im weißen Gewand ba fanden bie unteren Diener, Leuchtend in SimmelBalang, wie er bie Engel verffart. Theile umidwarmte bas Bolt ringsum gleich Bienen bie Ramel. Denn ein Rampf mar entbrannt, naber zu tommen zu ibr. Theils umwogte bie Minth bie geweiheten Bforten bes Saufes, Sich mit bem Dhr und bem guß brangend gewaltig beran. Unbere icidte ber Martt und bie ftaubigen Strafen binwieber, Bielburchichnitten gugleich, um mich ju boren berbei. Beilige Jungfrau'n auch von ben hoben Emporen und Frauen, Ebelvermählet, ju mir neigten bas glichtige Dhr. Spiel mar biefes ber nacht: aus febr verfchiebenen Grunben Bollte mich boren bas Bolt, welches verlangend ba ftanb. Diefer begehrte von mir nur fimple, verftanbige Rebe, Denn zu bem Simmel binauf fonnte und wollt' er nicht fcau'n. Eine erhabne jeboch und funftwolle bie, fo ergrunben Bollten Die Tiefen fowohl frember als eigener Runft. Da erhob fich Geschrei von zweierlei Seiten, bie Rebe Burbe von Kampfesbegier bierbin und bortbin gegerrt. Aber mir floß von bem Mund bie allein hochheilige Trias, Belde in breifachem Glang herrlich und offen erftrabit, Dit vollträftiger Stimm' und im Drange bes feurigen Beiftes Und antämpfend mit Dacht gegen bie irrige Lehr'. Diefe nun wurden bewegt, lobpreiften; es ftaunten verftummenb Anbre, es murreten lant Diefe und Anbere leis. Rebe, Gefd. b. Bredigt.

Lantlos erftarb ihr Schmerg: boch Anbere tämpften bagegen, Wie, wenn vom Sturme gepeitscht, hoch sich erhebet bie Fluth. Alle versöhnte bas Wort, bas berebte, sowohl bie Berebten, Als auch bie ba verstehn fromme und heilige Lehr'. Retzer und Leute von uns, auch die ganz fern von der Herbe Gögen anbeten im Bilb elend und ohne Gewinn.

In Naziang verlebte Gregorius nun ben Reft feines Lebens in ber größten Burudgezogenheit; ale ber Raifer ibn 382 zu einer großen bischöflichen Bersammlung nach Constantinopel einlabete, lebnte er ab. Rur noch böchst selten trat er als Redner por ber Gemeinde auf: bem bor feinem Umzuge nach ber Sauptftadt 379 icon gestorbenen Freunde Bafilius bielt er nur noch in Caefarea eine febr beredte Bedächtnifrede (Dr. 43), in ber Rirche bes Mir thrers Mamas in seiner Baterstadt lief er sich wohl im Sommer 383 an bem Sonntage nach Oftern (Or. 44) und wohl 385 jum letten Male zu Oftern (Dr. 45) boren. Man wurde aber bieraus einen falfchen Schlug gieben, wenn man behaupten wollte, er fet für die Außenwelt je langer je mehr gang abgestorben, und babe nur noch feinen Meditationen und Spefulationen gelebt: Die Briefe und vornehmlich die Gebichte liefern ben ichlagenden Beweis, bag et bis an fein Ende, welches 389 ober 390 erfolgte, für bas Boll ber Gesammtfirche, seiner alten Gemeinde zu Nagiang und einzelner Berjonen auf bas treueste beforgt mar.

Das christliche Abendland und Morgenland war in dem Preise des Gregorius ganz einstimmig: er galt als das Muster der Rechtsläubigkeit ganz allgemein. Basilius nennt ihn schon "ein auserwähltes Gesäß, einen tiesen Brunnen, den Mund Christi". Hieronhmus, welcher selbst schon einen großen Namen sich erworden hatte, kam seinetwegen auf längere Zeit nach Constantinopel; er rühmt sich, daß er ihn zum Lehrer gehabt in der Schristauslegung und nennt ihn den beredtesten Mann. Diese hohe Meinung wird den litterarischen Nachlaß dieses Kirchenvaters nicht gemindert.

Wir besitzen von Gregorius im Ganzen 45 Reben, doch werden wir die zwei Invoctivas auf den Kaiser Julianus (Or. 4 und 5) gleich abziehen müssen, denn diese Reden sind nie vor der Gemeinde vorgetragen worden, es sind Streitschriften in der Form von Reden. Gregorius legte seinen Reden selbst einen hohen Werth bei: er kannte den vollen Werth des Opfers, welches er seinem Gott mit

feinem Worte barbrachte. Er war überzeugt, bag feine Reben ibn und feine Beit überleben wurden: fo fagt er in ber Bebachtnifrebe auf feinen Bruber (Dr. 7, 16): "Mein Geschent, Die Rebe, welche die kommende Zeit wohl auch aufbewahren wird, immer bewegt und nicht zugebend, bag ber, welcher von bier geschieben ift, ganglich fortgegangen fei, fonbern ben, welchen es ehrt, fowohl ben Ohren als auch ben Bergen fort und fort bewahrend und bas Bild bes Bermifften beffer als ein Gemalbe barftellend." Schon in Naziang tourden feine Bredigten von Schnellschreibern nachgeschrieben (Dr. 19, 3): mehr noch in Constantinopel. Lauter Beifall unterbrach oft feinen Bortrag, wie wir aus ber Abschiederebe erseben: er felbst forberte ibn, einem bofen Buge feiner Beit nachgebend, mehrfach mit gebieterifchen Worten beraus. Die 43 im Gemeinbegottesbienft gebaltenen Reben find febr verschiedener Urt, ba find extemporirte, burch ben zwingenben Augenblick veranlaffte Reben, ba find aber and lange meditirte und gewiß vorber concipirte Bortrage, es befinden fich aber unter ihnen auch folche, welche, nachdem fie gehalten worden waren, bedeutend überarbeitet und erweitert wurden. Bu ber erften Gattung gebort die erfte, die neunte Rebe unter andern; Bu ber zweiten offenbar bie britte, bie fechfte, bie fiebente, achte, u. A. m.; zu ber britten aber bie zweite, bie vierzebnte, feine fünf theologischen (Dr. 27-31). hieraus erflärt fich die gang auffallende Bericbiebenbeit in ber Lange ber Reben: einige find gang turge Unfprachen, wie bie extemporirten: andre aber gieben fich unendlich babin, baf feine Gemeinde bis ju Enbe ausgehalten batte. Die Unlage fammtlicher Predigten ift gleich. Gin Gingang, auf welchen Gregorius erfichtlich großen Bleiß verwandt bat, leitet ein. Säufig führt berfelbe mitten in die Sache binein: ich erinnere an ben Unfang feiner Reben bei ber Briefter- und Bischofsweibe. Die Rebe auf die Maffabaer - entschieden eine ber allerbeften - (Dr. 15) beginnt: "Was follen bie Maffabaer? Denn ihnen gilt bie gegenwartige Festversammlung. Bon Bielen werben fie nicht geehrt, weil ihr Leibenstampf nicht nach Chriftus ftattfand: fie verbienen es aber, bon Allen geehrt ju werben, weil fie in bem Glauben ber Bater ftanbhaft waren." Bergbewegend ift ber Gingang ber 26. Rebe: .36 febnte mich nach euch, meine Kinber, und wurde von euch in gleichem Mage erfebnt, benn bas bin ich von euch überzeugt; und wenn ich meine Worte noch glaubwürdiger machen foll, fo schwöre

ich bei unfrem Rubme, meine Brüber, ben ich habe in S Beiu, unferem Berrn. Denn biesen Gibichwur bat mir ber b Beist, ber mich zu euch getrieben bat, bamit ich bem Herri beiliges Bolt bes Sigenthums berftelle, in's Berg gelegt. benn ich von eurer Liebe au mir und ibr von meiner Liebe au überzeugt." Bompos und etwas zu kunftvoll ist bie Eröffnung 38. Rebe: "Chriftus wird geboren: verberrlicht ibn! Chriftus to von dem himmel: gebt ibm entgegen! Christus ift auf ber E erhebt euch in die Höhe! Singet dem Herrn alle Welt! Und, gleich Beibes zusammenzufaffen: es muffen fich bie himmel fr und bie Erbe jauchzen wegen bes himmlischen und bernachmals bischen! Christus ist im Reische: jauchzt in Zittern und Freud in Zittern wegen ber Sunde, in Freude wegen ber hoffm Chriftus kommt aus einer Jungfrau: ihr Beiber, bewahret Jungfrauschaft, damit ihr Christi Mütter werdet! Wer betet nicht an, ber von Anfang an ist? Wer verberrlicht nicht ben, obne Ende ist? (§ 2.) Wiederum zertheilen sich die Finstern wiederum wird Licht: wiederum wird Aeghpten burch Kinsternik ängstet, wieberum wird Ifrael burch jene Saule geleitet." Es aber nicht verschwiegen werben, daß ber Redner öfters zu lane biesem Borhofe verweilt: so ist der Eingang z. B. zu der 16. ! ju sehr ausgesponnen. Einen Text haben sämmtliche Reben bis bie Or. 37, welche Matth. 19, 1—11 in etwas hin und springender Weise behandelt, durchaus nicht: sie sind also bis biese einzige Ausnahme loyoi, sermones, Reden, freie, be Reben, burch keinen Text gebunden, sondern nur im Allgemeinen die Lehre der Schrift sich bindend und gern ein Schriftwort in hineinflechtend und an biblische Sprüche und Analogien erinne Diese Eigenthümlichkeit bieser Bortrage verleiht ihnen eine in Einbeit: ein Gebanke wird in jeder Rebe ausgeführt, ein gam ftimmter Zweck in bas Auge gefaßt und mit allen Mitteln ber & erstrebt. Das Thema der Rede wird gelegentlich, wie gleich in zweiten Rebe, bestimmt angefündigt, und wohlgeordnet fließt ganze Bortrag babin. Gine Disposition liegt zu Grunde: bie wird sogar wiederholt angegeben, wie wieder in der zweiten siebenten Rebe und öfters: ber Rebner bindet sich aber nicht in sclavisch an bieselbe, er nimmt sich bin und wieber zu nicht absolut verwerflichen Digressionen die Freiheit. Den Schluft b

ist durchgängig eine Dorologie der heiligen Dreieinigkeit ober bes vern Christus.

Die Sprache bes Gregorius ist rein und ebel: sein Griechisch ibt bem beften Griechisch seiner Zeitgenoffen nichts nach; nie finkt r zu einem gemeinen Ausbrucke ober Bilde berab, er balt sich mmer in woblanständiger Bobe. Runft und Ratur reichen fich bei bm die Band. Man liebte in jenen Zeiten vor Allem die Gegenläte, die kunstvollen Antithesen. Gregorius balt nicht viel von ibnen, wie wir gebort baben, allein er verschmäbt sie auch nicht und gefällt sich augenfällig in ibnen. In ber Rebe 29. 20 beißt et: "Er wurde zwar getauft, aber er nabm bie Gunden binweg wie ein Gott; er bedurfte nicht ber Reinigungen, aber er beiligte bas Baffer; er wurde versucht wie ein Mensch, aber er überwand wie ein Gott, ja er gebietet uns, getroft zu fein, ba er die Welt überwunden bat; er bungerte, aber er speiste viele tausend Menschen und ist selber das lebendige und himmlische Brod; er durstete, aber er hat gesprochen: wer da dürstet, der komme zu mir und trinke, mb versprach zu einer Quelle zu machen, die zu ihm kommen; er wurde mude, aber er ist die Rube aller berer, die muhselig und beladen find; er wurde vom Schlafe beschwert, aber er schritt leicht auf bem Meere einber und bebrobte ben Sturm und errettete ben Betrus, als er versinken wollte: er entrichtet Zoll, aber mit einem Kische und ist der König der Steuererheber: er wird ein Samariter und Beieffener genannt, aber er rettet ben, ber von Jerusalem nach Bericho hinabging und unter die Mörder fiel; er wird von Damonen anerkannt, aber er vertreibt die Damonen, er stürzt eine ganze Shaar unreiner Beifter in bas Meer, er sieht ben Fürsten ber Damonen gleich einem Blite vom himmel fallen; er betet, aber er erbort auch die Betenden; er weinte, aber er stillt auch die Thränen; er fragt, wohin sie ben Lazarus gelegt haben, benn er war ein Rensch, aber er erweckt ihn, benn er war ein Gott; er wird ver= tauft und zwar sehr wohlfeil, für breißig Silberlinge, aber er ertauft sich die Welt, und zwar um einen hohen Preis, mit seinem eigenen Blut; er wird gleich einem Lamm zur Schlachtbank geführt. aber er weidet Ifrael und jest die ganze Welt u. f. w." In abnlichen Antithesen stellt er das Erlösungswerk in der zweiten Rede xx. § 24 und 25.

Wortspiele sind gar nicht selten: so beißt es Dr. 29, 2: "Bon

ben Kindern der Hellenen wurde in kindischem Spiele aufgestellt" (παισίν Ελλήνων έπαίχθησαν); so Or. 2, 31: "Belohnen die Nachsicht mit Nachfolge"; so spielt er wizig in der schönen Rede über die Liebe zu den Armen (Or. 14), in der Einleitung mit den Worten und Begriffen arm und reich.

Empfindlich, reigbar war Gregorius in bobem Grabe und bobei witig, geistreich und gewandt: wir wundern uns benbalb nicht, wenn wir ibn mebrfach zu ber fpiten Baffe ber Ironie und Sathre greifen feben. Gebr icon tritt er in feiner Abicbieberebe feinen Biberfachern entgegen, meisterlich verftebt er es, aus ben Dornen, welche fie ibm in ben Beg geworfen baben, fich eine Ebrenfrone um fein ehrwürdiges Saupt ju flechten. Sier fagt er § 24: "Man bat mir meinen reichbesetten Tifch, meine prachtvolle Rleibung, meine öffentlichen Aufzüge, mein ftolges Betragen gegen bie Begegnenben jum Borwurfe gemacht. Freilich wußte ich nicht, daß ich mit ben Ronfuln und Brafetten und ben berühmteften Feldberrn, bie nicht wiffen, wie fie ihr Geld wegwerfen follen, wetteifern und bag ich meinen Leib abqualen muß, um die Guter, die ben Armen geboren, au verschwelgen, so bag bas Nothbürftige jum Ueberflüffigen angewandt und der Altar felbst burch unser Magenaufstoßen entweiht würde. 3ch wußte nicht, baf ich eigentlich von glänzenden Bferben gezogen, in prächtigen Wagen einberfahren, mich geleiten und ums ichmeicheln laffen mußte, bag Alle auf Die Seite treten ober gurid weichen mußten, wie vor einem wilden Thiere, und daß unsere Berbeitunft icon von Beitem bemerkt werben mußte. mir biefes Unrecht!"

Die Sprache und Darstellung Gregors ist klar, er besitzt die seltene Kunst über die höchsten Mehsterien des Glaubens, sich immer noch so auszudrücken, daß auch ein nicht theologisch gebildeter Hörer ihn verstehen und mit Lust und Segen hören konnte. Die Zeiten waren damals so angethan, daß er nicht häusig und eingehend genug über die heilige Dreieinigkeit reden konnte. Er hat es mit dem größten Ersolge gethan und die dankbare Kirche hat ihren beredten Borkämpser mit dem Beinamen des Theologen wegen dieser seiner theologischen Borträge beehrt. Wir würden ganz unverständig handeln und unverständlich predigen, wenn wir in dieses Dogma so tief und jetzt einlassen wollten, wie Gregorius: er wurde sehr gut verstanden, wenn er unter Anderm in einer jener theologischen Reden

(Dr. 29, 2) fprach: "Drei Meinungen von Gott gibt es von aften Beiten ber: Die Anarchie, Die Polharchie und Die Monarchie. Die mei ersten find von den Kindern ber Bellenen findischer Beise aufgestellt worben und mogen in findischem Spiele aufgestellt werben. Die Anarchie ist ungeordnet, die Polharchie bringt Unordnung, biese aber führt zur Auflösung. Die Monarchie ift uns bas Borzugliche. - bie Monarchie, fage ich, aber nicht bie, welche von einem Brofopon umidrieben wirb, benn auch bas Gins fonnte fich wiber fich felbit erbeben, um in eine Bielbeit umguschlagen, sonbern eine Monarchie, welche die gleiche Burbe ber Natur, Die Uebereinstimmung bes Ginnes und die Dieselbigfeit ber Bewegung und ber Bug ju bem Ginen von ihnen bilbet. Dieg ift bei geworbener Natur nicht möglich, daß fie ber Babl nach fich unterscheibe, aber im Wefen nicht geschieben ift. Daber bewegte fich von Anfang an bie Monas jur Dhas, bis fie in ber Trias jur Rube tam, und bas ift uns ber Bater und ber Gobn und ber beilige Beift. Der Gine ber Erzeuger und hervorbringer, ich bemerke aber, leibenslos, zeitlos und leiblos: von den Andern der Gine der Erzeugte und der Andere der Bervorgebrachte, ober wie jemand, ich weiß nicht, wie? biefes bezeichnen will, indem er ganglich von bem Sichtbaren abfieht. Denn wir werben boch nicht wagen von lleberfließen ber Güte zu reben. was Einige ber griechischen Philosophen zu thun fich unterstanden haben, als wenn ein Mischtrug überfließt, bamit wir nicht eine unfreiwillige Erzeugung einführen, wie ein phhiifches, nicht gurudguhaltenbes Ueberfließen, mas fich nicht im Mindesten mit ben Bor= itellungen von ber Gottheit verträgt. Darum in unfren Schranken fteben bleibend bedienen wir uns ber Borte: "unerzeugt, erzeugt, aus bem Bater bervorgegangen"", wie Gott felbft und ber Logos irgendwo ipricht."

Mit bieser Alarheit ist eine große Anschaulichkeit verbunden: Gregorius ist ein scharfer Denker, aber er trägt seine Gedanken nicht in abgeblaßten Abstraktionen vor, es stehen ihm Bilder und Gleichnisse seden Augenblick zur Berfügung. Es kommen viele Bilder in seinen Neden vor, die Benediktiner stellen allein aus den Reden eine stattliche Reihe, sie nimmt vier Foliospakten in Beschlag, zusammen und es sind ihnen noch Bergleichungen entschlüpft. Dieser Bilderschmuck ist nicht von der Heerstraße ausgelesen, er ist vielsach ganz original. Gregorius ist eine sinnige Natur, und was man

von einem Manne, welcher wie er die Einsamkeit so lieb batte, auf ben ersten Blid nicht erwarten follte, ein aufgeweckter Beobachter, ein gemüthlicher Betrachter ber Natur. Er steht mit offnen Sinner ba in der groken Gottesschöpfung und bat ein belles Auge und einen berebten Dund für ibre Schönbeiten. Bie icon beidreibt er in Or. 34 die in den Hafen von Constantinovel einlausenbe Klotte, welche aus Aeghoten die langersehnte Zufubr berbeibringt! Bie köstlich malt er nicht in der 44. Rede die Herrlichkeit bes Frühlings! Sier beift es § 10: "Die Ronigin ber Jahreszeiten balt bem König ber Tage (bem Oftertage) einen festlichen Aufma und bringt von dem Ibrigen das Röstlichste und Schönste als Gabe bar. Jest ist ber Himmel leuchtenber: bie Sonne schon bober mb golbener. Jest ift bes Monbes Kreis freundlicher und reiner ber Chor ber Sterne. Jest stehen die Wogen in liebenbem Bunde mit bem Gestade, bie Wolfen mit ber Sonne, bie Winde mit ber Luft, die Erde mit den Bflanzen, die Bflanzen mit dem Auge. Durch sichtiger riefeln nun die Quellen, reichlicher strömen die Flusse, go löst von ben Banben bes Winters. Es buftet bie Wiese, & schwellen die Bflanzen, das Gras wird geschnitten, die Lämmer bupfen auf ben frischgrunenben Gefilden. Run wird bas Schiff aus dem Hafen geführt unter lauten Gefängen und oft unter frommen: es ist mit Segeln beflügelt und springend umschwimmt es der Delphin, der vergnüglich das Wasser einschlürft und wieder ausbläft und fröhlich bie Schiffer begleitet. Run fügt ber land mann seinen Pflug zusammen und blickt betend hinauf zu bem Geber ber Früchte: er führt den Ackerstier unter das Joch und burchschneidet bas Feld mit fugen Furchen, voll freudiger Hoffnung. Nun vereinen der Hirte der Schafe und der Hirte der Stiere ihrt Schalmeien, sie stimmen ben hirtengesang an und verleben ben Frühling unter Bäumen und Felien. Der Gartner besorgt bie Pflanzen; ber Bogelsteller bereitet sich Ruthen aus Rohr und blick binauf nach ben Aeften, um ihre gefiederten Bewohner auszuspähen Der Fischer durchforscht die Tiesen und reinigt sein Netz und set sich auf den Felsen. (§ 11.) Run schwingt die ämsige Biene ihre Flügel, ben Korb verlaffend, zeigt fie ihre Beisbeit, durchfliegt bit Wiesen und plündert die Blumen. Ein Theil von ihnen arbeitet bie Wachstuchen aus, legt sechseckige Zellen und wohlgeordnete und ausammengefügte Reiben berselben an — ein Werk sowohl bet

Schönbeit als ber Sicherbeit. Ein andrer Theil aber leat Konia in ben Borrathstammern nieder und trägt für ben Wirth eine sufe. ohne den Pflug gewonnene Frucht ein. O daß auch wir, die wir ber Bienenstod Christi sind, uns baran ein Beispiel bes Fleißes und ber Weisbeit nabmen! Run baut ber Bogel sein Rest; bieser fett fic barauf, jener aber schlüpft binein, jener fliegt berum und burchtont ben hain und umfliegt mit geschwätiger Zunge ben Meniden. Alles lobt Gott und preist ibn mit unaussprechlichen Stimmen. Für Alles wird Gott auch durch mich gedankt und so wird der Lobgesang jener auch ber unfrige, insofern ich von ihnen Anlag nehme zu loben." Trefflich versteht er es, an solche Naturbetrachtungen und Schilberungen Schilberungen von Gemuthezuständen und geiftliche Betrachtungen anzufügen. Ausgezeichnet ist die Bassage in ber Dr. 26, § 8: "3ch wandelte so für mich allein," erzählt er, "da icon ber Tag fich neigte, am Mecresstrand. Denn ich bin es nun einmal gewohnt, meine Sorgen burch Erholungen biefer Art immer m zerstreuen: benn auch bie Sebne erträgt nicht bie fortwährende Spannung, sondern bedarf bisweilen des Nachlassens an den Enden bes Bogens, wenn sie wieber gespannt und bem Schützen nicht unbrauchbar werden foll, grade wenn er sie braucht: ich wandelte also mb meine Füße bewegten sich von selbst, mein Auge aber rubte auf dem Meere. Aber nicht lieblich war dieser sonst so erfreuliche Anblid, wenn nämlich die dunklen Purpurwogen sich daher wälzen und lieblich und fanft mit dem Ufer spielen. Wie war es boch bamals? Ich spreche gern mit den Worten der Schrift: Das Meer erhob sich von einem großen Winde und brauste (Joh. 6, 18): die Wogen, wie das jo zu geschehen pflegt, wuchsen von ferne beran, erhoben sich dann einen Augenblick zur höchsten Höhe, nahmen wieder ab und zerrannen am Strande; ober fie fturzten auf die benachbarten Felsen und brauften zurud, in einen schaumigen und leichten Duft Da wurden benn kleine Steinchen und Meertang und zerstäubend. Muscheln und gang kleine Auftern hervorgespult und gleichsam ausgespieen, manche auch wieder verschlungen von der zurückweichenden Belle. Sie selbst aber die Kelsen standen unbewegt und unerschüttert, gleich als ob sie nicht bas Mindeste beunruhigte, außer daß sich bie Bellen an ihnen brachen. (§ 9.) Aus diesem Schauspiele glaubte ich neue nütliche Erkenntniß schöpfen zu können, und wie ich benn Alles auf mein Inneres beziehe, besonders wenn es mir von irgend

einem Begegniß schwindelig werben will, was auch jetzt geschab. E nahm ich auch dieses Schausviel nicht so obenbin, sondern das Scha spiel ward mir zur Lebre. Ober ist nicht, sprach ich zu mir selbs das Meer wie unser Leben und wie die menschlichen Dinge über baupt? Denn es ist ja auch barin so viel Bitteres und Bogenbes und die Stürme, sind sie nicht die Bersuchungen, die über uns da berfommen, und alles das Unerwartete, das uns widerfährt. — Bon benen, welche versucht werben, schienen mir etliche wie sam leichte und vernunftlose Dinge fortgerissen zu werden und auch nicht ein Wenig Ungluckfälle zu ertragen, benn fie baben in fich teim Festigleit noch die Schwere vernünftigen Rachbenkens. welche den An fällen entgegenfämpft: etliche ichienen aber Kelsen au sein, würdig jend Kelsens, auf welchem wir steben und bem wir dienen, die da, bei philosophischen Bernunft sich bedienend, ben niebern Standpunkt ber Menge überschritten haben, Alles unerschüttert und unbewegt et tragen und welche bie, so baburch erschüttert werben, verspotten ober bemitleiden." Wenn es der Raum gestattete, so würde ich noch gerne aus der Rede über die Liebe zu den Armen das Gemälde mittheilen, in welchem uns Gregorius einen Ausfätzigen vor bie Augen malt und in's Gewissen ruckt.

So anschaulich die Rede ist, so bewegt, so lebendig ist sie. Sie gebt rasch vorwärts, ein Gebanke reibt sich an ben anbern Gebanken es ist Kraft und Mark vorhanden, es fehlt nirgends an Schwung und Feuer. Das Berg bes Redners schlägt in vollen Bulsen bem Erlöser, ber beiligen Dreieinigkeit entgegen: es wendet fich aber auch seinem Nächsten in lauterfter, tieffter Liebe zu. Die zu andem Zwecken allerdings ausgehobenen Bruchstücke aus biefen Reben konnen jeden überzeugen, daß Gregorius es ganz ausgezeichnet versteht, bewegt und bewegend — man denke nur an den Schluk seiner Ab: schiebsrebe -. lebhaft und spannend zu reben; wem zu bieser letterm Behauptung es noch an Material fehlt, ben möchte ich unter Anbem auf die 15. Rede zu Ehren der Makkabäer verweisen. hier wird ber Redner ordentlich dramatisch: die Mütter und die Söhne feuem fich vor den Ohren der Hörer in schwungvollen Ermabnungen aum Marthrium an. Hie und da scheint uns etwas zu lange bei einem Gebanken verweilt worden zu sein, manche Bilder und Schilderungen wünschten wir etwas gedrängter, aber lästig ist diese Fülle der Darftellung nirgends, benn Wiederholungen werben aller Orten vermieben, es wird nur weiter bas Einzelne ausgemalt. Da fich fonft Bebanten auf Bebanten brangen, vielfach in ber beschwerlichen und ben Ginn ftorenden Beife, bag bie Beriobe ju weit ausgebebnt und zu viele Barenthefen eingeschoben werben, und die Rebe in gewaltigem Fluffe babinftromt, bilben jene Breiten erwünschte Buntte jur Rube und Erholung. Gin Dichter ift unfer Redner, boch ftebt feine bichterifche Begabung offenbar weit binter feiner rednerifden jurud, feine Boefien leiben an Rhetorit, aber feine Reben nicht an poetischem Ueberschwange. Bei Ephram bem Sprer findet bas um= gefehrte Berbaltniß statt, bei bemfelben überwiegt bie bichterische Naturanlage, seine Reben find begeifterte Somnen und reifen bie Seele babin. Unfer Gregorius bleibt auf ber Erbe, fein Bort ift nicht sowohl beschwingt, seine Rebe nicht sowohl erhaben, er ist ein träftiger, eindringlicher, nicht auf bas Gefühl losstürmenber, sonbern auf bie Erfenntniß und vor allen Dingen auf ben Willen abzielenber Rebner.

Wir haben aus feinem eigenen Munbe gebort, bag er fich für berufen erachtete, bie rechte Lebre von ber beiligen Dreieinigkeit bauptfächlich zu treiben; er bat es mit Gifer, Geschick und Erfola gethan und fich ben Beinamen bes Theologen wohl verbient. Bang vornehmlich find feine Reben Glaubensreben, bas rechtgläubige Dogma barftellend, vertheidigend und beweisend, letteres freilich nicht sowohl aus ber beiligen Schrift und ber driftlichen Erfahrung, als aus Analogien, von ber Natur ber entlebnt, und aus Bernunft= grunden: Riemand aber glaube, daß er einen Glauben ohne Leben, eine tobte Glaubensformel ohne bas fonigliche Gebot ber Liebe, ohne bie Lebensregel bes Chriften gepredigt batte. Das Thun galt ibm, wie wir gesehen haben, als bie Borftufe bes Erfennens: er war auf bas Tieffte bavon überzeugt, bag bas Chriftenthum praftiider Natur ift, ein neues Lebenselement, eine von bem lebendigen Botte ausgebende Lebensfraft und Lebensmacht. Er fagt feinen Conftantinopolitanern (Dr. 19, 4): "Männlich und ftark will ich fprechen, bamit ibr, fo Gott will, beffer werbet, bamit ihr von bem Bleischlichen zu bem Beiftlichen befehrt, bamit ihr auf bie rechte Beife in eurem Ginne erhoben werbet." Als er nach langerem Aufenthalte auf bem Lande wieber nach ber Stadt beimfehrte und bie Gläubigen begrüßte, fo fagt er ihnen (Dr. 26, 6): "3ch fuche Die Frucht, welche eurer Rechnung ju gute fommt. Denn ber Bewinn gebort euch und nicht mir, allerdings auch gewisser Magen mir, weil fie euch gebort, indem ber Gewinn von euch auf mich fich jurudwendet, wie fich ber Sonnenstrahl reflektirt. Sabt ihr Die Armen ernährt? Habt ibr die Fremben geberbergt? Sabt ibr bie Füße ber Beiligen gewaschen?" Wie wir ausgezeichnete bogmatische Reben von Gregorius besitzen, so auch ganz vortreffliche Moralpredigten. Ich erinnere an seine berrliche, nur zu breite Rede über die Liebe zu den Armen (Dr. 14), an die brei Reden (Dr. 6, 22 und 23) über ben Frieden und an die Rebe nach bem Hagelschlag (Dr. 16). Wie tief schlägt er ba nicht in sich, bamit bie Gemeinde von dem Buntte anfange, von welchem die Befferung ausgeben muß! Wie weiß er zu Berzen zu reben und aus Aller Bergen bier bem Berrn bie Gunbe und Miffethat ju betennen! Das ergreifende Bußgebet (Dr. 16, 12) leitet er mit wenigen Worten also ein: "Das besorge ich von wegen ber Blage (baf bie felbe nämlich teine Frucht ber Gerechtigfeit schaffe) und biefes Bebet bete ich, welches ich nach bem Besagten bingufügen will. Bit haben gefündigt, wir haben wiber bas Gefet uns vergangen, wit find gottlos gewesen (Bar. 2, 12), benn wir haben beine Bebote vergessen und sind unfren verkehrten Bedanken nachgewandelt (Jesaj. 65, 2), benn wir haben nicht unserm Berufe und bem Evangelium Chrifti wurdig gelebt und feinen beiligen Leiben und feiner Erniedrigung unsertwegen, benn wir find eine Schmach go worden beinem Beliebten. Priefter und Bolt, wir find auf dieselbe Weise abgefallen. Wir alle sind abgewichen und sind allesammt un tüchtig, und es ist keiner, der Gutes thue, auch nicht Einer (Bi. 14, 2). Bir haben uns bein Mitleid verschloffen, beine Leutseligkeit, bein bergliches Erbarmen durch unfre Schlechtigkeit und die Berkehrtheit unfrer Rathschläge, barinnen wir rückwärts gegangen sind. Du bift gnäbig, aber wir haben wiber bas Besetz gehandelt, bu bist lang. müthig, aber wir verdienen Strafen; wir erkennen beine Bute, ob, schon wir thöricht sind. Geringes haben wir dafür, daß wir ge fündigt haben, erbuldet; du bist schrecklich und wer kann dir wider steben? (Bf. 76, 8.) Schrecken erfaßt vor bir bie Berge und bet Rraft beines Armes, wer kann ba widerstreiten? Wenn du ben himmel verschließest, wer kann ihn öffnen? Und wenn bu bie Schleusen öffnest, wer kann sie schließen? Leicht ist es vor beinen Augen, arm und reich zu machen. Leben zu geben und bas Leben u nebmen, zu schlagen und zu beilen und, was du willst, geschiebt. Du bift ergurnt und wir haben gefündigt (3ef. 64, 5), fo fpricht Giner ber Alten und bekennt feine Gunbe. Aber für mich ift jest an ber Beit zu fprechen: wir haben gefündigt und bu bift erzürnt. Daber find wir unfren Nachbarn eine Schmach geworben (Bf. 79, 4). Du baft bein Angeficht abgewandt und wir find voll Unebre geworben. Aber laff' ab, o Berr, bore auf, o Berr, fei gnabig, o bert! Berwirf uns nicht auf immer wegen unserer Ungerechtigkeit mb gichtige nicht burch unfre Plagen Andere, ba es möglich ift, daß wir burch Anderer Schaden flug werben. Welcher benn? Der beiben, welche bich nicht kennen, und ber Königreiche, Die beiner Rraft nicht unterworfen find. Wir aber find bein Bolf, o Berr, und ber Stab beines Erbes (Bi. 79, 6 und 13). Darum guchtige uns, aber mit Gute und nicht in beinem Born, bag bu uns nicht I Nichte machft und für Nichts bei Allen, die auf Erben wohnen." (3erem. 10, 24.)

Gregorius war gern bereit, bas Gute bei bem Nächsten anwerkennen: er freut fich, wenn er loben tann, ja er freut fich fo febr, bag er nicht felten in seinem Lobe gang überschwänglich wird. Seine Gebächtnifreben ahmen in biefem Buntte ben Lobreben ber beiben mehr, als es erlaubt ift, nach. Den Raifer Balens erhebt er auf Untoften bes Julianus wiber bie Wahrheit in Dr. 4: baf er in bem Breise seines Brubers Caesarius (Dr. 7), feiner Schwester Gorgonia (Dr. 8), feines Baters (Dr. 18), in welchen brei Reben er auch bas Lob feiner trefflichen Mutter in vollen Tonen fingt, feines Freundes Bafilius (Dr. 43) des Guten zu viel thut, will ich ibm verzeihen, weil ihn bier sein Berg leicht bas rechte Maß überschreiten ließ: aber in bem Berausstreichen ber Bortrefflichkeiten der Neappter (Or. 34), in der Devotion gegen Chprianus und Athanafius geht er viel zu weit. In ber Gedächtnifrebe auf Che prianus, in welcher er ben bekannten Karthager mit einem Antiodener gleiches Namens, von bem man so viel wie nichts weiß, merhvürdig zusammenwirft, heißt es (Dr. 24, 5): "Durch beine Lugend werbe ich gang überwältigt und burch bein Andenken wird mein Berg erhoben und ich werbe fast mahnsinnig vor Freude." Die Lobrede auf Athanasius beginnt gleich mit den Worten (Dr. 21): "Indem ich ben Athanafius lobe, werde ich die Tugend loben: benn th ift basselbe, ihn nennen und bie Tugend preisen, benn alle

Tugenden beschloß und besaß er in sich:" und schließt — die Rebe auf Chprianus stimmt bamit fast wortlich überein - mit bem Gebet: "Du wollest uns von Oben ber gnädig ansehen, und biefes Boll regieren, den vollkommenen Anbeter der vollkommenen Dreibeit, welche in bem Bater und bem Sobne und bem beiligen Beilt geschaut und angebetet wird, und mich wollest bu, wenn es Friede bleibt, erhalten und mir im Weiben beisteben, wenn aber Rampf entbrennt, jurndführen ober binwegnehmen und stellen mit bir und beines Gleichen, wenn es auch viel ist, was ich forbere, in Christus, unfrem herrn, dem alle Berrlichkeit, Ebre und Rraft ift in Ewigkeit. Amen!" Das Makloseste entbalt seine Rebe (Dr. 45) auf ben Bbilosophen Maximus, jenen Lügner und Betrüger, welcher ibn seine Lobeserbebungen vor versammelter Gemeinde mit bem ichnobesten Undanke, ja mit offener Emporung beimzahlte. Gregorint schämte fich vor Gott und ber Rirche nicht biesen Schurten mit ben ausgesuchtesten Schmeicheleien ju beehren: er ftrich fpater, bittet enttäuscht, ben Namen bes Maximus auf bem Titel und setzte bafür, um in etwas feine Ehre zu retten, ben Ramen Beron bin. Beffer bätte er unstreitig gethan, die ganze Rede ben Flammen zu weiben; aber bazu konnte er sich nicht entschließen, ba sie nach seinem Urtheile zu viele Schönheiten befaß. Uns ift freilich nicht Alles, was ibm schön bauchte, jest noch schön: Maximus war ein chnischer Bhilosoph: emphatisch - wir konnen uns kaum bes Lächelns über biese Geschmackverschlung enthalten — rebet er ben Cynifer at (§ 2): "Hund, nicht an Unverschämtbeit, sondern an Freimutbigfeit; nicht wegen Schwelgerei, sondern weil bu nur für einen Tag forgst; nicht weil du bellst, sondern weil bu bas Schone bewahrst, für das Beil ber Seelen wachst, weil du die, welche der Tugend Hausgenossen find, umwedelft, aber jeden Fremden anbellft." Bab barauf beifit es nun gar: "Tritt beran, näbere bich au biefem beiligen Orte, zu diesem mustischen Tische, zu mir, ber ich baduch beine Bergöttung auf gebeimnifvolle Weise vollbringe, zu welcher Rebe und Leben und die Reinigung durch Trübsale bich führen. Nähere bich, damit ich bich mit unfren Kronen schmude und bich mit lauter Stimme nicht etwa zu Olympia, ober auf einem kleinen griechischen Theater —, sondern vor Gott und bet Engeln und vor der ganzen Versammlung der Kirche als Sieger perfunde."

Gregorius war kein Freund vom Donnern und Boltern, vom Berkegern und Berbammen, was Biele seiner Zeitgenoffen thaten: er sagt sehr wahr (Carm. II, 1, 11, 1201 ff.):

"Bielmehr fanftmilthig und erbaulich trat ich ein Mit Borten, als bes fanften, mitleidsvollen Borts Bertheibiger, bas Keinen niederschlägt: weßhalb Sowohl bestegt zu werden ganz vernünftig ift, Als auch zu siegen weit mehr Ehre bringt. Dieß ftand auf meinen Taseln eingeprägt."

Sin und wieder wird er allerdings biefem richtigen Grundfate untreu, fo fagt er g. B. in ber Rebe über bie Marthrer gegen bie Arianer (Dr. 35, 2): "Bergangen, ju Grunde gerichtet ift ber Betrug ber Reterei, gleich einem Rebel, burch ben beiligen Beift gerfreut. Rein ftrablt nun wieder ber himmel bes Friedens, und es ftrablen an ibm bindurch die Sterne ber Stadt, erglangend im bellen Lichte ber Wahrheit. Sie geboren nicht ber Nacht und ber Finfterniß an, sondern fie alle leuchten am bellen Tage und strablen wieber vom Lichte ber Gerechtigfeit. Gleichwie, wenn nach bes Apostels Wort die Racht vorgerückt (Röm. 13, 2), ja vielmehr gang berichwunden ift, fich Alles wieder freut an bem Lichte bes Tages, bie wilden Thiere, die bei ber Nacht ihrer Rahrung nachgeben, flieben und fich in Schluchten und Soblen gurudzieben, also flieben auch jene Reter, Die gleich Rachtraben frachzen, unfähig bas Licht ju ertragen, fturgen fie fich topfüber in Felfenspalten. Bor bem Lidte biefes Tages ftauben bie Genoffenschaften ber Freffer und Caufer aus einander, Diebe, welche burch Mauern brechen, Räuber und Alle, die folche nächtliche Gewerbe treiben, sehnen fich nach ber Finfterniß, wenn bas Licht bes Tages angebrochen ift. Wie lange bauerte jene Nacht, welche mit ber Finfterniß bes Betrugs Alles berfinfterte! Bas wurde vollbracht! Der Bergeffenheit und bem tiefen Schweigen ift es ju übergeben, bamit bie Erinnerung an diejes so Widerwärtige nicht die gegenwärtige Freude trübe. Wie tonnte Einer bas Schändliche, was ba geschehen ift, nennen? Und wie konnte er es verschweigen? Wer ift burch ein Trauerspiel in folde Gemuthebewegung verfett worben? Welche Dichtung hat foldes Leib erfonnen? Welcher Schaufpielbichter bat je ein foldes Stud in Scene gefett? Ueber jebes Bort binaus gebt ber Schaben: bie Schandlichkeiten find ju groß, als bag fie mit Borten bargeftellt werben konnten. (§ 3.) Dieses Chor war bas Hauptquartier bes Teufels; bier hatte er fein Beer aufgeftellt und feine Leibgardiften in ihm placirt. hier bas lager ber luge, bie Borfämpfer bes Betrugs, die Beerfaule ber Damonen, die Legionen ber unfauberen Geister, und wenn man auch einen beidnischen Ausbrud. gebrauchen barf, jo muthete von bier aus bas schredliche Beer bet Erinnben gegen die Rirche." Dier reift ficher ber beilige Gifer ben frommen Mann fort: sonft balt er Mak und erkennt felbst an ben Wibersachern freudig bas vorhandene Gute an. Sehr schon mahnt er (Dr. 32, 29): "Du aber verurtheile beinen Bruder nicht, nenne feine Ragbaftigkeit nicht Gottlosigkeit und gebe nicht leichtfinniger Weise zu weit, indem du ibn verurtbeilst ober aufgibst, mabrend be boch eine milde Gesinnung gelobt haft: sondern bier erscheine, soweit es erlaubt ift, als ein Demüthiger: bier gib beinem Bruber ben Vorzug vor dir und zwar nicht zu beinem eignen Schaben, bem hier ist das Berdammen und Berachten nichts anderes als ben Bruber von Christo und ber einzigen Hoffnung ausschließen und ben verborgenen Weizen, welcher vielleicht mehr werth ift, als bu. mit bem Untraut ausreiken. Richte ibn vielmehr auf, sanft ub liebevoll, nicht wie ein Gegner, nicht wie ein gewalttbatiger Ant, nicht wie einer, ber von nichts weiß als von Brennen und Schneiben. Erkenne vielmehr in Demuth bich und beine eigene Schwäche." Wozu er Andre ermahnte, bas that er felbst: mit welcher Liebe streckte er ben Macedonianern seine Arme entgegen! Er fagt (Dr. 41, 8): "Eine folche Liebe bege ich zu euch, eine jolche Chrerbietung babe ich vor eurer anftandigen Rleidung, wor eurer von Fasten zeugenden Besichtsfarbe, vor euren beiligen Ber einen, vor eurer ehrwürdigen Jungfräulichkeit und Reinheit, vor eurem nächtlichen Pfalmengefang, eurer Armenliebe, eurem Bruberfinn, eurer Gastfreundschaft, bag ich auch wünschte, verbannt zu fein von Christo und gern als Verdammter etwas leiden würde (Rom. 9, 3), wenn ihr mit uns nur vereinigt waret und wir gemeinsam bie beilige Dreiheit priesen."

Mit Kraft trat Gregorius ben Sünden und Gebrechen, welche sich in der Gemeinde zeigten, entgegen: er schilt aber nicht blok, sondern er weist auch den Weg zur Besserung, er bedient sich meister-

baft bes zweischneibigen Schwertes, bas ba verwundet und beilet zu gleicher Zeit. Bortrefflich ift bie 32. Rebe, in welcher er von ber Mäßigung banbelt, welche man bei bem Disputiren beobachten foll: musterhaft ift auch die 22. Rebe, die zweite über ben Frieden, welchen die Gläubigen unter fich pflegen follen. "Theurer Friede," bebt er gleich tiefbewegt an, "füßes Wesen und Wort, bas ich jest bem Bolfe entboten und gurudempfangen babe. 3ch weiß freilich nicht, ob es von Allen auf eine wahrhaftige und bes Beiftes würdige Beise ausgesprochen und ob nicht ber öffentliche Bund por bem Ungeficte Bottes gebrochen worben, jo bag unfre Berbammnig größer geworben, - theurer Friede, bu mein Nachbenten und mein Schmud, bon welchem wir boren, bag er Gott eigen und bag Gott ibm eigen ift, und baf er Gott, ja Gott felbst ift, wie es beift; ber Friede Gottes und ber Gott bes Friedens und er felbst ift unfer Friede. Und tropbem empfinden wir feine Ehrfurcht vor ihm. Theurer friede, von Allen zwar gepriesenes, aber von Wenigen bewahrtes Out, wann baft bu uns verlaffen? Lange Zeit ift es icon ber: Bann wirft bu wieder ju uns fommen?" Wie schneiben bie Worte in das Herz (§ 4): "Wenn uns jemand fragte, was wir eigentlich anbeten und verehren, wurden wir unbedenklich antworten: Die Liebe. Denn unfer Gott ift bie Liebe, bas ift ein Ausspruch bes beiligen Beiftes, und biefen Namen bort er felbft lieber, als einen andern. -Bie können nun wohl wir, die Junger ber Liebe, fo uns unter cinander baffen? Wie fonnen wir, die Berebrer bes Friedens, fo unberjöhnlich uns befampfen? Bir, bie auf bemfelben Edftein erbaut find, entzweit fein? Wir, bie auf bem Felfen ruben, eributtert werben?" An scharfen Rügen fehlt es in Gregorius' Reben nicht: er züchtigt bie Gemeinde, weil er fie lieb bat. "Jebe Beele," fagt er (Dr. 16, 14), "welche nicht zu Rebe gefett wird, wird auch nicht geheilt. Also gezüchtigt zu werben, ist nicht schlimm, aber burch Züchtigung nicht flug zu werben, bas ift bas Schlimmfte." Bon Ansehen ber Person ift bei ihm keine Rebe: er spricht mit bemselben Freimuthe und Nachbrucke nach Dben wie nach Unten. In ber 17. Rebe, in welcher er fich an bie erschrockenen Naziangener und an ben gurnenben faiferlichen Brafetten wendet, lefen wir (Dr. 17, 8): "Was aber ihr, ihr herrscher und Befehlshaber? Denn schon gebt ju euch bie Rebe über, bamit wir nicht gang un-Rebe, Beid. b. Bredigt.

billig au sein scheinen, indem wir diese au ihrer Bflicht ermobnen. eurer Macht aber weichen, als ob wir aus Scham ober aus Aurak die Freibeit, welche uns als Christen austeht, verleugneten, ober uns um jene mehr zu fümmern, euch aber zu vernachlässigen scheinen. um bie wir uns um so mehr tummern mussen, je mehr es nas beiben Seiten bin von Bebeutung und je größer ber Gewinn ift. Das Gegentheil sei ferne, sowohl von uns als von ber Rebel Bas sagt ibr nun? Und was besteht awischen uns für ein Uebereinkommen? Werbet ibr auch meine freimutbige Rebe annehmen? Wohl unterwirft euch bas Geset Christi meiner Gewalt und meinen Richterstuhle. Denn auch wir berrichen, ja ich will binzuseben, wir baben eine bobere und vollkommnere Berrschaft. Ober soll ber Beist bem Fleische nachsteben und bas himmlische bem Irbischen? So wirst bu benn auch, ich weiß es, meine Freimutbigleit wohl aufnehmen, weil du ein beiliges Schaf meiner Berbe bist, ein Rögling bes groken Hirten, weil bu auf die rechte Weise von ben Beifte von Oben ber geleitet wirft, und, wie wir, vom Lichte bei beiligen und seligen Dreiheit erleuchtet bist. Daber ift meine Red an bich turz und bundig. (§ 9.) Mit Christus berrschest bu, mit Christus verwaltest bu bein Amt; von ihm baft bu bein Schwen nicht zum wirklichen Gebrauch, sondern zum Droben, o fo bewahrt ce auch ale ein reines Weibegeschent bem, ber es bir gegeben bat! Du bift ein Cbenbild Bottes, aber bu gebietest auch über solche, bie bas Chenbild Gottes tragen. — Ehre die Berwandtschaft, schem bas Urbild, balte es mit Gott, nicht mit dem Herrn der Welt, mit bem milben Beberricher, nicht mit bem bittern Tyrannen! -Abme bie Menschenliebe Gottes nach, benn bas ist es vor Allem, was der Menich Göttliches bat, wohl zu thun. Du fannst jest obne Mübe ein Gott werben, laffe biefe Gelegenheit, Gott ju werben, nicht vorübergeben!"

Ich glaube, daß wir auf Grund dieser mit Proben belegten Charakteristik des Gregorius von Nazianz dem Urtheile des alten Hieronhmus vollständig zustimmen mussen. Er ist in der That der beredteste Berkündiger des Evangeliums in griechischer Zunge. Angeborenes Rednertalent und die tüchtigste rhetorische Ausbildung machten ihn zu dem, was er war. Seine Rede ist klar und dentlich, sinnig und scharssinnig, edel und erhaben, gedrängt und doch

and wieder lieblich ausmalend, voll Kraft und voll Anmuth. Er existet zu den seltenen Rednern, welche die Gabe der Uederredung in solchem Maße bestigen, daß man ihnen nicht bloß gerne auf Gestiete nachfolgt, wohin man sonst, weil sie für den öffentlichen Bordteg zu tief und geheimnisvoll sind, nicht so willig sich führen Wet, sondern sich auch freudig entschließt, ihrem Worte zu solgen und darnach zu leben.

## Makarius der Regnptier.

äbrend Gregorius von Nazianz seine eminente Berebsa Svor der gesammten gebildeten Welt des oftrömischen Ro reichs entfaltete, lebte gang im Berborgenen in einem fleinen, von Einsiedlern bewohnten und nur von Benigen besuchten Rec Aeguvtens ein Mann, der ihm unbedingt als ebenbürtiger geistl Redner an die Seite zu setzen ist. Bon den äußeren Lebenk ständen dieses merkwürdigen Mannes wissen wir fast gar ni dafür aber liegt sein inneres, mit Christus in Gott verborg Leben in seinen binterlassenen Schriften — 50 Komilien un Traktate \*) — vollständig erschlossen vor uns. Diese Homilien Traktate rühren nach allen inneren und äußeren Rennzeichen einem und bemselben Berfasser ber: berselbe wird in ben schriften Makarius ber Aegyptier genannt. Diese Bezeichnung kann leicht irre führen. Es lebten nämlich zu gleicher Zeit Makarius in Aegypten, und zwar waren beide Anachoreten. L solcher Genossenschaften und wegen ihrer Frömmigkeit hochberü Alle Andeutungen in den Homilien und Traktaten führen auf e jolchen Mann als Berfasser, wir haben baber keinen Grund, Schriften mit bem Jesuiten Beter Bossinus bem Afteten Da zuzuschreiben. Jene beiden ägpptischen Makarius bat nun christliche Alterthum so unterschieben, daß es den einen, we etwas älter war, kurzweg den Aeghptier, und den andern, ei jüngeren, aber boch mit dem ersten noch gleichzeitigen, den Polit den Stadtbewohner nannte, weil er gelegentlich auf fürzere seinen Aufenthalt in einer Stadt, wohl in Alexandrien, seiner B

<sup>\*) 3</sup>d beunte die Ansgabe von J. G. Pritius. Lipsiae 1714.

stadt, nahm (II, 252). Offenbar wollen die Handschriften den älteren, den sogenannten Aeghptier, welchen man auch den Großen, den Mpstiter nannte, als den Berfasser bezeichnen. Nichts in den Homilien und Traktaten widerspricht dieser alten Annahme, und wir bleiben deßhalb mit allen neueren Gelehrten, ich nenne nur Neander, Gieseler, Paniel, Lindner, dabei stehen, obschon wir gerne zugestehen, daß an und für sich auch jener jüngere Makarius diese Schriften versaßt haben könnte.

Unfer Mafarius war um bas 3ahr 300 zu Thebais in Neappten geboren, wie es scheint, von geringen Eltern; benn er weibete als Knabe Rinderherben (II, 265), wobei er fich bie Zeit wohl mit Flechten von Körben vertrieb (II, 237): später scheint er Kameltreiber geworden zu fein, man gab ihm schuld, bag er als folder Natronjalz gestoblen babe, wobei er von ben Bächtern erwischt worden sei (II, 258). In ihm war aber ein tiefer Aug nach ber Einsamfeit, nach ber Gelbstbeschauung, nach bem verborgenen Leben por und in Gott: er war fo still, fo ernft, jo ehrwürdig in jungen Jahren, daß man ihn ben Greisenjungling bieß. Als er breißig Jahre alt war, jog er fich gang in die Stille gurud, fein Ruf verbreitete fich schnell, man kam und awang ibn. Briefter in einem Dorfe zu werben. Lange hielt er es bort nicht aus, er flob wieder in die Einsamkeit, doch lag diese nicht so weit ab von ben Wohnungen ber Menschen, daß er nicht in ben schlimmsten Berbacht fommen konnte. Gin Mabchen war gefallen, von ibrem Bater zur Rebe gestellt, gab fie ben frommen jungen Mann als ibren Berführer an. Man fturmte nach ber Bufte, rif ibn aus feiner Ginfiebelei beraus, ichleppte ibn unter ben ichwerften Dighandlungen burch ben Ort und gab ihn nur auf das Versprechen frei, daß er die Dirne ernähren wolle. Gelaffen fehrte ber Unsouldige in feine Zelle zurück und sprach zu sich: Makarius, du baft ein Weib bekommen, bu mußt von nun an, um fie zu verforgen, mehr arbeiten, wie fonft. Das Mädchen geftand erft unter ben Schmerzen ber Geburt ibre Luge; Mafarius verließ nun jene Begend und begab fich jest erft, wie er felbst erzählt (II, 235 ff.), in bie Scetische Bufte, welche westlich von bem Nilbelta liegt und bamals ichon von Einsiedlern bewohnt murbe. Er fand bort noch ben beiligen Antonius vor, welchem er fich anschloß, aber in gang freier Beije (II, 243 ff.). Er wohnte für fich in bem mit eignen

Händen aus Steinen und Blättern gebauten Häuschen und ergabsich mit erhöhtem Eifer seinen frommen Uebungen. Bald erlangte er ein solches Ansehen unter den in der Rähe auch in einzelnen Zellen für sich lebenden Einsiedlern, daß sie ihn zu ihrem Abte erwählten und sich seiner Leitung in ihrer Askese und Contemplation anvertrauten. Gern übernahm Masarius dieses Amt nicht, am liebsten hätte er mit seinem Gott ganz allein sich beschäftigt und gelebt: er sagte noch als Greis: wolle nicht Haupt einer Brüderschaft werden, damit du dir nicht die Lasten fremder Sünden ans deinen Hals ladest (II, 235). Er nahm es sehr genau und gewissenhaft mit seinem Beruse und leuchtete seinen Mönchen in allen assetzischen Tugenden vor. In der Berfolgung, welche unter dem armenischen Kaiser Balens (375) über die Anhänger des orthodopen Besenntnisses ausbrach, erlitt er schweres Ungemach, er starb in einem Alter von 90 Jahren um das Jahr 391.

Als Abt lag unfrem Makarius die Bflicht auf, ben gemeinschaftlichen Gottesbienst ber frommen Einsiedler zu leiten, und er mußte dann öffentlich reden. Ein großer Freund war er nicht bon solchen Reben, es wird uns erzählt, daß er, angegangen von ihr boch bewundernden Mönchen, mehr als ein Mal sich nicht daranf eingelassen babe (II, 238); gelegentlich ließ er sich erbitten, aber bann täuschte er boch noch ihre Erwartungen, indem sie statt einer langen Rebe nur eine turze, die Gewissen treffende Ermahnung # boren bekamen, wie jene Einsiedler, die ihn auf ihren Berg beriefen, um ihn zu boren: "Lasset uns weinen und unfre Augen soller Thränen vergießen, ebe wir dabin gelangen, wo unfre Thränen unfre Leiber verbrennen werben (II, 264)," Rur eine Meine Anaabl seiner geistlichen Reden ist niedergeschrieben worden: es ist ein töstlicher Schat, ben bie alte Kirche uns überliefert. Arnold, ber Bietift, übersette biese Somilien icon feiner Zeit in bas Deutsche und sie fanden großen Beifall in ben pietistisch ge färbten Rreisen.

Makarius stimmt barin mit Origenes und Gregorius von Nazianz ganz überein, daß er von heidnischer Kunst und Wissenschaft in der geistlichen Rede nichts wissen mag. Niemand denke, daß dieser Redner, weil er ein Rinderhirt und ein Kameltreiber in seiner Jugend war und später in der Einsamkeit, geschieden von der Welt, lebte, ein Ignorant gewesen sei. Wir wissen nicht, wo er fic biefe gediegene Bilbung angeeignet bat, welche aus feinen Somilien in ber Eprache, in ben Bilbern, in bem gangen Bebanteninhalte hervortritt : er hat ein weitausgebreitetes Wiffen fich in aller Stille erworben und barf getroft ben bochitgebilbeten Männern feiner Tage an bie Seite gefet werben. Ift er auch nicht burch Schulen hindurchgegangen, fo weiß er boch in ihnen recht gut Beideib: Som. 15, 42 rebet er von ABG-Schulen, von lateinischen Edulen und von Rechtsafabemien : er weiß recht gut, bag man auf Pergament ichreiben, bas Beichriebene wieber auslöschen und von Reuem barauf fdreiben tann (Bom. 26, 6). Die griechifden Philojophen find ihm nicht gang unbefannt; Som. 42, 1 erwähnt er ben Ariftoteles, Plato und Socrates, Som. 45, 2 fagt er gar: "Auch bie Weisen ber Welt find verschiedenartig: Die Ginen zeigten durch ihre Philosophie Tugend, Andere übten bie Sophistif aus und wurden bewundert, Undere zeigten bie Rraft ber Rebe; Andere find Grammatifer und Dichter geworben und schrieben funftvoll bie Beidichte nieber. Andere wurden Runftler von verschiebener Art und trieben bie weltlichen Runfte. Die Ginen bemühten fich, aus bolg allerlei Bogel und Fische und Bilber von Menschen anfertigend, ibre Runftfertigfeit ju zeigen; Undere versuchten aus Erz Bildfaulen und anderes mehr darzustellen; Andere führten febr große und hochberühmte Bauwerke aus; Andere gruben in bie Erbe binein und förberten bas vergängliche Gilber und Gold zu Tage, Andere fostbare Steine." Der geiftliche Rebner bat aber bas Alles für Schaben zu achten; er bat nicht bie Aufgabe, ben Bbilofopben ober Rhetor ju fpielen, er verzichtet auf alle Runft, auf allen Brunt ber Rebe. Wir lefen Dom. 17, 10: "Wie es nicht möglich ift, daß ber Fifch ohne Waffer lebe, ober jemand ohne Fuge manble, ober ohne Augen bas Licht schaue, ober ohne Bunge spreche, ober ohne Ohren bore: fo ift es auch nicht möglich, ohne ben herrn Bejus und ohne bie Wirfung ber göttlichen Rraft bie Bebeimniffe und Weisheit Gottes zu erfennen, ober bag jemand reich und ein Chrift fei. Denn bas find bie mabrhaftigen Beifen und Rampfer und Belben und Philosophen Gottes, welche nach bem inwendigen Menichen von ber Rraft Gottes geleitet und geweibet werben. Denn bie Bbilofophen ber Griechen lernen bie Wiffenschaften; aber Andere find in ber Biffenschaft unerfahren, freuen und ruhmen fic aber ber Onabe Gottes, bas find gottfelige Leute. Laffet uns

mm auseben, welche besser find! Das Reich Gottes, beift & (1. Cor. 4, 20), stebet nicht in Worten, sonbern in Rraft." Gan äbnlich lautet eine Stelle im Traftate von ber Erbebung bes Beiftst (Lab. 19). Rum Schluf biefer 17. Homilie beift es furz und bundig: "Bie bu nun nach bem außeren Menschen und in Betreff ber sichtbaren Dinge Allem entsagt und beine Güter vertbeilt baft, fo mußt bu auch in ber weltlichen Weisheit, wenn bu die Erlenntnif und das Bermögen der Rebe besitzeft. Alles binwegwerfen und für nichts achten, bamit bu auf ber Thorbeit ber Brebigt auferbant werben kannst, welche Bredigt bie mabre Beisbeit ift, bie feinen Brunt ber Worte, sonbern bie Araft bei sich hat, welche burch bas beilige Areuz wirkt." Der Brediger muß sich ganz Gott babingeben: er kann nicht zur Erbauung seiner Brüber reben, wenn er nicht von dem beiligen Geifte erleuchtet wird und gebeiligt ift. "Der Rebende," lesen wir Hom. 15, 52, "kann, wenn er nicht von bem bimmlischen Lichte und der Weisbeit geleitet wird, nicht den Sim eines ieben festmachen." Der Geiftliche, welcher nicht aus eigener Erfahrung rebet, ist ein ungludseliger Mensch. "Die, welche geistliche Reden balten." beißt es hom. 17, 12, "ohne geschmedt zu haben, find jenem zu vergleichen, welcher in dem Sonnenbrande in ber Bufte bin und ber läuft und sich, indem er verschmachtet, einen Quell, der Wasser sprudelt, vor die Augen malt, sich zu trinken einbildet, wenn seine Lippen verdorrt sind und seine Zunge vor dem Durft, ben er leibet, ober bem, ber von bem Honig fagt, baf er füß sei, es aber nicht geschmedt bat und die Kraft ber Sufgigkeit nicht kennt. So auch wenn die, welche von ber Bollkommenbelt, von ber Seligfeit ober von ber Leibenschaftslosigkeit reben, bie Amft und die Erfahrung nicht befiten, so verhalten sich nicht alle Dinge so, wie sie sagen." An einem andern Orte (Hom. 27, 12) beist es: "Es ist etwas Anderes, mit etwas Erkenntnig und Berstand Reben zu halten, und es ist etwas Anderes, in Wirklichkeit und in ber That und in der Erfahrung und in dem inwendigen Menschen und im Geiste zu baben ben Schatz und die Inabe und ben Geschmack und die Kraft des heiligen Beistes. Denn die, so bloke Worte reben, phantafiren und find von ihrem Beifte aufgeblafen." "Diejenigen," sagt Matarius 18, 5, "welche reich find im beiligen Beiste, welche besitzen ben himmlischen Reichthum in ber Wahrbeit und die Gemeinschaft des Geistes in sich, wenn sie zu Einigen bas

Bort ber Bahrheit reben, und wenn fie Ginigen mittheilen bas geiftliche Wort und bie Seelen erfreuen wollen, fo reben fie aus bem eigenen Reichthume und aus bem eigenen Schate, ben fie fich erworben haben, und erfreuen aus ibm bie Geelen berer, bie bas geiftliche Bort boren, und fie fürchten nicht, bag es ihnen mangeln werbe, weil fie in fich ben bimmlischen Schat ber Bute besitsen. aus welchem fie bervortragen und erfreuen bie geiftlicher Beife Effenben. Ein Armer aber, welcher nichts befitt von bem Reichthume Chrifti, auch feinen geiftlichen Reichthum in feiner Geele hat, welcher alle guten Worte und Berte bervorquillen läfft, gottlide Bedanten und unaussprechliche Gebeimniffe - ein folder, wenn er auch bas Wort ber Wahrheit reben und Ginige feiner Ruborer erquiden will, aber bas Wort Gottes nicht in ber Rraft und Babrbeit befist, sondern es nur auswendig gelernt und aus allerlei Schriften entlehnt bat ober von geiftlichen Dannern gebort bat, ein folder scheint, wenn er erklart und lehrt, Andere zu erquicken und Andere haben auch von feinen Reben Gewinn. Aber wenn er bas Wort verfündigt bat, jo gehet jedes Wort babin, wober es entnommen war, zurud und er felbst bleibt wieder nacht und arm, ba er feinen eigenen Schat bes Beiftes befitt, aus welchem er vorträgt, und er forbert und erfreut Undere, aber er felbst erfreut fich nicht erft, noch froblocht er im Beifte. - § 6. Daber muffen wir zuerft von Gott bitten mit Bergensbrang und Glauben, bag er uns verleihe, seinen Schat ju finden, ben mabren Schat Chrifti in unfren Bergen, in ber Rraft und in ber Wirfung bes Beiftes. Und wenn wir fo zuerst unsern Bortheil und bas Beil und bas ewige Leben gefunden haben, ben Berrn, bann laffet uns auch ben Andern, soweit es möglich und erreichbar ift, helfen, indem wir aus bem inwendigen Schate Chrifti bortragen Die gange Gute ber geiftlichen Reben und die himmlifden Dhfterien erflaren." Musbrudlich erinnert er noch in Som. 17, 11 baran, bag bas Bort mit Berftand auszutheilen ift: "mit Mild find bie Rinber zu nabren, festere Speife geziemt benen, welche zugenommen an Weisheit und Berftand." Diefes find bie Fingerweife, welche Matarius gelegentlich ertheilt, um die rechte Predigtart gu lernen.

Die Homilien bes Makarius tragen biefen Namen mit vollem Rechte: feine berfelben legt ein bestimmtes Wort ber heiligen Schrift als Text zu Grunde, nur einige wenige ergehen sich in ber freiesten

Beife über ein Schriftstud; fo legt gleich bie erfte Somilie eine Angabl von Bilbern aus ber Bifion Sefetiels (Rap. 1) allegorifd aus. Es findet fich nirgends auch nur eine Anfnüpfung, ja nicht ein Mal eine leise Anspielung an bas Rapitel, welches bei bem Gottesbienste als Lektion war vorgetragen worben. Diese Somilien find fammtlich freie Ansprachen, volle Erguffe eines Bergens, bas ber Welt vollständig entjagt bat, Gott und ben Brüdern nur noch bienen will mit Bebanfen, Worten und Werfen, bas gum Simmel seine Augen alle Zeit emporgerichtet balt, nach Oben bin in beiliger Inbrunft rebet und von Oben ber Worte voll Geift und Leben vernimmt, bas bis jum himmel entzudt ift, mit Gott fich vereinigt weiß, in Gott athmet, lebt, webt und ift. Ginige biefer Somilien find außerorbentlich furg, fie haben faum einige Minuten bauern fonnen, fo g. B. Som. 13, 22, 36 und 39; andere haben eine mäßige Länge, wie z. B. Som. 4, 26 und 27, eine überschreitet ohne Frage bas Mag bes Erlaubten, nämlich Som. 15, welche 53 Baragraphen bat. Rur bie fürzeren Reben bilben ein abgerundetes, wohlgeschloffenes Gange, nur ihnen fehlt die innere Ginbeit nicht. Die Mehrzahl ber Homilien vereinigt febr Bericbiebenartiges nur äußerlich mit einander; es wird fein Sauptgebanke, fein hauptgegenstand burch bie gange Rebe binburch verfolgt, fonbern gang unvermittelt treten febr bisparate Bebantenreiben an einander heran. So fpricht die 11. Homilie zuerst bavon, daß bie Kraft bes beiligen Beiftes in ben Bergen ber Menschen bem Teuer gleiche; bann von ber Art und Beife, wie wir die in bem Bergen aufsteigenben Gebanken erforschen können; bernach von ber tobten (ebernen) Schlange, welche Mofes an ein Solz erbobet bat, welche ein Thous von Chriftus war; zulett wird ber Kampf Chrifti mit bem Satan und ber Sunber mit bemfelben bargestellt. Die 14. Somilie banbelt zuerst bavon, bag bie, welche ihre Ginne und Bebanten Gott weiben, biefes in ber hoffnung thun, bag bie Mugen ibres Bergens erleuchtet werben, und bag Gott biefe für murbig erachtet, ihnen bie Mysterien und seine Gnabe mitzutheilen: bernach von bem, mas bie, welche bie himmlischen Guter erlangen wollen, zu thun haben. Darauf vergleicht ber Redner bie Apostel und Propheten mit Connenstrahlen, welche burch bas Fenfter einfallen. Endlich wird gelehrt, welches bie Beimath bes Satans und ber guten Beifter fei und bag beiberlei Beimath unfichtbar ift.

ben Matarius, welcher fonit feine Bebanten auf einen Buntt striven fonnte, bestimmt bat, fie fo vielfach nach ben verschies n Seiten bin fpagieren geben ju laffen, tann nur in ben ften Fällen mit Sicherheit angegeben werben. Mehrfach fab h durch die Fragen, welche aus ber Mitte feiner Rubörerschaft m geftellt wurden, veranlaßt, die beterogensten Dinge in einem rage zu besprechen. Ich glaube nicht, baß ber beilige Redner end seines Bortrages selbst mit solchen Fragen bebelligt wurde; bieje Fragen steben fast ausnahmslos mit bem, mas er gefagt in gar feinem Zusammenhange. Bir burften ficher erwarten, r bann feine Bruder ernftlich zu Rebe gefett batte, wenn it ihren Gedanken gar nicht bei seinem Worte gewesen wären ibn in biefer aang unmotivirten Beife unterbrochen batten. Rubbrer bes Makarius wohnten nicht mit ihm ausammen in Rlofter, fonbern gerftreut in einzelnen Sutten, fie tamen wohl bei bem Gottesbienfte gusammen, und biefes nicht ein Dal für Tag, fondern, nach bes hieronymus Bericht, ber bort Befuch gemacht bat, nur bes Sonnabends und bes Sonntags; urden ba wohl bor bem Beginne bes Gottesbienftes an ben gang bestimmte Fragen gerichtet, auf welche bie frommen ner bei ihren Meditationen gestoßen waren; je nachdem nun Fragen angethan waren, beantwortete fie Matarius im Brivatache ober in seiner öffentlichen Rebe. Die Fragen werben alle in gang bestimmter Formulirung mitgetheilt: fie find febr hiebener Art, balb wird gefragt, wie in Som. 6, 5: "Da ge fagen, daß die Throne und Kronen Geschöpfe seien und Beifter, wie muffen wir es verfteben?" und § 6: "Bas foll fagen, ihr werbet figen auf zwölf Stublen und richten bie Geschlechter Ifraels (Matth. 19, 28)?" In ber 7. Somilie en folgende Fragen beantwortet; 1) Db ber Satan mit Gott nmen fei, sowohl in ber Luft als auch in ben Menschen? da fich bie Sunde in einen Engel bes Lichtes verwandelt und Unabe abulich wird, wie erkennt ber Mensch bie Nachstellungen Satans und wie nimmt er mabr und unterscheibet er bie Wege Bnabe? 3) Wie fallen bie, in welchen bie Gnabe Gottes wirtift? 4) Db jemand burch bas Licht feine eigene Seele schauen fintemalen Ginige bie Offenbarung beseitigen, indem fie fagen, burch Erfenntnif und Wahrnehmung bas Schauen zu Stanbe komme? 5) Ob jemand durch Offenbarung und göttliches Licht bie Seele schaut? 6) Ob die Seele eine Gestalt hat? 7) Ob der Bestand etwas anderes ist als die Seele? In den Homilien 8, 13, 15, 26, 37 u. s. begegnen uns wieder solcherlei Fragen.

Elegant ist das Griechisch nicht, welches Makarius rebet, bos ist es auch nicht barbarisch ober bäuerisch ae mein: es bewegt sich alle Zeit in einer wohlanständigen Mitte. Die Rede fliekt wat und leicht verständlich babin: der Beriodenbau ist kunftlos, natürlis und gefällig. Bergebens sucht man nach Kraft- und Glaniftellen. ber Rebner bleibt fich gleich, sein Wort quillt aus ber Tiefe seines Bergens bervor und ergießt fich in angenehmer Breite in lebenbiger Bewegung, flar und burchsichtig, wahr und gottinnig. Wenn teine große Runft bazu gebort, einfache und fare Sachen einfach und flar barzustellen, so gebort eine sehr große Kunst bazu, über verborgene, geheimnisvolle Gegenstände einfach und klar zu reben Diese seltene Runst besitt Makarius in bem bochften Grabe: seine Luft ist es, sich in die Tiefen der Gnade Gottes, welche fic fo gang über unser Bitten und Bersteben bingus berabläfft, um bie Welt zu erlösen, und welche anderer Seits den Menichen; ber the ihr im Glauben ergibt, in den höchsten himmel ber Freude und Wonne hinausbebt, und in das verborgene Leben und Weben ber Seele, sowohl ber fündigen als auch ber begnabigten zu versenten; aber wie tief er auch eindringt, seine Rede wird nie dunkel mb unverständlich, fie bleibt klar und burchsichtig alle Wege. Rur eine unausgesette, gründliche Erforschung bes eigenen Bergens in seinen Sinnen und Treiben, sowie die energische, eindringende Betrachtung ber Gottheit konnte ibm zu dieser Stufe ber Bollkommenbeit bet belfen; sehr wenige Brediger, welche ibm auf bieses Bebiet bes inneren Lebens, ber beiligen und feligen Mpftit gefolgt find, reichen ihm das Basser. Er ist bis auf den heutigen Tag noch ein Muster für die mhstische Rede: er hat zuerst diesen tiefen, gottinnigen, feelenvollen Ton start und voll angeschlagen in ber Beschichte ber Bredigt und in dem letten Grunde greift beut zu Tage noch iche folde Rede, bem Sprecher vielfach unbewußt, auf biesen Mente tischen Einsiedler des vierten Jahrhunderts zurück. Matarius ift. bag ich es gang turg fage, ber Schöpfer, ber Auspräger ber Sprace ber Mystik; er hat die Losungsworte, die Lieblingsbilder, die Grundanschauungen ber Mbstif mit tiefem, treffenbem Blide gefunden.

on Allegorien ist er fein groker Freund: sie kommen nur bin b wieder por, fo in der 1. Homilie gleich, welche, wie die fiebenovierzigste, nichts anders als eine allegorische Auslegung ift: in ier erften Somilie erflart er bie menfchliche Seele, welche ben Berrn griffen bat, für ben Thron Gottes: Die vier Befen, welche ben ron Gottes tragen, find bie vier Grundfrafte ber menichlichen rele, ber Wille, bas Bewuftfein, ber Berftand und bie Liebe. as foll er nach Allegorien jagen, da er unmittelbar auf dem ftiiden Wege jum Schauen Gottes gelangen tann? Un Bilbern er natürlich febr reich: wie follte er auch bas verborgene Leben Weben in bem Bergen Gottes und ber Menichen anbers als bilblicher Rebe ausbruden fonnen? Seine Bilber find bis auf wenige Ausnahmen burchaus ebel und fein, er führt fie meift d nicht weitläufig aus, wie er überhaupt ein Feind von allem ren Wortmachen ift, fonbern begnügt fich ben gutreffenben Buntt anzugeben. Ganz Auge ift er, um alle Zeit und aller Orten fber zu entbeden, bie, was er zu fagen bat, trefflich in's Licht len: er hafcht fie nicht, er zieht fie nirgende an ben haaren bei, fie fliegen ibm von felbst zu, fie brangen fich ibm so auf, er fich ihrer vielfach gar nicht erwehren fann, bag er von einem be zu bem anderen Bilbe weiter getrieben wird und fo fie allgu r bauft, felbst ba, wo bie Sache an und für fich ichon flar ift, Som, 36; ja bas ift ihm felbst widerfahren, daß er eine Holie - bie 43. - gehalten bat, welche nichts als ein Bilberfaal Alles im himmel und auf Erben bietet ihm Bilber und Gleichje bar, er geht hinaus auf bas Land und betrachtet bort bas ert ber Menschen, bas leben ber Geschöpfe, bas Wachsen ber langen, er geht binein in bie Saufer ber Armen wie ber Reichen, Rönige wie ber Raufleute, überall ift er zu Saufe, Alles weiß trefflich zu verwenden, was ihm irgendwo nur auffällt. Diese ber machen seine Rebe so anschaulich: sie bienen ihm vielfach Beweis ber Wahrheit; fonst greift er auch gern in bas Ge= chtsbuch ber beiligen Schrift binein, um treffenbe Beispiele aus au borgen, ober in bas Spruchbuch berfelben, um fein Wort Bottes Bort zu legitimiren. Sagten auch feine Brüber bon n, bag er wie ein Gott auf Erben baftebe (II, 258 f.), fo Ite er fich boch nicht als ein folder: Som. 4, 24 fagt er: iefes aber haben wir mit Debreren burchgebanbelt, meine

Geliebten, indem wir ans den heiligen Schriften bewiesen, daß wir und schleuniger zu bekehren haben und zu dem Herrn eilen missen." "Diese Beweise," heißt es Hom. 9, 7, "haben wir aus der Schrift beigebracht, um zu zeigen, daß die Enade Gottes in dem Menschen als eine Araft wirkt." Zu leugnen ist freilich nicht, daß in diesen Homilien ein und das andere Schriftwort höchst eigenthimlich ansgelegt und dazu angezogen wird, wozu es nicht gebraucht werden kann. Makarius verschmäht es auch nicht, gelegentlich an heidnische Sagen und Mythen, wie z. B. Hom. 14, 7, zu erinnern, häusig erläutert er auch durch Beispiele aus der christlichen Ersahrung seine Lehren, wie z. B. Hom. 18, 7 und 27, 14 ff.

So eng und abgegrenzt am Ende das Keld ist, auf welchet biefe Homilien, welche, wie aus vielen Stellen bervorgebt, — man vergleiche nur Hom. 3 - vor Monchen, vor Einfiedlern, beret Bedankenkreis selbstverständlich ein sehr beschränkter war, gebalten worben sind, une hinausführen, so sind biefelben burchaus nicht monoton, fich felbst paraphrafirend und wiederholend. Es ist gam erstaunlich, mit welcher Meisterschaft der Redner die Ideen, mit welchen alle seine Reben sich beschäftigen, neu zu gruppiren, neu m entwickeln, neu zu versinnbildlichen versteht. Dieselben Grund gebanken kebren immer wieder, aber sie sind immer neu gestaltet, neu formulirt, unter eine neue Beleuchtung gestellt, von einer neues Seite betrachtet. Rur febr felten tehrt baffelbe Bild wieber, wie 2. B. bas Bilb von bem Salze, welches bas fleisch vor ber fäulnis bewahrt, Som. 1, 5 und 24, 4, ober bas von bem weinenben Rinde, hom. 31, 4 und 46, 3: mehrfach findet es sich, daß er ein Bil ie nach Bedürfnig verschieden ausführt, so bas Bild von Jeins bem Bräutigam und der Menschenseele als der Braut. Som. 15. 1 und 32. 9.

Ein Hauptpunkt in allen Homilien ist die Sünde des Menschen; dieselbe wird mit grellen, aber wahren Farben gemalt, wie sie den ganzen Menschen ergriffen und in das namenloseste Elend gesunt hat. "Die Sünde," heißt es Hom. 15, 49, "welche eindrang, ift eine geistige Kraft des Satans und ein Wesen, und säte alle Utel herein. Da sie im Geheimen auf den inwendigen Menschen und den Sinn einwirkt und mit den Gedanken kämpft, so wissen dies Wenschen nicht, daß sie, von einer fremden Macht getrieben, Alles thun, sondern sie meinen, das gebe ganz natürlich zu, und sie thäten

fes aus eigener Ueberlegung. - § 56. Es leibet bie Welt unter Leibenschaft ber Bosbeit und weiß es nicht und es ift ein unnes Keuer, welches das Herz entzündet und so alle Glieder durchaft und bie Menichen ju Begierben und ju ungabligem Bofen it. Belche nun gereizt und ergött werben, vollbringen innerlich bem Bergen bie Surerei und fallen, indem fie fo bas Boje begen, ch in offenbare Hurerei." "Die Seele," beißt es Hom. 2, 1, mb ibre ganze Substanz bat mit ber Sünde ber bose Kürst so gezogen und so vollständig befleckt und sie völlig in fein Reich fangen abgeführt und er hat auch nicht ein Mal ein Glied von (Mafarius fdreibt ber Seele nach Som. 4, 9, 7, 7 einen feinen ib mit Gliebern zu, wie er gelegentlich 3. E. 15, 22 felbft von iem Leibe Gottes rebet) bavon freigelaffen, nicht bie Gebanken, ht ben Sinn, nicht ben Leib, sonbern er hat ihr angezogen bas repurfleid ber Finsternift. Denn wie von dem Leibe nicht ein eil ober Glied leidet, sondern der gange Leib ganglich mitleidend , fo erleidet auch die gange Seele die Leidenschaften ber Bosbeit b ber Gunde." "Wie wenn in einer finfteren und schwarzen acht," lejen wir Som. 2, 4, "ein ftarfer Wind weht und alle flangen und Samenförner bewegt, schüttelt und ruttelt: fo wird ich ber Menich, ber in die Obrigkeit ber Macht ber Finsternif, 8 Teufels, gefallen ift und in der Nacht und der Finsterniß sich beibet, von dem gewaltig blasenden Winde ber Gunde erschüttert, geirbelt und bewegt und erforscht in seiner gangen natur, seiner Seele, inen Gedanken und dem Sinn. Und alle Blieder seines Leibes erben erschüttert und fein Glied ber Seele ober bes Leibes bleibt ricont und leidenslos von der in uns wohnenden Gunde." Die isterbliche Menschenseele liegt nun nach Som. 4, 26 "in ber rantheit ber Unwissenheit, ber Bosheit, bes Unglaubens und ber rechheit und ber anderen Leidenschaften ber Gunde." "Un jenem age, ba Abam fiel," beift es Som. 30, 7, "tam Gott, um in m Baradiese zu mandeln, er weinte, ba er ben Abam sab, und rach: In welchem Glücke haft bu bir folche Uebel bereitet! Nach elder Herrlichkeit trägst bu was für eine Schande! Warum bist jest finster? warum baglich? warum faul? Nach welchem hte bat bich folche Finsterniß umbüllt? Da Abam gefallen und ott abgestorben war, beweinte ihn ber Schöpfer, die Engel, alle walten, himmel, Erbe und alle Geschöpfe klagten über feinen

Fall und Tod, benn fie faben, bag berjenige, welcher ihnen gum Könige gegeben worben war, ber Knecht ber feindlichen und bofen Bewalt geworben war." Abams Fall ift bas Unglud feines gangen Beidlechtes: feine Gunbe gleicht einem Sauerteige, fie bat fich ber gangen Menscheit mitgetheilt. "Seit Moams Fall," beißt es Som. 24, 2, "wurden bie Bedanfen ber Seele von ber Liebe ju Gott biefer Belt zugewandt und mit fleischlichen und weltlichen Gebanfen vermischt. Denn wie Abam burch seine Uebertretung ben Sauerteig bofer Begierben in fich aufnahm, ebenfo nahmen bie, fo von ibm abftammen, bas gange Beschlecht Abams, Theil an jenem Sauerteige und ichlieflich ftiegen burch Runahme und Wachsthum bie Begierben ber Gunbe bei ben Menschen bis babin, bag fie bis gur Surerei und Schwelgerei, jum Gögendienst und Mord und anderen wiberfinnigen Sandlungen fortidritten, bis bie Menichheit gang von ber Bosbeit burchfäuert war. Und bie Gunbe ftieg bei ben Meniden bis zu bem Buntte, baß fie glaubten, es gabe feinen Gott, fonbern leblofe Steine anbeteten und Gott aus ihren Gebanten nicht faffen fonnten. Go febr burchfäuerte ber Sauerteig ber bojen Begierben bas Beichlecht bes alten Abam."

Wie tief aber auch bas Menschengeschlecht in bie Gunbe gefallen ift, jo ift es boch nicht jo tief gefallen, bag ibm gar nicht mehr fonnte geholfen werben. Es befitt noch Freiheit bes Billens, es fann fich noch für bas Gute entscheiben, ja es fann gegen bas Bofe anfampfen, freilich nicht über bie Gunbe fiegen aus eigener Rraft, bas gelingt nur mittelft ber Gnabe Gottes. Die Gunte und das Berg des Menschen find nicht eins, wenn auch die Gunde in bem Bergen figt. "Denn," werben wir Som. 2, 2 belebrt, "wie wenn die Sonne icheint und ber Wind etwas weht, die Sonne ihren eigenen Körper und ihre eigene Natur hat und doch Niemand ben Wind von ber Sonne icheiben tann, wenn nicht Gott ben Wind stillt, baf er nicht mehr webt, so ift auch bie Gunbe mit ber Geele vermischt, indem boch beibe ihre eigene Natur behalten." Das Berg ift balb mit ber Gunbe eins, balb aber auch uneins. "Denfe bir," beißt es Som. 16, 2, "eine Quelle, welche reines Waffer ausftrömt und bie Schlamm zum Untergrund bat. Wenn jemand ben Schlamm aufrührt, so wird die gange Quelle trübe: so wird auch die Seele wenn fie erregt wirb, mit ber Gunbe bermengt und ber Satan wird Eins mit ber Seele, obgleich fie beibe geiftige Befen find, r Hurerei ober jum Morbe. — Aber zu einer anbern Stunde eibt die Seele felbstiftandig für fich, und bereut, mas fie gean bat, und weint und betet und gebenft an Gott. Denn wenn ie Seele immer in das Bose vertieft ware, wie konnte sie bieses hun, ba ber Satan nicht will, baf bie Menschen fich zur Bufie enben, weil er unbarmbergig ift?" "Die Gunbe, welche in bie beele bineingebrungen ift," beißt es Dom. 15, 35, "ift ein Glied on ibr geworben und fie bangt ibm, bem leibhaftigen Menschen, an mb viele unreine Gebanken tauchen aus dem Bergen bervor." iber gang entschieben behauptet Mafarius fofort § 36: "Es hat er Mensch eine folde Natur, bag, wenn er auch in ber Tiefe ber Bosheit stedt und ber Gunbe bient, er boch zu bem Guten befehrt verben kann." Um bie Seele bes Menschen streiten Gott und Satan mit einander. "Gott und feine Engel wollen," beift es Som. 6, 24, "ben Meniden zu ihrem Freunde machen für bas Reich: leicher Weise wollen der Teufel und seine Engel ibn zu ihrem freunde machen. Die Seele ftebt alfo zwischen zwei Wesen in ber Ritte, und auf welche Seite sich schließlich ber Wille ber Seele wigt, bem wird fie eigen." Die Billensfreiheit ift ein unverugerliches Gut bes Menschen. "Du bift beghalb," beißt es Som. 15, 23, "nach bem Bilbe und ber Aehnlichkeit Gottes, ba, wie Gott einer felbst herr ift und macht, was er will - so auch bu bein elbst herr bift und, wenn bu umfommen willst, wandelbarer Natur ift. — Wenn jemand will, so unterwirft er sich Gott und wandelt uf bem Wege ber Gerechtigkeit und überwindet bie Begierben. Denn dieser Sinn ift ein Gegentämpfer und vermag mit festem Borfat die Anläufe ber Bosbeit und ber ichanblichen Begierben zu efiegen." Gut wird biefe Freiheit bes menschlichen Willens burch Bergleichung ber Menschen mit ben Thieren, welche alle je nach brer Art gleich geartet find, so ist bas Lamm fromm und ber Wolf taubluftig (Hom. 15, 24), festgestellt. "Siehft bu," beißt es § 25 veiter, "wie die Natur mandelbar ift, sie neigt sich bald bem Bofen, alb aber auch wieder dem Guten zu. — Empfänglich ist die Natur wohl für bas Schöne als auch für bas Boje, für die göttliche Inabe und für bie gegenüberstehenbe Gewalt, aber sie unterliegt einem Zwange." Es gibt unter ben Gunbern große Unterschiebe, de Einen bienen ber Gunbe mit Willen, die Andern wider Willen, rinnert Som. 27, 2. Bon jenen verstockten Menschen schweigt Rebe, Geid, ber Bredigt.

ÿ,

Makarius in feinen Homilien, folde gab es unter feinen Zubörern nicht: Alle, die zu ihm tamen, daß fie ihn borten, maren folde widerwillige Sundenknechte, die sich nach der Freiheit der Kinder Gottes febnten. Gebr mabr fagt er von biefen Som. 2, 3: "Gs ift unmöglich, bag bie Geele von ber Gunbe icheibet, wenn nicht Gott legt und ftillt biefen bofen Wind, ber in ber Seele und bem Leibe wohnt. Und wiederum, wie Giner, ber einen Bogel fliegen fiebt und selbst hinwegfliegen will, da er feine Flügel bat, doch unmöglich fliegen tann, fo liegt auch bem Menichen ber Bunich nabe, rein und unfträflich und fleckenlos zu fein und in fich nichts Bofes zu haben, sondern immer bei Gott zu fein, aber er hat nicht bas Bermogen bagu. Er will zwar in ben Simmel Gottes fliegen und gu ber Freiheit bes beiligen Geiftes, aber, wenn er nicht Flügel empfängt, fann er es nicht. Wir wollen baber ju Gott fleben, daß er uns bie Taubenflügel bes beiligen Beiftes (Pfalm 55, 7) gebe, bag wir zu ihm fliegen und in ihm ruben, und bag er jenen bofen Wind entferne und aus unfrer Seele und unfrem Leibe nehme jene Gunbe, welche in ben Bliebern unfrer Seele und unfres Leibes wohnt. Denn er allein vermag bieg zu thun. Denn es beißt: fiebe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! (30b. 1, 29.) Er allein bat biefe Barmbergigteit benen, bie an ibn glauben, erzeigt, daß er von ber Gunbe erlöft, und benen, welche immer barrent und hoffen und unablässig barnach trachten, bieses unaussprechliche Beil schafft."

Gott erbarmt sich nach dem Reichthume seiner Gnade des Menschen, er kommt ihm in seinem lieden Sohne entgegen, dieser hilft ihm von der Sünde und dem Tode. Makarius betont weniger den Sünden-tilgenden Tod und die Gerechtigkeit durch den Glauben wie er von der Heilsökonomie Gottes im Alten Testamente keint tieseres Verständniß hat, so hat auch das äußere Erlösungswerk des Sohnes für ihn kein so hohes Interesse; er ist ein Mhstiker und als solcher muß er nothgedrungen das Heil in der inneren, unaussprechlichen Vereinigung mit dem Herrn suchen.

Kann sich die menschliche Seele auch nicht selbst von bent Sündenschaden heilen, so kann sie doch nach dem Seelenarzte schickert, so kann sie doch nach dem Heilande schreien. Der Arzt kommt, wenn er gerusen wird, die Mutter eilt herbei, wenn sie das Wimmerstiftes Kindes hört. Wir lesen Hom. 46, 2: "Wie wenn Einer von

iner Krantheit ober bem Fieber ergriffen ift, wennauch sein Körper mi bas Bett babingeworfen ist und fein irbisches Werk vollbringen ann, ber Beift aber nicht rubt, sonbern, bin und ber gezogen und sich forgend, was zu geschehen hat, ben Arzt sucht, indem er zu ihm feine Freunde fchiat: auf biefelbe Beife erlangt auch bie Geele, welche seit ber Uebertretung bes Gebotes in die Schwachbeit ber Begierben gefallen ift und laut Magt, wenn fie ju bem Berrn bingebt und glaubt, seine Sandreichung, und wenn sie bem früheren febr ichlechten Lebenswandel entfagt bat. Wenn fie auch in ber alten Schwachheit barnieber liegt und bie Werke bes Lebens in ber Babrbeit zu vollbringen nicht vermögend ift, so ist sie nichts bestoweniger im Stande, fich um bas Leben fleißig Sorge zu machen, ben herrn zu bitten, ben mabren Argt zu fuchen. (S. 3.) Und es ift nicht also, wie Einige, burch falsche Lehren bestimmt, behaupten, daß ber Menich ganz und gar gestorben ist und durchaus nicht vermag irgend etwas Gutes zu vollbringen. Denn auch bas Kind, wenn es auch nicht im Stande ist etwas zu vollbringen und auf feinen eigenen Füßen zu ber Mutter zu geben unvermögend ift, windet sich doch und schreit und weint, indem es nach der Mutter verlangt. Und barüber jammert es bie Mutter und fie freut fich bes Sauglings, ber nach ihr mit Schmerzen und Geschrei verlangt. da bas gang kleine Kind nicht im Stande ift zu ihr zu kommen. Doch weil das Kind so viel nach ihr verlangt, geht die Mutter felbst zu ihm bin, von ber Liebe zu bem fleinen Rinde überwältigt, und nimmt es in die Sobe und schließt es in ihre Urme und nährt s mit vieler Mutterliebe. Dieg thut auch ber menschenfreundliche Bott mit ber Seele, bie ju ibm fommt und nach ibm fich febnet, ja, von weit größerer Liebe getrieben, ichließt er fich mittelft ber in ibm rubenben eigenen Gute mit ihrem Ginne gusammen und er wird mit ihr zu Einem Geifte, wie ber Apostel sagt (1. Cor. 6, 17). Denn wenn die Seele an dem herrn hanget, fo erbarmt fich ber herr, er liebt fie und er fommt ju ihr und schließt fich an fie an, und ba ber Sinn nun in ber Folge unverrückt in ber Gnabe bes herrn bleibt, wird ber herr und bie Geele ju Ginem Beifte, ju Einer Mischung, ju Ginem Sinn. 3hr Körper liegt zwar auf ber Erbe, aber ibr Ginn wohnt gang und gar in bem bimmlifchen Jerufalem, indem er bis in den britten Simmel erhoben ift und an bem Beren bangt und ibm bort bienet. (§ 4.) Und er felbft,

fitenb auf bem Throne ber Berrlichfeit in ber Sobe in ber bimmlifden Stadt, ift gang bei ihr in ihrem Leibe, benn ihr Bilb bat er oben in ber bimmlischen Stadt bes beiligen Berufalems aufgestellt, bas eigene Bild aber bes unaussprechlichen Lichtes feiner Gottheit bat er in ihren Körper bineingestellt: er felbft bient ibr in ber Stadt bes Leibes, und fie bient ihm in ber Stadt bes Simmels: fie bat ibn in bem Simmel ererbt, und er bat fie auf ber Erbe ererbt." Doch Gott ober ber herr - benn Mafarius unterscheibet meiftens nicht icarf zwischen bem Bater und bem Sohne - fann fo, wie er ift, nicht mit ber menschlichen Seele fich vereinigen, ober, daß ich gleich ben Ausbruck gebrauche, welcher in biefen Somilien bafür ber gebräuchlichfte ift, fich vermählen. 3ft bie menschliche Natur auch fäbig die göttliche Natur in fich aufzunehmen, fo muß boch bie göttliche Ratur fich wesentlich entäußern, wenn biefe Sochzeit zu Stande fommen foll. In ber vierten Domilie läßt er fich über bas Geheimniß ber Menschwerbung Gottes am meiften aus. "Ein feines und tiefes Wort," beißt es bier § 9, "will ich nach bem Bermögen, welches in mir ift, reben. Deghalb bort anbächtig zu! Berleiblicht bat fich ber unendliche und unzugängliche und unerschaffene Gott aus unermeglicher und unausbentlider Gute, und er hat fich, fo zu fagen, verkleinert (Equixovrer) aus feiner unzugänglichen Berrlichkeit beraus, bamit er mit feinen fichtbaren Geschöpfen sich vereinigen konnte, ich spreche 3. E. von ben Seelen ber Beiligen und ber Engel, baf fie fonnten Theil baben an bem leben ber Gottheit. Gin jebes Befen bat nach feiner Natur einen eigenen Leib, ber Engel, bie Seele, ber Damon. Sind biefe auch fein, fo haben fie boch in Substang, Form und Bilb gemäß ber Feinheit ihrer Natur feine Körper, wie bieser Körper in seiner Substanz bid ift. So hat die Seele, wenn sie auch fein ift, bas Muge erhalten, mit welchem fie fieht, bas Dbr. mit welchem fie bort. Gleicher Weise bie Bunge, mit welcher fie fpricht, die Sand und in Summa ben gangen Körper und seine Blieber hat die Seele erhalten und fie vermischt fich mit ibm, burch ben fie alle Lebensbebürfnisse sich erarbeitet. (§ 10.) Auf bieselbe Weise hat ber unendliche und unausbenkliche Gott nach feiner Gute fich verkleinert und die Glieber biefes Leibes angezogen und fich aus feiner unzugänglichen Herrlichkeit berausbegeben. Aus Milbe und Menschenfreundlichkeit hat er seine Gestalt veranbert und verleiblicht und

ermischt er fich und nimmt er bie beiligen und wohlgefälligen und daubigen Seelen zu fich und wird er mit ihnen zu Ginem Beifte nach bem Worte bes Baulus. Seele gebt, fo zu fagen, über in Seele, und Wejen in Wejen, damit die Seele in einem neuen Qutande leben und das unsterbliche Leben schmecken könne und ber unvergänglichen Herrlichkeit theilhaftig werbe, jene nämlich, welche feiner purbig und ibm woblgefällig ift. Denn wenn aus bem, was nicht par, Gott, bak es war, diese sichtbare Welt machte, in groker Berdiebenheit und Mannigfaltigkeit, welche nicht mar, ebe es murbe; Er wollte es und er machte obne Dube aus bem, was nicht war, bichte und feste Dinge, wie die Erbe, die Berge, die Baume - und wieder bunnere, das Feuer und die Winde und das, was wegen ber Dünnigkeit von dem Auge des Leibes nicht gesehen wird): (§ 11) vie vielmehr mag er, ber ba ift, wie er will und was er will, aus maussprechlicher Freundlichkeit und unausbenklicher Güte sich berindern und verkleinern und sich, nachdem er sich nach Möglichkeit verleiblicht hat, ben beiligen und würdigen und gläubigen Seelen affimiliren, baf er, ber Unfichtbare, von ihnen gesehen werbe, und er, ber nicht betastet werden fann, betastet werden könne nach ber Dünnigfeit feiner Geele."

Der himmlische Bräutigam bepotentiirt fich also, um mit feiner Braut, ber Menschenseele, fich vereinigen zu können: aber er bebalt immer noch so viel, daß er seine Braut unaussprechlich reich macht. Aber biefer Bund ber Herzen beruht auf ber Treue ber Menschenfeele, willigt fie wieder in die Gunde, fo ift bas Band gerriffen. Bir lefen Som. 15, 1: "Wenn ein febr reicher Mann, ein berühmter König an einem armen Weibe, bas gar nichts besitt, als allein ben eigenen Leib. Gefallen findet und fie lieb gewinnt und fie als feine Braut und Gemablin beimführen will und jene bem Manne allen guten Willen erzeigt und ihm ihre Liebe bewahrt: siehe, so wird jene Urme und Dürftige, Die nichts befag, Die Berrin über alle Guter ibres Mannes. Wenn fie aber etwas Ungebührliches und Pflichtwidriges begeht, und in dem Hause ihres Mannes nicht entfprechend fich beträgt, bann wird fie mit Schimpf und Schanbe binausgeworfen, indem man beibe Sande ihr auf bas Saupt legt, wie auch in dem Gesetze Mosis angedeutet wird bei dem Weibe, beldes ihrem Manne nicht unterwürfig ift und ihm auch nicht hilft. Dann endlich wird jene von Schmerz und ber größten Trauriafeit

ergriffen und sie bedenkt, aus welchem Reichtham fie beraus und welcher Herrlichkeit sie verluftig gegangen und wie fie ihres Unverftandes entebrt ift. (§ 2.) So muß auch bie um welche ber bimmlische Bräutigam Christus für seine m und göttliche Gemeinschaft als Braut fich bewirbt, und b himmlischen Reichthum schmedt, mit vielem Reis ihrem Bra Christus wirklich zu gefallen und ben Dienst bes Geistes, b anvertraut ist, wie es sich ziemt und schickt, zu leisten. Gott in au gefallen und ben Geift in Richts au betrüben und iene schöne Demuth und Liebe nach Gebühr zu bewahren und i Hause bes himmlischen Königes schon in allem Wohlwollen b geschenkten Gnade zu wandeln streben. Siehe, eine solche wird eine Herrin über alle Güter bes Herrn und bie Berr seiner Gottbeit sogar wird ibr Leib. Wenn sie sich aber v und in ihren Gedanken wider die Bflicht bandelt und bas ihm! gefällige nicht thut und seinem Willen nicht folgt und ber ib wohnenden Gnade des Geistes nicht eine Gehülfin wird, bam sie mit Schmach und Schande ihrer Ehre beraubt und vor Leben geschieden als unbrauchbar geworden und der Gemei bes bimmlischen Königes unfäbig. Trauer und Schmerz und 3c ergreift am Ende einer folden Seele wegen alle beiligen un nünftigen Geister. Engel, Gewalten, Apostel, Bropbeten. Mä weinen über sie."

Diese Stelle gewährt uns einen tiefen Einblick in die E anschauungen des Makarius, in das innerste Wesen seiner I Jene frommen Einsteller, deren tresslicher Seelensührer unser diger war, ledten in der Einsamkeit durchaus nicht der bloßen ditation, ihr Wahlspruch war: ora et ladora, sie beteten un beiteten und verschafften sich durch ihre eignen Hände das to Brod. Makarius Mhstik ist nicht speculativer, sondern prakurt: Gott wird nicht ergriffen durch müßige Beschauung, Seelenverzückung und dergleichen mehr, sondern allein durch sanzen Menschen. Ist der Christ in diesem Werke der heisaumselig, nimmt er es mit dem Leden vor Gott in Heiligke Gerechtigkeit nicht genau und ernst, so entschwindet das Lel Gott aus seinem Herzen. Ietzt verstehen wir, woher es kak wir bei diesem Mostiker immer die Witte und Erma

bren: wachet und betet, begebt eure Leiber und Bergen Gott gum pfer, feib nur nicht ficher, und wir ben tiefften und reinften Gebanken ber driftliches Leben begegnen. "Laffet uns," fagt er hom. 31, 5, biesen Leib nehmen und einen Altar machen und barauf alle unfre Bedanken legen und ben Herrn bitten, daß er von dem Simmel berab das unsichtbare und große Feuer sende, welches ben Altar und Alles, was auf ihm ift, verzehre." "Seit bem Falle," beißt es Som. 23, 3, von ber Seele bes Menschen, "verwilbert und unbandig, balt fie fich in ber Bufte ber Welt bei ben wilben Thieren auf, ben Beiftern ber Bosheit, inbem fie an bem Dienfte in ber Sunde festhält. Wenn fie aber bas Wort Gottes bort und glaubt, von bem Beifte gezügelt. legt fie ab die wilde Art und ben fleisch= lichen Ginn, gelenkt von Chriftus, bem Befiter. Darauf gerath fie in Trübfal, Drud und Drangfal, bamit fie geprüft und ein Wenig bon bem Beifte milber gemacht werbe, indeg die Gunde in ihr allmalia aufbort und verschwindet. Und fo legt bie Seele an ben Banger ber Gerechtigfeit und ben Belm bes Beiles und ben Schild bes Glaubens und bas Schwert bes Geiftes und wird unterwiesen ju tampfen mit ihren Wiberfachern, und, fo geruftet mit bem Geifte bes Herrn, fampft fie gegen die Beifter ber Bosheit und löscht bie feurigen Pfeile bes Bosewichts aus. Denn ohne bie Baffen bes Beiftes rudt fie in ber Schlacht nicht bor, aber angetban mit ben Baffen bes herrn, wenn fie bort und mertt ben beifen Rampf. giebt fie binaus mit freudigem Kampfsgeschrei, wie im Buche Siob gejagt ift, baß icon vor ber Stimme bes Gebetes bie Feinde babinfinten." (Siob 41, 1.) Das Gebet ift die befte Wehr und Waffe in biefem Rampfe ber Seele mit ber Gunbe: wir lefen Som. 40, 2, womit de orat. 1 verglichen werben tann: "Sauptsache in allem guten Streben und bie Spite ber Bflichten ift bas Unhalten an dem Gebete, wodurch wir auch die übrigen Tugenden durch unser Bitten von Gott täglich empfangen fonnen. Denn baber fommt benen, bie würdig befunden werden, die Gemeinschaft mit ber Seiligleit Gottes und bie Rraft bes Beiftes und bie Bereinigung ber Sinne bes Geiftes in unaussprechlicher Liebe ju bem Berrn. Denn wer fich felber zwingt täglich an bem Gebete festzuhalten, wird zu göttlicher Liebe und zu feurigem Berlangen bon ber geiftlichen Liebe M Gott entbrannt und empfängt bie Gnabe ber beiligenden Bollfommenheit bes Beiftes." Aber nicht einer Tugend, nicht einer Bolltommenbeit barf ber verständige Chrift nachjagen: bas driftliche Leben ift fein Atomismus, bie Tugenben bangen wie die Lafter mit einander zusammen gleich den Gliedern einer Rette. Nach bem Gangen, bem Bollen ift gu trachten. Es beift Som. 40, 1: "Sinfichtlich ber äußerlichen Usteje und welche Beschäftigung größer und bie erfte fei, miffet biefes, Beliebte: alle Tugenben find mit einanber verbunden. Denn es ift wie eine geistige Rette, eine bangt von ber andern ab. Das Gebet von der Liebe, die Liebe von der Freude, bie Freude von der Sanftmuth, die Sanftmuth von der Demuth, Die Demuth von ber Dienstfertigkeit, Die Dienstfertigkeit von ber Hoffnung, die Soffnung von bem Glauben, ber Glaube von bem Geborfam, ber Geborfam von ber Einfalt: wie auch auf ber andern Seite ein Lafter bon bem anbern abbangt. Der haß von bem Born, ber Born von dem Sochmuth, der Sochmuth von der eitlen Rubmfucht, die eitle Rubmjucht von bem Unglauben, ber Unglauben von ber Bergensbartigfeit, bie Bergensbartigfeit von ber Sorglofigfeit, Die Soralofiafeit von ber Kaulbeit, Die Kaulbeit von ber Unluft, bie Unluft von ber Ungebuld, die Ungebuld von ber Wolluft, and bie andern Glieder ber Bosbeit bangen von einander ab." Wie weit es auch Einer in der Tugend gebracht hat, er bilde fich nichts barauf ein, er gefalle fich nicht in feinem Gelbstwert, er traume nicht von irgend welchem Berbienft por Gott! Gebr icon lautet es in Som. 26, 10: "In ber fichtbaren Welt bebaut ber Landmann ben Acer, jo auch im Geiftlichen, Alles muß auf zwei Bersonen bezogen werben. Es muß ber Mensch mit Absicht ben Acker seines Bergens bebauen und bearbeiten, benn Gott forbert bie Arbeit und bie Mübe und die Anstrengung bes Menschen, aber wenn nicht von oben bie himmlischen Wolfen und ber Regen ber Gnabe erscheinen, bringt der Landmann mit seiner Mübe nichts zu Wege. (§ 11.) Das aber ift bas Kennzeichen bes Chriftenthumes, baß, so viel fic Einer auch Mube gibt und welche Gerechtigkeiten er auch erfüllt, er sich verhalte, als habe er nichts gethan, daß er, wenn er fastet, fage: ich habe nicht gefastet, und wenn er betet, ich habe nicht gebetet, wenn er im Gebet beharret, ich habe nicht beharret, ich habe taum einen Anfang gemacht mich zu üben und zu bemühen. Und wenn er vor Gott gerecht ift, muß er boch fagen: ich bin nicht gerecht und mübe mich nicht ab, sondern fange täglich an. Er muß Tag für Tag die Hoffnung und die Freude und die Erwartung bes fünftigen Reiches und ber Erlösung festhalten und sagen: wenn beute nicht erlöft bin, fo werbe ich morgen erlöft werben." Bang nlich lässt sich Makarius in ber 29. Homilie gegen die Werkrechtigkeit noch also in § 7 aus: "Die gläubige und die Wahrheit ebende Seele, welche auf die für die Gerechten bereit liegenden vigen Güter und auf die unaussprechliche Wohlthat ber göttlichen nabe, welche uns beimfuchen will, binblickt, balt fich felbft für unurbig und ihren Fleiß und ihre Arbeit und ihre Mübe in Berleich mit ben unaussprechlichen Berbeifungen bes Geistes. Diek t ber Arme im Beifte, ben ber Berr felig preift; bieg ber ba ungert und durftet nach ber Gerechtigkeit; bieß ist ber zerschlagenen bergens ift. Welche biefen Borfat und Gifer und Mübe und Bermaen nach ber Tugend haben, und barin bis an das Ende verarren, können in Wahrheit bas Leben und bas ewige Reich erangen. Daber erhebe fich feiner ber Brüber über ben Bruber und ersteige sich nicht zu bem Bahne, von ber Bosheit beschlichen, baß 2 3. B. sage: ich besitze eine geiftliche Gabe. Denn es ist eines briften nicht würdig, solches zu benken. Denn was ber morgende ag jenem schaffen werbe, weift bu nicht, und bu weift nicht, selches Ende es mit jenem und mit dir nehmen wird. Vielmehr ebe jeber auf fich felbst Acht. Er prüfe alle Zeit sein eigenes Gebiffen und erforsche das Werk seines Herzens, welchen Eifer und tampf er um Gott habe und, auf bas vollkommene Biel ber Freieit und ber Leibenschaftslosigkeit und ber Rube bes Beistes binchauend, laufe er ohne Rube und Raft und verlasse sich nicht auf rgend eine Gnabengabe ober Gerechtigkeit." Ernftlich wird vor er Sicherbeit gewarnt in Som. 38, 4: "Einige halten fich felbst ür ficher und von ber Gnabe Gottes ftart burchwirft, und finden bie Glieber so geheiligt, daß sie glauben, es könne einen Christen eine Begierbe mehr ergreifen, sondern fie hatten einen verftandigen and beiligen Sinn. Auch schwebe ja ber inwendige Mensch nach dem Göttlichen und Simmlischen, fo daß fie fest glauben, ein solcher habe schon bas vollkommene Mag erreicht und sei, wie er glaubt, don in ben ruhigen Safen eingelaufen. Aber es erhoben fich gegen ibn die Wogen, daß er sich wieder mitten auf dem hoben Meere befand, und babin getrieben wurde, wo (nichts als) bas Meer, ber himmel und ber Tod vorhanden ift. So erregte die Sunde, welche n ibn bineinschlich, die gange boje Luft. Und wiederum folche, die

irgend welcher Gnade gewirdigt wurden und, so zu sagen, nur Tropfen aus dem vollen Meere empfangen baben, empfinde selbe stündlich, und täglich eine berartige Wunderwirkung, be welcher diese Wirkung erfährt, über die verwunderliche und artige und göttliche Wirkung erstaunt und sich entsetzt, als getäuscht worben. Dann erleuchtet ihn die Gnabe, leitet ihn, ibn ann Frieden, und macht ibn aut, sie, die durchaus göttlig himmlisch ift, so daß im Bergleich mit ihm Könige und Gew Weise und Würdenträger wie die Geringsten und Armen au find. Rach einer Zeit und Stunde andern fich die Sachen. in Wahrheit ein solcher fich für einen größeren Sunber bi alle Menschen, und wiederum in einer andern Stunde fieht an für einen sehr groken und übermächtigen König ober für Bewaltigen, ber bes Königs Freund ift. Wieber in einer ( Stunde sieht er sich schwach und arm, endlich fällt ber & Berwirrung, warum es so und wieder so ist. Denn ber E ber ein Keind des Schönen ist, gibt benen, welche ber I nachwandeln, Boses ein und bemüht sich, sie abwendig zu n Denn bas ist sein Werk. Aber unterwirf bich ihm nicht, si wirfe die Gerechtigkeit, welche in dem inwendigen Menschen vo wird, in welchem ber Altar Christi mit dem unbefleckten Heilig steht, damit das Zeugniß beines Gewissens sich rühmen to bem Kreuze Christi, ber bein Gewissen von ben tobten Wert reinigt bat." Das Leben bes Christen ist ein Kampf, ab Rampf, der zum Siege führt. Es beißt Hom. 10, 5: "Durd Müben und Kämpfe und Jahre und Gifer mit Brufung und m fachen Anfechtungen gewinnt die Seele Wachsthum und Fort bis zu dem vollkommenen Make der Leidenslosiakeit, daß sie i Bersuchung, welche die Sünde veranlaßt, muthig und tabser hält und dann der großen Ehren und geistlichen Gaben w himmlischen Reichthums werth erfunden werde und so ein Er bimmlischen Reiches werbe in Christo Jesu, unserm Berrn." bas Eisen ober Blei ober Gold ober Silber." belehrt uns H 14, "in das Feuer geworfen, von seiner barten Art befrei weich gemacht wird, und je länger es im Feuer ift, geschmolze in Betreff seiner natürlichen Barte verandert wird burch die 1 Rraft bes Feuers: auf bieselbe Weise wird auch die Seele, ber Welt entsagt bat und allein nach bem Herrn verlangt 1

ielem Foriden ber Seele und Muhe und Rampf bie Soffnung auf bn unabläffig feftbalt in ber Hoffnung und im Glauben und jenes bimmlische Feuer ber Gottheit und ber Liebe bes Geistes aufnimmt, in Wahrheit von aller Beltliebe losgelöft und von allen bofen Begierben befreit, und Alles wirft fie nun von fich und fie verändert ich aus ihrer natürlichen Beschaffenheit und aus ber Bergensbärtigteit ber Gunbe beraus und halt Alles für überfluffig gegen ben himmlischen Bräutigam, ber sie aufgenommen bat, rubend in ber inbrünstigen und unaussprechlichen Liebe besselben." Um bes Berrn, bes Geliebten, willen bulbet sie Alles mit Freuden: in dem Berrn aber überwindet fie auch Alles. "Denn wie," lefen wir hom. 32, 9, ein Weib, bas einem Manne verlobt ift, seine ganze Sabe und feine gange Mitgift aus großer Liebe barbringt und in bie Banbe bes Mannes hineinlegt, und so spricht: ich habe nichts eigenes, was mein ift, bas ift bein und bie Mitgift ift bein und meine Seele und mein Leib ift bein: so ist die vernünftige Seele die Jungfrau bes Herrn und bat Theil an seinem beiligen Beifte. Du mußt, wie er, da er auf die Erde kam, litt und gekreuzigt wurde, auch leiben mit ihm." "Wie Gold und Gilber," heißt es weiter Som. 30, 6, "wenn es in das Feuer hineingeworfen wird, reiner und erprobter wird und nichts es ändern kann wie z. B. Holz und Stoppeln; benn Alles, mas bingutommt, verzehrt basfelbe, benn es wird felbst zum Feuer: so wird auch die Seele, welche in bem Feuer bes Beistes manbelt und im göttlichen Lichte, von feinem ber bofen Beifter etwas erleiben. Wenn sich ihr auch etwas nabet, fo wird es von bem himmlischen Feuer bes Beiftes verzehrt. Ober wie ein Bogel, wenn er in die Sobe geflogen ift, ohne Sorgen ift, ba er feinen Bogelfänger und boje Thiere fürchtet, benn, in ber Bobe befindlich, verlacht er Alles, fo verachtet auch die Seele, welche die Flügel bes Geiftes empfangen bat und in die Sohen bes himmels geflogen ift, ba fie über Allem erhaben ift, Alles." Die gläubige Seele fann bas: "Denn," beifit es Som. 26, 15, "wie ber herr ben Leib angenommen bat, als er alle herrschaft und Macht aufgab, fo baben auch bie Chriften ben beiligen Beift angenommen und befinden sich in der Rube. Wenn auch ein Krieg von Außen ber fommt, ber Satan schlägt, so find fie boch innerlich fider gestellt burch die Kraft bes Herrn und sie fümmern sich nicht um ben Satan. — Auch bie Chriften, wenn fie gleich von Augen

versucht werben, find innerlich erfüllt mit ber Gottbeit und erleiben feinen Schaben. Benn jemand biefe Stufe erreicht bat, ber ift gur pollfommenen Liebe Chrifti und jur Fulle ber Gottheit gelangt." Die Gott-liebende Seele tommt Gott immer von Schritt ju Schritt naber. In Som. 10, 1 beift es: "Die bie Babrbeit und Gott liebenben Seelen, welche ben herrn vollfommen anzuziehen in viel Hoffnung und Glauben begehren, bedürfen ber Ermahnung Unberer nicht fo febr, noch bes bimmlischen Berlangens und ber Liebe au bem Berrn, wenn fie es auch erbulben, bag fie etwas fleiner wird, fondern gänglich und vollständig an das Kreuz Chrifti genagelt, erfennen fie in fich die Empfindung eines geiftigen Fortschrittes Tag für Tag zu bem geiftlichen Bräutigam bin. Berwundet von bem bimmlischen Berlangen und nach ber Gerechtigfeit ber Tugenden bungernd, baben fie nach ber Erleuchtung bes Beiftes große und unersättliche Begierbe. Und wenn fie auch gewürdigt werden, eine Ertenntniß ber himmlischen Bebeimnisse burch ben Glauben au etbalten ober ber Freude ber himmlischen Gnade theilbaftig werben, vertrauen fie nicht auf sich selbst, als ob sie etwas wären, sondern je mehr sie geistlicher Gnaden gewürdigt werden, besto mehr sind sie unerfättlich in bem bimmlischen Berlangen und suchen fie mit Unftrengung. Und je mebr fie von einem geiftlichen Fortschritt Babrnebmung bei sich machen, besto mehr bungern und bürsten sie nach Empfananahme und Mehrung ber Gnade: und ie mehr fie geistlich reich find, besto armer find sie in sich selbst, indem sie ein unerfättliches geiftliches Berlangen haben nach bem bimmlischen Brautigam, wie die Schrift fagt: wer von mir iffet, ben bungert immer nach mir, und wer von mir trinket, ben dürstet immer nach mir (Sir. 24, 28 f.). (§ 2.) Solche Seelen, welche eine fo feurige und unerfättliche Liebe zu bem Berrn baben, find bes ewigen Lebens würdig, wefhalb fie auch ber Erlöfung von ben Begierben würdig gehalten werben und sie erlangen vollkommen bie Erleuchtung und ben Benuß ber unaussprechlichen und mbstischen Bemeinschaft bes beiligen Beiftes." Der Mensch wird bier auf Erben icon ein So beifit es Som. 26, 2 rund beraus: "Diefer (ber Gläubige) gelangt burch bie Kraft bes Geiftes und bie geiftliche Wiebergeburt zu bem Mage bes ersten Abam und wird noch größer als er. Denn ber Menich wird vergottet (ano Deorral yao i άνθοωπος)." Doch spannt Mafarius diese Bergottung nie jo boch, af ber Gläubige in biefem Leben je fündlos würde. Er fagt 50m. 8, 5: "Wie eine finftere Gewalt barüber liegt und wie eine ide Luft leicht verbüllt, wenn auch eine Lambe fort und fort brennt end leuchtet: so liegt auch über jenem Lichte eine Sulle. Wenbalb iefer (ber Erleuchtete) bekennt, daß er nicht vollfommen und auch ticht gang frei von ber Gunbe fei. Es ift baber zu fagen, baff te Zwischenwand ber Umgäunung abgebrochen und zerstört ift, und vieder in etwas, aber nicht ganz, zerftört ist und auch nicht für immer. Denn es gibt Zeiten, ba fie (bie Gnabe) mehr entzündet, ermabnt Ind berubigt: und es gibt Zeiten, da fie sich entzieht und trauert. Die es gerade bie Gnade jum Besten bes Menschen ordnet. Wer It aber je zu bem vollfommenen Dage in ber Zeit gefommen, wer at geschmedt und erprobt jene Welt? Ich habe noch keinen vollommenen ober freien Chriften gesehen! Wenn auch jemand in ber nade rubt und zu den Gebeimnissen und Offenbarungen und zu roker Sükigkeit ber Gnabe gekommen ift, so ist boch bie Sünde tod in ihm brinnen."

Aber biefes Studwert foll aufboren: Die Soffnung, Die Sebnucht ber Seele, welche Gott liebt, wird im ewigen Leben vollommen gestillt. Welche Wonne überftrömt bann bie Seele, welche n bem Anschauen bes herrn und seiner herrlichkeit zur Rube geommen ift! Es beift Som. 5, 6; "Wenn nun fo bie fleischlichen Menschen nach ber Herrlichkeit bes irdischen Königs verlangen, wie viel mehr die, in welche hineingeträufelt ist ein Tropfen des Geiftes bon bem Leben ber Gottheit, ber ihr Berg burchdrungen bat mit göttlicher Liebe zu bem himmlischen Könige Christus. Sie find gefesselt an jene Schönbeit und an die unaussprechliche Herrlichkeit und an die unvergängliche Bracht und an den unausdenkbaren Reichthum bes wahrhaftigen und ewigen Königes Christi, sie find gefangen burch bie Begierbe und das Verlangen nach ihm, fie find gang auf ibn gerichtet, und begehren, Die unaussprechlichen Guter du erlangen, welche fie burch ben Beift schauen, berenwegen fie alle irbijde Schönheit und Bracht und Rubm und Ehre und ben Reichthum ber Könige und Herrscher für nichts achten. Bon ber gottliden Schönheit wurden fie verwundet und bas Leben ber bimmlijden Unfterblichkeit träufelte in ihre Seelen binein. Daber verlangen fie auch nach jener Liebe bes himmlischen Königes und

baben ibn allein mit großer Begierbe por Augen." Das Gebnen ber Bergen ift nun zu feinem Ziele gelangt: bas Berg ift bei, ift in Gott. Gott und Mensch ift in bem Reiche ber Berrlichkeit Gin Berg, Gine Seele, Gin Beift, Gins, wie wir ichon gebort baben. Bene gufunftige Berrlichkeit, wenn auch im Grunde gang gleich, bat verschiedene Stufen, benn jene Berrlichfeit ift nur bie außerliche Darftellung beffen, mas ber Chrift in feinem verborgenen Menichen bier auf Erben getragen und ausgebildet bat. Am Ende wird bas Berborgene offenbar, bas Inwendige zu einem Auswendigen: Die verklarte Seele formirt fich einen ihr Wefen barftellenben Leib. Sierüber läfft fich Mafarius an vielen Orten, unter Anberm Som. 5, 8 also aus: "Laffet uns burch Glauben und tugendhaften Wandel ringen, daß wir dadurch jenes Kleid uns erwerben, damit wir nicht, wenn wir ben Leib ablegen, nacht erfunden werden und nichts ba ift, mas in jener Stunde unfer Weisch verklaren konnte. Denn je nachbem ein jeder gewürdigt wird, wegen feines Glaubens und Gifers ein Theilhaber bes beiligen Geiftes zu werben, wird in diesem Mage an jenem Tage auch verklart werben sein Leib, bem was jest innerlich die Seele für Schätze sammelt, das wird bam offenbar und fichtbar werben äußerlich am Leibe. Beise fclagen bie Baume, wenn fie ben Binter überftanben baben und die unsichtbare Kraft sowohl der Sonne als auch der Winte fie erwärmt, nach Außen aus und treiben wie Kleiber hervor Blätter und Blüthen und Frucht. Aehnlich sprießen die Blumen des Felbes in jener Reit aus bem Schooke ber Erbe von Innen beraus und die Erbe wird bebeckt und bekleibet. Das Alles ift ein Beispiel und ein Borbild und ein Abbild ber Christen in ber Auferstebung." Die 32. Somilie handelt noch einmal febr eingebend von biefer Berleiblichung ber Geligen am Enbe: bier beißt es § 3: "Bie wir gefagt haben, bag ein Unterschied unter bem Samen fei, bag febr Bieles auf ein Land gefaet wird und verschiedene Früchte bringt, die einander nicht gleichen, und es sich ebenso mit den Bäumen verhalt, bag bie einen von ihnen größer und bie andern fleiner find, aber ein Land die Wurzeln aller in fich begt: fo ift auch die himmlische Gemeinde, obschon sie eine ist, ungablig, ein jeber aber wird eigentbumlich geschmuckt von ber herrlichkeit bes Beiftes." "Wie ber Leib bes herrn verklart wurde," lautet es Dom. 15, 38, "als er auf ben Berg hinaufgeftiegen war, und er n die göttliche Herrlichkeit verwandelt wurde und in das unendliche Licht, so werden auch die Leiber der Heiligen verklärt und fie werben leuchten wie ein Blit. Denn wie die innere Berrlichkeit bes Herrn fich fo über seinen Leib ausbreitete und berporftrablte. also wird auch bei ben Heiligen die innen befindliche Kraft Christi an jenem Tage über ihre Leiber ausgegoffen. Denn fie baben Theil an feinem Wefen und an feiner Ratur von jest an in ihrem Bemuthe. Denn es ftebt geschrieben: Bon Ginem fommen beibe. ber da beiligt und die da geheiligt werben (Hebr. 2, 11) und ich babe ibnen bie Berrlichkeit gegeben, die bu mir gegeben baft (30b. 17, 22). Wie von einem Feuer viele Lichter angestedt werben, fo muffen nothwendig auch die Leiber ber Beiligen, dieweil fie Christi Glieber find, basselbe werben, was Christus ift." Jene Glorie gebt über alles Denken hinaus. Wir lefen Som. 34, 2: "Bei ber Auferftebung ber Leiber, beren Seelen vorber auferstanden und vorber verflärt worden find, bann werden auch die Leiber mit verklärt und fie werben licht mit ber Seele, welche jest schon erleuchtet und verfart ift. Denn ber Berr ift ibr Saus und ibre Stiftsbütte und ibre Stadt. Das haus, bas vom himmel und nicht von handen gemacht ift, umgibt fie, die Berrlichfeit des göttlichen Lichtes, benn sie find Rinber bes Lichtes geworben. Nicht seben sie mit scheelem Auge einander an, benn die Gunde ift abgethan. Es ist bort nicht Mann noch Beib, nicht Knecht noch Freier. Denn in die gottlide Natur find Alle verwandelt, gütig, und Götter und Gottes Kinder geworben. Dort wird bann ber Bruder zur Schwester, obne fich zu schämen, sagen: Friede! Denn Gins find in Christo Alle und Alle ruben in einem Lichte. Einer fieht auf ben Andern und indem sie einander ansehen, werben sie sofort wieder herausleuchten in die Wahrbeit, in die wahrhaftige Schau bes unausfprechlichen Lichtes. (§ 3.) In fo verschiedenen Geftalten und in fo vieler und mannigfacher göttlicher herrlichkeit erblicken fie fich gegenseitig und ein jeder erstaunt und freut sich mit unfäglicher Freude, indem er achtet auf die Herrlichkeit bes Andern. Siehft bu, wie die Berrlichkeit Gottes nicht zu beschreiben und nicht zu faffen ift, da fie in unaussprechlichem Lichte und ewigen Gebeimniffen und ungabligen Butern besteht! - Es muß baber jeber höher frohloden und sich freuen, daß ein solcher Schatz und ein solches Erbtheil den Christen bereitet ist, so daß Niemand es sagen, geschweige denn ausreden kann. Mit allem Eifer und aller Demuth müssen wir zu dem Kampse des Christen herantreten und jenen Schatz in Besitz nehmen. Denn das Erbe und das Theil der Christen ist Gott selbst. Der Herr aber, heißt es Psalm 16, 5, ist mein Gut und mein Theil!"

## Johannes Chrysostomus.

icht genug tann ich Dir fagen," schreibt ber berühmte Johannes v. Müller (BB. 32, 251) einem feiner gelehrten Freunde, "von bem reinen göttlichen Bergnügen, bas mir Chrhsoftomus macht, wahrlich ber Chriften Tullius, großer Forscher bes Herzens in allen seinen Tiefen; oft rührt er mich innigst; oft folge ich ihm mit unersättlicher Begierbe; manchmal beschämt er mich sehr; er hat eine ungemeine Fülle ber Ibeen und fannte gewiß recht wohl, was bas Chriftenthum bem Menschen zu sein bat." Der große Sistoriograph, welcher ein nicht minder großer Polybistor war, bat fich Jahre lang mit bem Studium bes Chrhioftomus in ber iconen Montfaucon'iden Ausgabe, nach welcher ich auch citire, beschäftigt: der alte Kirchenvater erwies nach vierzehn Jahrhunderten an ihm noch die fesselnde, hinreißende, überwältigende Macht seiner Beredfamteit: Müller konnte fich Jahre lang nicht von ihm trennen, er las wiederholt seine hervorragendsten Schriften und verkündete in dem Kreise seiner Bertrauten mit sich immer steigerndem Eifer bas Lob des großen Antiocheners, welcher feine ganze Seele bingenommen batte. In einem andern Briefe (l. c. 254 f.) schreibt er: "3ch weiß Dir von nichts Befferem zu schreiben, als von meiner Lekture. Einiges noch im Chrhsoftomus mit immer gleicher Befriedigung und mit bem Gefühle, daß zwar in ihm viel, aber ber Beift ber Religion ielber boch bas Größte ift. Je mehr ich ihn ftubiere, besto mehr Beisheit (Mäßigung), Schönheit, Humanität und Hobeit finde ich in ber gangen Schrift, aber in ber Lehre Chrifti besonders." Zwei Sabre fpater beißt es in einem Briefe (33, 64): "Belefen babe ich Berschiedenes; aber es behagte mir nicht, bis ich endlich mit Rebe, Beid. b. Brebigt.

großer Barme wieder zu meinem Chrusostomus griff, um ein Dal wieder feinen beredten Dund über bas Gröfte zu boren. Gewiß ift in ibm bie Summe ber alteften Anfichten und von wie mannidfaltigen Seiten und in welcher Sprache! So baf ich geftern Abend in mabrer Begeifterung Gott bankte, gerabe jest auf ibn gefommen au fein, und wünschte, daß wo und wer immer er nun fei, ihm gelobnt werbe für bas, was er nach 1400 Jahren mir noch ift." Später idreibt er (l. c. 68) wieber: "Bon Chrhfoftomus bisber 69 Schriften; ich bin an ber 19. Somilie für die Antiochener, ba fie bie Statuen gebrochen. Es ift ein unendlicher Reichtbum, etwas erstaunlich Einnehmendes, die wahre ouchia eines berglichen und vernünftigen Lebrers; bie Stunden, wo ich baran fomme, freuen mich allezeit." Seite 85 beift es noch ein Dal: "Im Artitel über meine Lefture muß ich abermals mit meinem Chrysostomus anfangen: wie ich Samstag Abends mich auf ihn freue, wie geizig ich auf ben Sonntag bin, kann ich bir nicht fagen. Besonders über die Bfalmen; besonderst über die Stufenpfalmen war ich gang entzückt. Am nächsten Sonntag wird wohl ber 6. Foliant angefangen."

Chrhsostomus verdient mit vollem Recht diese Bewunderung: den Beinamen, welchen man ihm in der alten Zeit gegeben hat — Goldmund, wird keine Zeit ihm rauben wollen.

Wahrscheinlich im Jahre 347 ward unser Johannes\*) zu Antiochien geboren. Seinen Bater Sekundus, einen hochgestellten Kriegsmann, versor er sehr frühe: seine fromme Mutter Anthusa, die schon im 20. Lebensjahre Wittwe geworden war, leitete seine Erziehung mit Treue und Weisheit. Zu allem Guten hielt sie ihn durch freundliches Wort und vorleuchtendes Beispiel an: der gute Same, welchen sie in das Herz ihres Sohnes säete, trug schon frühe Frucht. Die Kunst des berühmten Lidanius, dessen Unterricht der Züngling genoß, konnte ihm den Christenglauben nicht verleiden: er hatte aber trotzem kein Berlangen, durch die Taufe in die christliche Gemeinde sich aufnehmen zu lassen, geschweige daß sein Sinn danach gestanden hätte, mit seiner von Libanius schon bewunderten Redegade dem Herrn zu dienen. Die Schauspiele zogen ihn an: das Forum erwählte er sich zu seiner Laufbahn. Aber die weltliche Lust und die weltlichen Händel ekelten ihn bald an: ein stilles, gottseliges

<sup>\*)</sup> Bgl. Reander's muftergiltige Biographie; Paniel. Bromel, 1, 1. ff.

Leben war fein Berlangen. Der alte Bischof Meletius unterrichtete ibn brei Jahre lang im driftlichen Glauben und taufte ibn bann, fpater weibte er ibn jum Borlefer ber beiligen Schrift und enblich noch 380 jum Diafonus. Um liebsten batte er fich mit feinem Freunde Bafilius in bie Ginsamfeit gurudgezogen, um mit ben Monchen zu leben: allein feine Mutter befturmte ibn mit ben bringenbsten Bitten, sie nicht zu verlassen. Er blieb und schloß sich bem nachmaligen Bischofe von Tarius, bem Dioborus, an, welcher damals in Antiochien einen Kreis jüngerer Leute um sich gesammelt batte und deren theologische Ausbildung leitete. Bald gewann Chrysoftomus burch seinen frommen Gifer und seine großen Fäbigkeiten einen folden Ramen, daß man ihn trot feiner Jugend zum Bischof falben wollte. Er veriprach feinem Bafilius, fich mit ihm weiben zu laffen, es gelang ibm aber, sich der Weibe zu entziehen. Er suchte fpater, als er nach bem Tode seiner Mutter Monch geworben war, in einer besonderen Schrift "über bas Briefterthum" gegen die Borwürfe bes betrogenen Freundes fich zu vertheibigen.

Dieje Schrift über bas Priefterthum (1, 362-436), welche Chrhioftomus wohl noch mit andern fleineren praftischen, affetischen Schriften por feiner Babl jum Preebpter verfaßte, ift eine Art von Paftorallebre. Das geiftliche Amt wird nach feinen Saupt= theilen besprochen, "gang in ber Ciceronianischen Dialogenweise, besonders die Einleitung, das Gespräch mit seiner Mutter, das mit feinem Freunde, find berrlich," urtheilt Müller (BB. 33, 65). Sodit intereffant ware ein Bergleich mit Gregors von Naziang ausgezeichneter zweiten Rebe, welche Chrusoftomus vor Augen gehabt haben muß, benn in ber Baffage von ber Seelenpflege, bem eigentliden Hirtenamte, treffen wir wiederholt auf Gregorianische Husbrude, Bilber und Bergleichungen: wir muffen uns barauf beschränken, bes Antiocheners Ansichten von bem Dienste am Worte, von ber Bredigt mitzutheilen. "Es gibt," beißt es Buch 4, 3, "nächst bem guten Beispiele nur ein Mittel, nur einen Weg gur Beilung, Die Lebre burch bas Wort. Dieß ist bas Instrument, Nahrungsmittel und die befte Mischung ber Luft; bieg vertritt die Stelle ber Arznei, bes Feuers, bes Gifens. Wenn Brennen und Schneiben erforberlich ift, fo muß man von bem Worte Gebrauch machen; wenn bieß nichts hilft, so ist alles Andre vergeblich. Damit erheben wir die niebergeichlagene und berubigen wir bie aufbrausenbe Seele, schneiben bas Ueberflüssige weg und erstatten bas Fehlende und thun alles Andre, was zur Genesung ber Seele beiträgt. Awar wo es auf die beste Einrichtung des Lebens ankommt, da möchte wohl ein andres Leben zu gleichem Gifer anspornen; wo aber bie Seele an falschen Glaubensmeinungen frank liegt, da thut por allem das Wort noth, nicht nur jur Sicherstellung ber Hausgenoffen, fonbern auch ju Kriegen nach außen bin. Da von ber Bunbermacht, welche bie Apostel besaften, jest nicht einmal eine Spur mehr übrig ift, und von allen Seiten viele und bichtgeschaarte Feinde andringen, so muffen wir uns binfort mit bem Worte verschanzen, theils bamit wir nicht getroffen werben von ben Geschoffen ber Feinde, theils bamit wir fie felbst treffen. Darum sollen wir großen Fleiß thun, daß bas Wort Christi reichlich unter uns wohne." Als folche Feinde werben Juden und Reter angegeben, unter Diefen bie Manichaer, Die Anbanger bes Balentinus, des Marcion, des Paulus von Samofata, des Sabellius. Bei diesem Rampfe kommt es nicht auf die Runft, sondern auf die Rlarheit und Bahrheit ber Rebe an. "Ja wenn ich bie Glätte bes Ifocrates forberte," fagt er weiter in bem 5. Kapitel, "und bie Bürde bes Demostbenes, den Ernst bes Thuchdides und die Erhaben beit bes Plato, jo mußte man biefes Zeugniß Bauli (2. Cor. 11, 6) gegen mich geltend machen. Nun aber sehe ich von dem Allem ab und von bem überflüssigen Schmuck ber beibnischen Schriftsteller und frage nichts nach Sprache und Stol. Immerbin fei auch die Sprache ärmlich, und die Zusammensehung ber Worte einfach und funftlos, nur fei er nicht in ber Erkenntniß und im genauen Berftanbnig ber Glaubenslehren ein Unwissender; nur entziehe er nicht, um seine eigene Trägheit zu bebecken, jenem Seligen ben größten aller Borzüge und ben vornehmsten aller Lobsprüche." In dem 5. Buche werben bie Erforbernisse, welche im Allgemeinen an ben geiftlichen Redner au ftellen find, angegeben. Obenan ftebt, bag große Arbeit auf bie öffentlichen Reben an bas Chriftenvolt verwandt werben muß. Dier beißt es im 1. Kapitel: "Erstlich will ber mehrere Theil ber Untergebenen sich zu den Bredigern nicht als zu Lehrern stellen, sondern überspringt die Stellung von Schülern und nimmt bagegen die ber Zuschauer ein, welche bei ben weltlichen Kampfpielen basitzen. Und wie bort die Menge sich theilt, ein Theil auf diese, der andre auf jene Seite tritt: so trennen fie fich auch bier, Einige halten es mit diesem, Andre mit jenem und boren mit Borliebe ober mit Abneigung

m. was gesagt wird. Und bieß ift bas Gehässige nicht allein, etwas mberes ift ebenso schlimm. Denn wenn es sich trifft, bak ein Brepiger ein Stück aus einer fremben Arbeit in feine Rebe verwebt, jo erfährt er ärgere Beschimpfung als die, welche Geld stehlen. Oft aber wird er, ohne etwas von einem Andern entlehnt zu haben, auf ben bloken Berbacht bin, wie ein ertappter Dieb bebandelt. Und was fage ich: aus einer fremben Arbeit? Nicht ein Mal von feinen eigenen Gebanken barf er öfteren Gebrauch machen. Denn bie Mehrzahl hat fich gewöhnt, nicht zum Nuten, sondern zum Bergnugen zu boren, wie bie, welche über bie Leiftungen von Schauivielern ober Citherivielern zu Gericht fiten. Und die Gewandtheit ber Rebe, welche wir fo eben verbannt wiffen wollten, ift bier fo febr beliebt, wie nicht ein Mal bei ben Sophisten, wenn fie mit einander zu fämpfen gezwungen werben. Defibalb thut auch bier eine mutbige Seele noth, bie weit über meine Rleinheit hinausgebt, damit er die unordentliche und unfruchtbare Bergnügungssucht der Menge zügle und fie babin bringe, daß fie mit mehr Ruten zubore, so bag bas Bolt ibm folgt und von ibm sich leiten läßt, nicht er bon ben Begierben ber Leute geleitet wird. Das ift aber auf feine andere Beise zu erreichen, als durch biese zwei Dinge: Berachtung des Lobes und Kraft ber Rebe. — Kap. 2. Denn fehlt bas Gine, jo wird das Ueberbleibende unnütz, weil es von dem Andern getrennt ift. Einer Seits, wenn er bei aller Berachtung bes Lobes feine Lebre bringt, die lieblich und mit Sala gewürzt ift, fo wird er bei ber Menge verächtlich und bat feinen Bewinn von feiner Seelengröße. Trifft er bagegen in biefer Hinsicht bas Rechte, wird aber bon ber Ehre bes Beifallflatichens überwunden, fo gereicht es wieder beibes ibm und ber Menge ju gleichem Schaben, indem er aus Begierbe nach Lob ben Sorern mehr zum Wohlgefallen, als zum Muten zu reben sich bemüht. Und wie es bei bem ift, welcher gegen Beifallsbezeugungen fühl bleibt, aber nicht zu reben versteht, welcher war nicht bem Bergnügen ber Menge fröhnt, aber auch keinen erbeblichen Nuten stiften kann, weil er nichts zu reben bat: so ist es umgekehrt bei bem, welcher von Verlangen nach Lobsprüchen bingeriffen ift; er ware wohl im Stanbe, bie Menge zu beffern, ftatt bessen aber bietet er etwas, was mehr ergößen kann, indem er damit ben garm bes Beifallgeflatiches erfauft." Rach Rap. 4 hat ber Prediger Reid und Bag zu verachten: je geschickter er ift, besto mehr Meik muk er auf seine Bredigt verwenden. "Da nämlich." beifit es Rab. 5, "bie Runft zu reben, nicht angeboren ift, sonbem erlernt wird, so läft biese Fertigkeit, gesett auch, bag einer fie in bochften Mage befitt, ihn bann im Stiche, wenn er fie nicht bur steten Fleiß und Uebung pflegt; also daß die Geschickteren es sich faurer muffen werben laffen, als die Ungeschickteren. Denn eine Bernachlässigung zieht nicht einen gleichen Berluft bei beiben nach fich, sondern bei ben Ersteren einen um so größeren, je mehr fie # verlieren haben." "Der volltommene Klinftler," lefen wir in 7. Rap., "sei selbst auch Richter seiner Schöpfungen und achte fe für schön ober häglich, je nach bem ber Beist, ber sie ersonnen, bie Urtheil fällt; ber Fremden Meinung aber, die verwirrte und me künstlerische, soll er nicht ein Mal der Beachtung würdigen. S lege auch ber, welcher ben Rampf bes Lebramts auf sich genommen bat, auf Fremder Beifall keinen Werth und lasse sich daburch nicht entmuthigen, sondern wenn er seine Bredigten so arbeitet, wie a bamit vor Gott besteben fann — und bas sei ibm allein Richtschmt und böchstes Ziel, wonach er bei der Ausarbeitung ringt, nicht Kulu und Beifallgeklatich. — so weise er zwar, wenn er von Menscha gelobt wird, das Lob nicht zurück, wenn aber die Auhörer es nick spenden, so suche er es auch nicht und bekümmere sich nicht darum Er findet einen hinreichenben, ja ben größten Lohn für feine Be mübungen in bem Bewußtsein, daß er nach Gottes Wohlgefallen be Lebrvortrag zusammensett und einrichtet."

Die kleinen Schriften, welche Chrysostomus als Mönch theils in einem Rloster auf dem Gebirge bei Antiochia, theils in Antiochia selbst, denn seine durch übertriedene Strenge zerrüttete Gesundheit nöthigte ihn, die Einsamkeit zu verlassen, schnell hinter einander versaste, lenkten die Ausmerksamkeit der Gemeinde und ihrer Hinter auf ihn. Der Amtsnachfolger des 381 verstorbenen Bischofs Moletius, der auch als Kanzelredner nicht unbedeutende, trefsliche klovianus, weihte 386 den Mönch zum Priester und erwählte sich ihr zum Gehülsen in dem Dienst am Worte an den Kleinen sowohl als auch an den Großen. Wir besitzen noch die Rede, welche Chrhsostomus an diesem, seinen ganzen Lebensweg entscheidenden Tapp hielt: die Gefühle und Stimmungen, welche der 126. Psalm in som vergleichlicher Weise ausspricht, bewegten seine Seele. Tief sühlt er seine Unwürdigkeit, ebenso tief aber auch die Gnade Gottes,

pelche ibm obne sein Authun widerfahren war: sein Berg gitterte. aber fein Mund war voll Lachens und feine Zunge voll Rühmens. Er beginnt also (1, 436): "Es ift also wirklich wahr, was fich mit mir zugetragen bat! Und was geschehen ift, ist wirklich geschehen und wir betrügen uns nicht! Es ist gewiß weber Nacht noch Traum, ionbern Tag und wir wachen Alle! Und wer follte es in der That auch glauben, daß am Tage, wo die Menschen wachen und munter find, ein so geringer und verworfener Jüngling zu einer so großen Burbe erhoben wird? Denn, wenn es in ber Nacht geschähe, fo ware es vielleicht so unwahrscheinlich nicht. Es dünken sich ja wohl verstümmelte Menschen, die nicht ein Mal ihren nothdürftigen Unterbalt haben, in ber Racht, wenn fie fchlafen, unbeschädigt und schön zu sein und eine königliche Tafel zu balten; aber Alles, was sie sich vorstellen, ift boch nur Schlaf und Betrug ber Träume. Denn fo find bie Traume beichaffen, fie find wundersame Betrüger und ideinen gleichsam einen Gefallen baran zu haben, wenn fie uns mit umäbligen seltsamen Blendwerfen bintergeben. Aber man fiebt boch nicht, baf fich von allen biefen Spielen ber Traume auch nur eins am Tage wirklich zutragen follte. Hingegen Alles, mas jest vorgegangen ift, hat fich wirklich zugetragen, wie ihr feht; alles bas, was unglaublicher ift, als Traume. Gine fo große, bevölferte Stadt, eine jo ansehnliche und gablreiche Gemeinde sieht mit begierigen Augen auf meine geringe Berson, als ob sie etwas Grokes und Bewundernswerthes von mir boren würde. Und wenn auch meine Rebe gleich unerschöpflichen Strömen floffe, wenn meine Lippen Quellen von Borten waren, so wurde bennoch vor Furcht über eine so große Bersammlung, die mich boren will, ber Zuflug ploglich aufhören und bie Bache gurudtreten. Nun aber ba meine Rebe fo wenig mit Muffen und Bachen zu vergleichen ift, baf fie faum einem fleinen, idwachen Sprühregen ähnlich ift, was ift es für ein Wunder, wenn ein so geringer Zufluß aufbört, wenn er vor Furcht vertrocknet, und wenn meiner Rebe eben bas begegnet, was zuweilen forperlichen Dingen begegnet. Und was begegnet ihnen? Biele Dinge, die wir in Sanden haben und mit unsern Fingern fest umschliegen, entidlüpfen und fallen uns oft vor Schreden aus ben Sänden, indem mire Nerven ichlaff werben und die Kräfte unfres Körpers nachlaffen. Das befürchte ich eben jett auch, bag es meinem Gemuthe begegnen moge, bag mir nicht die mit vieler Arbeit gesammelten Gebanken unter der Angst ganz und gar verschwinden, meinen Berstad leer lassen und davon eilen. Darum bitte ich euch, euch, die ist herrscht, und die ihr gehorcht, mir durch euer eifriges Gebet einm ebenso großen Muth zu machen, als der Schrecken gewesen ist, in welchen mich eure so zahlreiche Bersammlung versetzt hat, und der Herrn anzurusen, der seinen Evangelisten sein Wort mit großer Kraft gibt, daß er mir die Lippen öffne und seine Worte in der Mund lege. Es wird so vielen und ansehnlichen Zuhörern nicht schwer sein, die von Furcht verwirrte Seele eines Jünglinges wieder zu befestigen, und es ist auch billig, daß ihr diese meine Bitte er füllet."

Chrysoftomus täuschte die auf ibn gesetzten Soffnungen nicht: es gelang ibm, fie bei Weitem noch zu übertreffen. Die Gemeinte strömte in die Kirchen, da er vredigte, schaarte, brangte sich um die Stätte, da er sprach, hing an seinem Munde: Mavianus frente fic über seine großen Erfolge und liebte ihn wie ein Bater. bem Jahre 387 bot fich bem Chrysostomus reiche Gelegenheit, ba Gemeinde zu Antiochien die größten Dienste zu erweisen. Gin Anruhr in der Stadt war losgebrochen und dabei waren die Bilbsänler bes Kaisers und seiner Familie umgestürzt worden. Das Bolt hm bald zur Besinnung, erschraf und zitterte vor dem Borne bes Therdosius. Während der greise Bischof nach Constantinopel reiste, un bort um Gnade du bitten, verwaltete Chrpsoftomus auf bie and opfernoste, treuste, gesegnetste Weise das ibm befohlene Trostamt: bied von geben die noch erhaltenen 21 Reben über die Bilbsäulen (do status, 2, 1—224) das beste Reugniß. Eutropius, der so viel vermögente Günstling bes Kaisers Arcadius, batte ihn ein Mal zufällig prebigen bören und in ibm den ausgezeichnetsten Brediger der morgenländischen Christenheit seiner Zeit erkannt. Als nun ber erzbischöfliche Suf au Constantinopel durch den Tod des Nectarius, welcher dem großen Mazianzener gefolgt mar, erledigt und die Gemeinde über die Berfon bes zu erwählenden Oberhirten sehr getheilt war, wurde er 397 in die Hauptstadt berufen: er folgte nicht freudig, sondern wurde über listet und gezwungen. Er wufite nur zu gut, in welche schwieris Berhältnisse er eintreten mußte. Wir erinnern uns noch, mit welchen Schwierigkeiten Gregor von Nazianz, sein großer Borganger, in ba Hauptstadt des oftrömischen Kaiserreiches zu kämpfen hatte und nach welchen schweren Kämpfen er ihnen unterlag. Die Zeiten waren

em nicht beifer geworben, sonbern um ein Bebeutenbes noch nmer. Die Gemeinde frobnte noch immer ber Luft an welt= n Schausvielen, rauschenden Luftbarkeiten, fie wollte auch von Brediger immer noch nicht erbaut, sondern nur unterhalten und b ben Brunt ber Rebe ergött werben. Dazu gingen bie ubensansichten noch recht aus einander. Es gab allerbings einen n Kern in ber Gemeinde, welcher bereit war mit ber innigsten e und Treue bem reichbegabten Gottestnechte fich anguschließen: : es gab noch weit Mebrere, welche in ihrem Oberbirten einen gebmen Weltmann mit großem Stagte, gablreichem Befolge. rer Tafel und böfischer Sitte seben wollten. Ein schwacher er frand bagu an der Spite bes Reiches: feine Gemablin Gudoria. be leichtsinnig und berrschsüchtig war, und feine Bunftlinge, be burch alle Mittel ihre Macht erhalten und auf jede Weise Reichtbümer vermebren wollten, beberrichten ibn. Die Beifteit endlich selbst war zum großen Theile verweltlicht und bakte n Borfteber, welcher mit allem Ernfte burch Wort und Beispiel, 5 Bucht und Strafe Sittenreinbeit und Diensteifer wieder berellen suchte. Der beffere Theil ber Beiftlichfeit und ber Bemeinde mit warmer, felbst schwärmerischer Liebe an bem beredten nne, welchen ber Gifer um bas Saus Gottes verzehrte. Wiber en Willen ward er in die sogenannten origenistischen Streitigkeiten vickelt und fiel ihnen zum Opfer. Theophilus, ber gewaltthätige riarch von Alexandrien, hatte die Anhänger des Origenes unter äabptischen Monden mit bem Bann belegt: ein Theil von en flüchtete nach Conftantinopel und reichte gegen ben verfolgungstigen Reterrichter bei ber Raiferin eine Rlageschrift ein. Chrhmus, welcher die Monche aufgenommen batte, follte an der te einer Spnobe über Theophilus zu Gericht figen. Das ererte biefen, er war ein Meister in ber Ränkekunft: es gelang folieflich, nachdem er die Raiferin für fich gewonnen hatte, bem Chrhsoftomus feinbseligen Bischöfe zu einer Spnobe gu inigen, welche nach furzen Berhandlungen ihn feines Amtes ette. Die Anklagen, auf welche bin also erkannt wurde, waren elenbesten, die sich nur erbenken ließen. Go marb ibm vor= orfen, daß er die Beiftlichen ehrlose, verdorbene, sich selbst ver= ich machenbe, nichtswürdige Menschen genannt habe; bag er ein d ber Gaftfreundschaft fei; daß er für fich allein, unbemerkt,

ein chklopisch schwelgerisches Leben führe; daß er in der Lirche solche poetische, ibr fremde Ausbrilde gebraucht babe: ein Tisch von Eris nven, ich büpfe, ich bin außer mir. Diesem ungerechten Richter fbruche wollte sich Chrosostomus nicht freiwillig unterwerfen, mr ber Gewalt war er zu weichen entschlossen. Das Bolt schützte im in seiner Rirche, seine feurige Beredsamkeit machte ibn stark, wie ein großes Beer: als er aber bemerkte, wie fich bie Leibenschaften seiner Anbänger erhitten, überantwortete er sich, ohne daß sie & inne wurden, in die Hände seiner Feinde und ward in die Berbannung abgeführt. Nur wenige Tage hatte er seinen Amtsch verlassen, da kamen schon Abgesandte von der Raiserin, welche in bringend zur Rückehr aufforberten. Ein Erdbeben vornehmlich batte die Raiserin erschüttert. Jubelnd empfing der treue Theil der Gemeinde ben geliebten Hirten: er ward genöthigt, seinen bischöflichen Thron sogleich wieder einzunehmen und den Segen zu sprechen Lange sollte aber biese Freude nicht bauern: nach zwei Monater brach ein neuer Sturm los, welcher ihn für immer aus Conftant nopel vertrieb. In der Nähe der Hauptfirche, vor dem Balafte bet Reichssenates, war ber Raiferin eine filberne Bilbfaule mit großen Pompe und unverständigen und an das Heibnische anstreifenber Keierlichkeiten errichtet worben. Die Andacht ber Gläubigen in be Kirche war dadurch gestört und ber ernste, fromme Sinn überhaut tief verlett worden: Chrysoftomus lieb diefer sittlichen Entrusmann seine feurige Zunge. Der Kaiserin ward binterbracht, er bote gesagt: von Neuem wüthet bie Herobias, von Neuem tangt fie, von Neuem sucht fie das Haupt des Johannes auf der Tafel zu em Run schnaubte sie vor Rache, schnell ward ein neues Spnodalverfahren gegen ben fühnen Zeugen ber Wahrheit in Somt gesett. Er ward auf's Neue seines Amtes entsett und im 3mi 404 in's Eril abgeführt. Mit großer Seelenrube und bewunderntwerther Geistesgröße ertrug er alle Drang- und Trübsale seiner Berbannung: als seine Verfolger ihn von ber veröbeten Stadt Cucusus zu einem noch elenderen Orte, Bitbus in Bontus, fort schleppten, erlag sein erschöpfter Leib zu Comana unterwege 40%, ben 14. September, bas Wort auf ben Lippen: Breis fei Got für Alles!

Es ist keine Frage, die Predigt ist der Schwerpunkt in der Wirksamkeit des Chrysoftomus: mag er sonst noch als Ausleger

er heiligen Schrift, als Vorsteher ber Gemeinde bedeutend sein, ieß Alles verschwindet vor seiner Bedeutung als geistlicher Redner. Er hat selbst nichts anders sein wollen, als ein Prediger des Evanzeliums: er wollte so z. B. die Gothen nicht seiner kirchlichen Oberseitung unterwerfen, als er ihnen zu Constantinopel in der Kirche St. Pauli eine Predigt (12, 371 f.) hielt, sondern sie nur auf dem Grunde ihres gemeinschaftlichen Glaubens erbauen. Er ist ein Prediger durch und durch.

In der Schrift über das Priesterthum hat Chrhsostomus sich nur sehr allgemein über einige Gesichtspunkte, die der Homilet nie außer Acht lassen darf, ausgesprochen: hin und wieder theilt er in seinen Reden bedeutsame Winke mit, wie er ebenso gelegentlich auf die Grundsätze, welche er selbst befolgt, zu reden kommt.

Die geistliche Rede ift ihm gang wesentlich Auslegung ber Schrift: Die Schrift ift ber Gottesgarten, barin fich ber Brediger nach Bergensluft ergebt, ba er feine Zuborer behaglich berumführt, fie ift ber Blumengarten, barin ber Brediger wie eine fleißige Biene umberfliegt, um foftlichen Sonig für bie Gemeinde zu sammeln. Er fann nicht aufboren jum Forschen in ber Schrift zu ermuntern, ein Schriftgelehrter foll jeber Chrift fein: Die-Rinder follen fich von frübe auf in die Bibel bineinleben, in ben Säufern foll man nicht nur ben Text ber geborten und ber zu erwartenben Bredigt lesen und fich einprägen, sondern das Wort Gottes, bas ganze, das Neue Testament wie das Alte, foll reichlich daselbst wohnen. Bgl. die britte Predigt über Lazarus in dem fehr ausführlichen Eingang (1, 738). Doch ift er nicht ber Ansicht, bag die Predigt in ber Auslegung ber Schrift aufgeben muffe: wir haben befanntlich von ibm eine große Menge von Homilien über gange Bücher bes Neuen Testamentes, wie über bas Evangelium bes Matthäus und bes Johannes, über die Apostelgeschichte und fast alle paulinischen Briefe, und nicht minder über ganze Bücher oder größere Bücherabschnitte bes Alten Testamentes, wie über bie Genesis, Psalmen und ben Befajas, allein alle biefe Homilien bieten nicht bloß eine längere ober fürzere Erklärung ber verlesenen Schriftabschnitte, sonbern auf diese Erklärung folgt alle Mal eine Ruganwendung, welche einen ans ber Erflärung ober aus ber Schriftstelle resultirenben Bebanken praftisch in einer lebhaften Ansprache an die Hörer ausführt. Auch ft bie Bredigt nach ibm nicht in ber Weise an die beilige Schrift gefesselt, bak sie sich nur aus ber Grundlage eines ganz genau ab gegrenzten Schriftwortes erbeben bürfte; Die geiftliche Rebe wäck bei ibm in ber freien Weise aus bem Boben ber Schrift bervot. bag nicht ein bestimmter Text, sondern die Schriftlehre überhant ben Ausgangspunkt bilbet. So 2. B. in seinen Reben gegen bie Juden (1, 558 f.). Die Bibel ist unfrem Kirchemater bas liebste. bas vertrauteste Buch: er ist in ibr zu Sause wie mur Benier. Die Bibelsprüche braucht er nicht zu suchen, fie ftromen ibm von selbst zu, er bat sich nur zu wehren, daß ber Aufluß nicht zu start wird: ebenso steht ibm die biblische Geschichte mit ihren anschaulichen lebensträftigen, lebrhaften Beispielen ftets zur Berfügung. Ginge Sprüche kebren häufig wieder, wie Rom. 13, 8; ebenso werben auch einzelne Geftalten aus ber beiligen Schrift mit ganz en schiedener Vorliebe wiederholt und ausführlich behandelt und bei jeber nur irgendwie passenben Gelegenbeit bervorgerufen. So erscheinen der fromme Dulber Hiob, der reiche Mann und der arme Lazarus sehr bäufig: auch die zehn Jungfrauen ziehen nicht selter an uns vorüber: vor allen Dingen aber malt uns Chrissfomms gern ben Apostel Baulus, bas auserwählte Gottesrüftzeng, por be Augen bin, obne dak er gerade für die vaulinische Centrallebre wa ber Rechtfertigung allein burch ben Glauben ein tiefes Berständnif und ein warmes Herz zeigte. Die Auslegung ber Schrift ist ein fach, nüchtern, verständig, nach ben Grundfagen ber grammatifc logischen Eregese, welche zu Antiochien blübte und die sich der Redner wohl hauptfächlich durch seinen Umgang mit dem bekannten Theoborus von Tarsus angeeignet batte. Er ist tein Freund von Alle gorien, diese Wucherpflanze gedeiht nicht in dem Garten seiner Berebtsamkeit, nur bin und wieber begegnet uns eine wie in ber 6. Rebe über Lazarus die von der Arche (1, 783); er liebt vor allen Dingen die moralische Schriftauslegung, weil biese am meisten bessert und erbaut.

"D wie viel Annehmlichkeiten hat das Lesen der heiligen Schrift," so fängt er eine Predigt an (12, 347), "es ist ergötzender als alle Gerüche der Wiesen; es ist lieblicher als der anmuthisste Garten; besonders wenn die Erkenntniß mit dem Lesen verbunden wird. Eine Aue, die Schönheit der Blumen, der grüne Schund der Bäume, die Rose, das Epheu, die Lilie ergötzen das Gesicht und nach dem Verlause weniger Tage welft ihr Reiz. Das Lesen

Schrift hingegen umschanzt bas Gemuth, reinigt bas Gemiffen. t die unanständigen Leidenschaften aus, pflanzt die Tugend in Seele, erhebt ben Berftand, läßt uns nicht unterfinken, wenn ermuthete Drangfale auf uns einstürmen, stellt uns auf eine e, wo und die Bfeile bes Teufels nicht erreichen fonnen, verfett felbft in ben Simmel, feffelt bie Geele von ben Banben bes es los, macht ihre Fittige leicht und bereitet alle bem Guten, gefagt wird, in ben Gemüthern ber Buborer eine Wohnung." bie beilige Schrift ein großer, so ist jeder Schriftabschnitt ein ier Blumengarten: alle Blumen laffen fic ba nicht betrachten pflücken, ber geistliche Redner beschränte sich und gebe sich mit r zufrieden. Gleich in bem Anfange ber ersten Rebe über bie bfäulen (2, 1 f.) gablt er die verschiedenen Stücke des Schrift= bnittes auf und fährt bann fort: "Da wir nun nicht Alles chgeben können, was wollt ibr, das wir beute eurer Liebe erklären Denn ich erblicke in bem. was euch vorgelesen worden ift, auf einer Aue viele Blumen, eine große Menge Rosen, eine he Menge Beilden, und nicht wenige Lilien: so mannichfaltig und blich ift hier überall die Frucht des Geistes ausgestreut und so fach ist ber liebliche Geruch berselben. Ja bie Lesung ber beiligen rift ift nicht nur eine Aue, sie ift ein Barabies; benn ihre Blumen üden nicht allein burch ihren Geruch, sondern sie trägt auch Frucht, de bie Seele nabren fann." Jebes Wort, ja jeber Buchftabe ber ligen Schrift ift ihm eine buftende Blume; aus bem Gruße Pauli an Priscilla und Aquila (Rom. 16, 3) windet er aller= gs mit zu kunstvoller Sand einen Kranz von zwei Somilien 172 ff.). In bem Eingange zu ber ersten fagt er: "3ch glaube, fich Biele von euch über diese verlesene apostolische Stelle verndern und wohl gar dieses Stud des Briefes für unnöthig und rfluffig halten, weil es größtentheils nichts als häufig auf einber folgende Grüße enthält. Das ift die Ursache, warum ich ben genstand verlasse, von dem wir das lette Mal handelten, und b zu bem Erweise bes Sates wende, daß in ber beiligen Schrift 3ota, ja nicht der kleinste Bunkt unnöthig und überflüffig ift, bag ein bloger Gruß, ber in ber Schrift fteht, und eben t wichtig zu fein scheint, ein ganges Meer von Gebanken uns e. Bas fage ich, ein bloger Gruß? Der Zusat eines einzigen oftabens, ben ber beilige Beift bei einem Worte ber Schrift

macht, gibt uns oft Anlak zu einem ganzen Beere von Gebanker Der Redner bat aber mit diesem Meere von Gebanken seine Aubon nicht zu überstürzen, sie würden sonft barin ertrinken. Er hat fie nach und nach in die unergründliche Tiefe bineimuführen: er bet nicht zu viel auf ein Mal zu bieten. In der britten Rede iber ben Anfang ber Apostelgeschichte (3, 73 f.) sagt er: "Bir führen euch nur nach und nach zu den in der beiligen Schrift enthaltenen Gebanken und suchen durch die Langsamkeit der Erklärung es dabin zu bringen, daß das Andenken von dem, was wir sagen, desto fester bei euch hafte, weil uns eure vielen Geschäfte, Berrichtungen und Berstreuungen bekannt sind. Wenn ein Regen gewaltig auf bie Erbe niederstürzt, so befeuchtet er zwar die Oberfläche derselben, aber er bringt nicht in die Tiefe hinein. Allein, wenn er fich allgemach und sanft, gleich einem Dele, in die Erde bineinschleicht und burch die Sänge der Erde als durch Abern in die Tiefe binabbringt und die Eingeweide derselben mit Säften anfüllt, so wird sie baburch außerorbentlich befähigt, einen reichen Ueberfluß an Früchten beroop aubringen. Das ist die Ursache, warum wir diesen geiftlichen Rege nur allaemach in eure Seelen bineinträufeln." Tropfenweise, broder weise ist die himmlische Speise darzureichen: wir lesen in der britten Rebe über Lazarus im Eingange (1, 738): "Wir hatten euch freilich in einem einzigen Tage die ganze Parabel erklären können. Allein 2 unfre Absicht war nicht, viel zu reden und dann fortzugeben, sonden  $\S$ der Zweck unfrer Bemühungen war dieser, daß ihr Alles, was end 🖔 gesagt wurde, genau merken und bewahren und aus dieser Bewahrum einen geistlichen Nuten erhalten möchtet. So macht es ja auch bie zärtliche Mutter, wenn sie ihr Kind, das sie bisher mit Milch go nährt hat, an harte Speise gewöhnen will. Goffe fie ihm ben Bein auf ein Mal in den Mund, so würde sie nichts ausrichten, well das Kind nur Alles wieder ausspeien und den Brustlat damit beneten würde: wenn sie ihn aber ihm allmälig und in kleinen Vortionen einflößt, so verschluckt es ohne Beschwerbe bas Gegebene. Dank nun auch ihr das Gegebene nicht wieder ausspeit, so baben wir erch ben Relch ber Lehre nicht auf ein Mal eingeschüttet, sondern wir haben ihn auf viele Tage vertheilet, indem wir es veranstalten, de ibr in den Tagen dazwischen von der Mübe des Hörens ausrubt. damit das, was euch schon beigebracht ist, fest in dem Berstande

er Liebe hafte, und ihr das, was noch gesagt werden soll, mit mmnter und frischer Seele aufnehmet."

Weil die Bredigt haften und eine beilfame Wirkung bervorgen foll, so barf nicht beut bieses und morgen jenes gebracht ben, wo bann bas Eine bas Andere aus ber Seele mischen mußte. Brediger bat einen Begenstand fo lange zu treiben, bis feine örer ibn gefaßt und bebergigt baben. Go fpricht fich Chrpfostowiederholt aus: ich verweise nur auf folgenden Eingang zu ersten Homilie über David und Saul. Hier (4, 748) fagt er: nn eine langwierige und barte Geschwulft ben Leib eingenommen fo gebort viel Zeit, viel Rleiß und eine febr große Borficht bei Gebrauche ber Arzneien bazu, wenn man biese Geschwulft obne ibr verringern und wegichaffen will. Ebenso geht es auch bei Seele. Wenn ein Mal eine Leibenschaft sich in die Seele fest= st und lange Zeit ihre Wohnung barin gehabt hat, und man fie gern mit ber Burgel aus bem Gemüthe ausrotten, fo ift es nicht g, daß man dem Kranken ein oder zwei Tage mit seinen Ermabnungen eht. Man muß viele Tage auf die Heilung biefer Krankheit den, wenn man das Amt eines Bredigers nicht um der Ebre bes Bergnügens willen, sondern jum Nuten und Beften feiner örer führen will. Gleich wie wir also viele Tage nach einander ben Ermahnungen zugebracht haben, burch welche wir euch vom wören abzubringen suchten: so wollen wir auch nach unfren ten ben Ermahnungen zur Sanftmuth einige Tage widmen und zeigen, wie nöthig es fei, ben Born zu flieben. Es scheint bie beste Art bes Unterrichtes zu fein, bag man mit seinen hichlägen nicht eher aufböre, als bis man fieht, daß sie angemen und in's Wert gefett find. Wer beute von ber Milbigfeit, morgen vom Gebete, barauf von ber Sanftmuth, bernach ber Demuth und stets von einer neuen Tugend redet, wird irch, bag er beständig von Einem auf bas Andere fällt, wenig seinen Rubörern ausrichten. Wer hingegen will, daß seine Rebe seinen Zubörern einen gewissen Nuten schaffen und unausbleib-Früchte bringen foll, ber muß fo lange mit einerlei Ermahgen fortfahren und nicht eber auf andere kommen, bis daß er bak die ersten in einem unvergeklichen und lebendigen Andenken " Wie Chrhfostomus faft in allen Predigten über bie Bildn von bem Schwören abgemabnt bat, so mabnt er nun in brei

Bredigten zur Sanftmuth: wie er in vier Reben (3. 115 ff.) von ber Beränderung der namen handelt, so verbreitet er fich in nem Homilien über die Buffe (2, 279 ff.) und stimmt er in sieben Reder (2, 476 ff.) das Lob des Apostel Baulus an. Monoton darf max aber in solchen fortlaufenden Borträgen nicht werden, man winde dadurch die Hörer nur anekeln: ein Stimmwechsel ist dekhalb nots wendig. "Baulus bat befohlen," beißt es in der neunten Rede ut Benefis (4, 688), womit eine Stelle aus ber homilia non esse al gratiam concionandum (2, 658) fast wörtlich in ber ersten Silfte übereinstimmt, "strafe, brobe, bitte (2. Tim. 4. 2). Man nut weber bas Eine noch bas Andere beständig thun; man muß ab wechseln, damit ein besto größerer Rusen erfolge. Wenn wir fie immer bestraften. so würden sie unverschämter, und wenn wir sie immer anflebten, so würden sie nachlässiger werden. Aerzte schneiden bie Wunden nicht allein, sondern sie verbinden sie auch; sie branden nicht allein scharfe, sondern auch lindernde Mittel; jenes thun fie, um die Wunde von der Fäulniß und dem Eiter zu reinigen; biefet brauchen fie, um ben baburch bei ben Kranken verursachten Schmen zu befänftigen." Und mit diesem Tonwechsel ist es noch nicht alleit gethan. Der Redner muß auch mit seinen Hilfsmitteln wechseln "Wie wir einem Kranken," heißt es Hom. 1. de prophetiarus obseur. 6, 168, "nicht alle Speisen geben, die uns leicht au baben find, sonbern immer veränderte Speisen, bamit er biefes tofte, went ibm jenes nicht schmecken will. - so mussen wir es auch bei ber geistlichen Speisen machen. Da wir schwach find, muß in unsten Reben eine große Beränderung berrichen: man muß Beisviele, 80 weise. Vergleiche, berebte Umschweife und viele andre solche Ams griffe in benselben finden, damit wir in dem, was uns nützlich mb beilsam ift, besto leichter mablen können." Gin Bechsel in bem Stoff, in dem Gegenstande der Rede ist auch erforderlich und selbst in jenen so lange fortgesponnenen Reben über einen Begenftand es es nicht in einem fort. Ein Mal fallen Sonn- und Festtage de awischen, welche einen neuen Gegenstand berbeiführen und zum anden webt der Redner in jede neue Rede über den alten Gegenstand neben neuen sachgemäßen Gebanken auch eine Menge von abziehenden Rebe ftoffen ein. "Gin Tisch," fagt Chrysoftomus in einer Homilie ibet 1. Theff. 4, 13 im Anfange (1, 763), "ber immer mit einerlei Speisen besetzt ist, erweckt Ueberdruß und reizt hingegen bas Berlangen, wenn man eine Mannichfaltigkeit in ben Gerichten barauf antrifft." So muffen fcwere Baffggen mit leichten in ber Bredigt fic abwechseln, benn, wie es in ber britten Bredigt in princip, actor. (3, 74) beifit: "Das Deutliche wird ben Ginfältigen, bas aber, mas ichwerer ift, wird icharffinnigen Zubörern Ruten ichaffen. muß auf biesem geistlichen Tische Beränderung und Abwechselung antreffen, weil auch ber Appetit ber Gafte verschieben ift." Aber and bie Fortgeschrittenen bedürfen eines Wechsels, man barf fie nicht immer auf gleicher Sobe wandeln laffen, ber Beift will auch ausruben, fich von ansvannender Thätigkeit erholen. Die Bredigt über Jerem. 10, 23 (6, 157 f.) beginnt gleich fo: "Wie im Irbischen die öffentliche Landitrafie bald eben und gebahnt babinläuft, bald rauh und bergig ift; jo find auch verschiedene Stellen ber Schrift jo beutlich, daß fie Allen von felbst flar find, andre bingegen forbern mehr Meift und Arbeit. Wenn wir in einem flachen Lande einen gebahnten Weg wandern, so baben wir keiner besonderen Aufmertfamfeit noth. Wenn wir uns aber hingegen auf einem fteinigen und schmalen Stege befinden, ber bis auf ben bochften Gipfel eines steilen Berges führt und mit abschüssigen Tiefen überall umringt ift; alsbann ift es nötbig, bag unfre Seele munter fei und auf alle Schritte wache, weil die Gefährlichfeit bes Ortes nicht erlaubt, unachtiam zu fein. Wenden fich bie Augen bes Wanderers nur ein wenig seitwarts und gleitet nur ein einziger Fuß aus, so schießt ber ganze Körper hinab in die Tiefe. Ein Schwindel befällt ibn und er stürzt hinunter, sobald er sich in den Abgrund hinabbückt. Ebenso find auch in der beiligen Schrift einige Aussprüche deutlich und licht, bag man obne Anftog barüber bineilen fann; bei benen aber, die schwer und undeutlich sind, kann man seinen Weg nicht so geschwind fortsetzen. Darum muffen wir, wenn wir folde Gegenben betreten, alle munter und wachsam sein, damit unfre Seele barüber nicht in die äußerste Gefahr gerathe. Dieß ist die Ursache, warum wir eure Rrafte mannichmal an ben leichteren Stellen üben, zuweilen aber zu ichwereren Stellen führen. Wir suchen baburch sowohl end die Arbeit zu erleichtern, als auch die Nachlässigkeit aus euren Gemüthern zu verbannen. Wie biejenigen, welche allenthalben ihren Beg leicht und ungehindert fortseten, unaufmerksamer und lässiger werben, so laffen biejenigen, welche, ohne bag man ihnen einige Raft vergönnt, von unwegfamen Gegenden zu noch rauberen fortgeriffen werben, bei dem Anblide der Arbeit allen Wuth sinken. Darum muß man in seinem Bortrage den Wechsel herrschen lassen und bald dieses, bald jenes vor die Hand nehmen, damit der Berstand weder allzu schlaff, noch durch die viele Arbeit überspannt werde und reiße, weil er allzu scharf angestrengt worden ist."

Immer und immer wieder betont Chrosoftomus, daß die Linke kein Theater, der Berkündiger des Evangeliums kein Abetor, der Hörer bes Wortes fein zu unterhaltenber Buschauer ift. Er tam nicht oft genug folch' eine Auffassung verdammen: sie war ja bie gefährliche Krankbeit, an welcher damals der gröfte Theil der Christen beit frank barnieberlag. "Es ist bier kein Theater," so ruft et hom. 17 in Matth. (7, 232) aus, "ihr fitt bier nicht, um 26mödianten zu seben!" "Richt Mingende Worte," saat er in ber zweiten Homilie zu Titus (11, 739), "aber Berftand, Erfahrung in ber Schrift und Kraft ber Gebanken muß ber Bischof baben. Siehst bu nicht, daß Baulus die ganze Welt besiegt und mehr vermocht bat. als Plato und alle Uebrigen? Ja, burch seine Wunder, wirst be antworten. Nun, nicht allein burch seine Wunder, benn wenn be bie Apostelgeschichte burchläufft, wirst bu mabrnehmen, bag er viel fältig burch seine Lehrverkundigung siegte, auch vor Berrichtung von Wundern. Wer nicht mit den Gegnern zu kämpfen und alle Ge banken unter ben Geborsam Christi gefangen zu nehmen weiß: wer nicht weiß, wie man die rechte Lebre vortragen muß, sei fern wa bem kirchlichen Lehrstuhl. Denn was ben Lehrer am meisten als solchen auszeichnet, das ist eben die Käbigkeit, die göttliche Lebre # verfündigen, und bafür wird boch jett gar teine Sorge getragen." Einen Rebefünftler wollte man auf ber Kanzel seben und bemunden und weiter nichts. "Wenn Einer," so lesen wir in ber 31. Homile au dem ersten Korintberbrief (10, 283), "durch seine Beredsamkit alänzt, so rübmen ihn nicht allein die Heiden, sondern die game Kirche. Sie sagen nicht allein: das ist ein wunderbarer Mam! sondern: die Christen haben einen wunderbaren Lebrer." Oft wurde Chrhsoftomus von dem rauschenden Beifall mitten in seiner Rich unterbrochen: er batte aber an biefen Beifallsbezeigungen feinen Ge fallen. "Biele geben sich große Mübe," so läßt er sich eingebend über diesen Bunkt in der 30. Homilie zu der Apostelgeschichte (9. 238 fl.) aus. ..um auftreten und eine lange Rebe balten zu können, und wem sie den lauten Beifall der Menge erhalten, ist es ihnen, als wäte

ibnen bas himmelreich verlieben worben; wenn aber ibre Rebe mit Stillschweigen angebort wird, so ift ihnen bieß ärger als bie Solle. Dieg bat bie Rirche ju Grunde gerichtet, bag ibr nicht begehrt eine Rebe zu boren, welche Zerknirschung bervorbringt, sondern eine folde, welche euch burch ben Glanz und die Zusammenstellung ber Borte ergöben fonne, als ob ibr Ganger und Lautenschläger bortet, und wir find so falte und armselige Menschen, bak wir euren Neigungen bienen, ba wir fie befämpfen follten. - Wir fuchen nach iconen Worten, nach schöner Zusammensetzung und Wohlflang ber Sprache, um euch zu gefallen, und nicht um euch zu nüten; um von euch bewundert zu werden, und nicht um euch zu unterrichten: um euch ju ergöten, und nicht um Bufe bei euch zu erweden; um von euch lauten Beifall zu ernten und mit eurem Lobe beglückt abautreten, und nicht um eure Sitten au bilben. Glaubt mir, ich rebe nicht anders, als ich bente. Wenn ich bei ben Reben ben lauten Beifall bore, widerfahrt mir in bem Augenblide etwas Menichliches. Denn warum follte ich nicht die Wahrheit fagen? Und ich freue mich und frohlode. Wenn ich aber nach Saufe komme und bebenke, bag biejenigen, von welchen ich bie lauten Beifallsbezeigungen erbalten babe, aus meiner Predigt keinen Ruten gezogen, und wenn fie auch einigen Nuten baraus hatten zieben können, fie folden über ben Beifallsbezeigungen und Lobsprüchen verloren haben, fo traure, jeufze und weine ich und es ist mir zu Muthe, als wenn ich Alles umsonst gesprochen batte und spreche zu mir selbst: was babe ich von meinen Schweiftrobfen für Bewinn, ba meine Sorer aus bem, was ich fage, keinerlei Frucht haben wollen. Oft bachte ich bie lauten Beifallsbezeigungen gang zu verbieten und euch zu bewegen mit Stillschweigen und geziemender Ordnung mir zuzuhören. Ertragt es, bitte ich, und geborcht mir und, wenn es beliebt, fo lagt uns von nun an als Gefets unter einander feststellen, daß fein Buborer burch foldes garmen ben Brediger unterbrechen barf. Wenn er bewundern will, mag er bieß im Stillen thun, Riemand hindert ibn: aller Fleiß, aller Eifer sei barauf gerichtet, bas Borgetragene au faffen. (hier ging bas Beifallflatschen wieder los.) Wozu wieber bas Lärmen? Eben bagegen gebe ich ja bas Geset. 3hr aber baltet es nicht ein Mal aus, mich rubig anzubören. — Die beibnischen Philosophen rebeten und es begleitete sie fein solcher lauter Beifall. Die Apostel rebeten und es fteht nirgends, bag fie auf diese Art unterbrochen wurden. - Nichts ziemt der Kirche so febr als Stille und Ordnung. Das garmen gebort in bas Theater. in die Baber, in die öffentlichen Aufzüge, auf ben Martt : wo aber folde Lebren porgetragen werben, ba muß Frieben, Rube, Stille und ein großer Safen fein. Dieß recht zu bebenten, bitte ich euch Alle, benn auch ich felbst gebe mir alle Mübe die Mittel zu finden, burd bie ich auch euren Seelen am Meisten nüten fann. Und ein nicht geringes Mittel scheint mir biefes zu sein, nicht allein euch, sonbern auch uns zu nüten. So werben auch wir uns felbft nicht bom rechten Bege abführen und nicht verleiten laffen, Lob und Ehre m lieben, und so werben wir nicht reben, was zur Unterhaltung bient, sondern was nütt, und werben bas ganze Gewicht ber Zeit nicht auf Zusammensebungen und Schönbeiten ber Rebensarten, sonbern auf die Kraft ber Gedanken verwenden. — Degbalb werfen uns auch bie Beiben mit Recht vor, bag wir Alles jum Brunt und jum Glanzen thun." "Was bilft mir," ruft er in ber 15. Somilie au bem Römerbriefe (9, 602) aus, "euer larmenber Beifall, ich verlange nur eins von euch, bag ihr burch eure Sandlungen mit biefen Beifall beweift, wenn ihr burch bie That euren Geborjam bewährt. Das ist Lob für mich und Gewinn für euch, bas ist mir größere Ehre als eine Raiferfrone." In ber Bredigt über Röm. 12, 20 (3, 157) fpricht er: "Was belfen mir eure Lobeserbebungen, wenn ich nicht sehe, daß ihr in der Tugend fortschreitet? Und mas fann mir für ein Schaben aus bem Stillschweigen meiner Buboret erwachsen, wenn ich febe, bag eure Gerechtigfeit zunimmt? Das Lob bes Bredigers ift ja nicht ber Beifall, sondern ber Gifer ber Rubörer in ber Unfträflichkeit: nicht bas garmen, welches bei bem Unboren ber Predigt entsteht, fonbern ber beständige Gifer. Sobald ber Beifall über bie Lippen ift, fo verschwindet er in der Luft. Wenn aber die Rubörer besser werden, das ist sowohl den Lehrern als auch den folgfamen Bubörern eine unvergängliche und ewige Belohnung. Guer Lobgeschrei bringt nur bier ben Redner in Unseben: allein eurer Seelen Gottseligkeit gibt bem Lebrer por bem Richterstuble Christi viel Freudigkeit." Ein andermal in der vierten Rede über den Anfang ber Apostelgeschichte (3, 84) ruft er feinen Buborern gu: "3d achte euer Lob nichts, sondern ich bin für eure Seligfeit beforgt. Auf ben Theatern bemüben fich bie Schauspieler um euer Sanbeflatschen: bas ift die Belohnung für ihre Bemühung, die fie vom olle erhalten. Wir aber kommen nicht beswegen hierher, benn wir verden die Belohnung für unsre Arbeit von Gott empfangen. Darum amahnen wir euch so oft dazu, daß ihr daß, was wir sagen, tief in wie Gemütber eindringen lasset."

Beil Chrufoftomus mit feinen Bredigten nicht um ben Beifall er Menge bublte, sondern allein Gott zu gefallen und vor dem interstuble Jesu Christi zu bestehen bebacht war, so verdroß es micht, ein und basselbe fortwährend seinen Buhörern einzuschärfen ibnen mit seinen unablässigen Ermahnungen beschwerlich zu en. "3ch muß euch verdrießlich und beschwerlich vorfommen." er in ber Ginleitung ber Predigt über Rom. 12, 20 (3, 157), bt meinetwegen und meiner Bortheile wegen, fondern um eureten und eurer Seligkeit wegen, Die ich über Alles ichate. Es unwillig werben, wer da will; man nenne mich zudringlich und erichamt. Ich werde um beswillen doch nicht aufboren, euch beerlich zu fallen, benn nichts fann mir portbeilhafter fein, als Unverschämtheit. Denn vielleicht, vielleicht werdet ihr euch bekichamen, wenn ibr euch fonft um feines Dinges willen icamt. ich euch beswegen beständig beschwerlich fallen muß; vielleicht bet ibr um beswillen für die Wohlfahrt eurer Brüber forgen." ber ersten Rebe über ben armen Lazarus im Eingange (1, 708) er: "Gin Prediger muß nach allen feinen Rraften arbeiten, n gleich Niemand auf ihn Achtung gibt. Noch mehr, es hat ja t, ber liebreiche Menschenfreund, uns, die wir fein Wort predigen len, bas Gefet vorgeschrieben, bag wir nichts, was in unfrem mögen fteht, unterlaffen, bag wir nicht ftille schweigen sollen, es uns jemand boren ober nicht, man mag steben bleiben, ober on laufen. Als Jeremias die Juden mit vielen fürchterlichen bungen ichrecken und ihnen ihre künftigen graufamen Schickfale indigen wollte, so ward er auch von seinen Zuhörern verspottet ben gangen Tag verlacht. Er entschloß fich also von bieser sjagung abzusteben, benn er fühlte ein Mal die menschliche Schwach= und war gegen Spottereien und Schmähungen zu empfindlich. in bort ibn felber reben: Mir ift bes herrn Wort ben gangen jum hobn und Spott geworben. Da bachte ich: wohlan, ich fein nicht mehr gebenfen und nicht mehr in feinem Namen igen: aber es ward in meinem Herzen wie ein brennend Feuer, teinen Gebeinen verschlossen, daß ich's nicht leiden konnte, ich

ware fast vergangen (20, 8 und 9). Ich entschloß mich, mein Beilsagen aufzugeben, weil die Juden mich nicht bören wollten. Aber sobald ich bieß beschloß, so fuhr die Kraft des Geiftes wie ein Fener in meine Seele, fie verbrannte mein ganzes Innerftes, fie frag mb verzehrte meine Gebeine ber Gestalt, daß ich ben Brand nicht and halten konnte. Da nun dieser Brophet, der alle Tage verlacht, ver spottet und beschimpft wurde, eine so große Strafe ausstehen mußte, weil er fich entschlossen batte, stille zu schweigen: was für Bergebung würden wir denn verdienen, wenn wir, ohne dergleichen Schickelt erfabren zu baben, burch bie Leichtsinniakeit einiger Menschen Helsmütbig werben, wenn wir biesen Menschen unfren Unterricht ent zieben wollten, zumal da uns eine so große Versammlung aufmert sam zubört? Dieses aber sage ich nicht beswegen, um mich ausze muntern, um mir Muth einzusprechen: benn ich habe meine Seele au der festen Entschliekung gebracht, so lange ich Athem babe, so lange es Gott gefällt, mir bieses Leben zu fristen, bas Lebramt, bas ich führe, treu zu verwalten und allen den Pflichten, die mir wor geschrieben find, ein Benüge zu thun, man mag mich boren ober Aebnlich spricht er sich in ber achten Rebe gegen bie Juben zum Schluß aus (1, 688).

Das Seelenheil seiner Zubörer liegt bem Chrosostomus warm auf dem Herzen: darum verschmäht er es aber auch in seinen Reden fich in spitsfindige theologische Untersuchungen mit Borliebe einzw lassen, sei es die Dogmen der rechtgläubigen Kirche zu vertheidigen und zu beweisen, sei es die Irrlebren der Andersaläubigen icharfe finnig zu widerlegen. Die acht Homilien, welche wir von ihm gegen Die Juden besitzen (1, 558 ff.), die zwölf Reben gegen die Anomber über die Unbegreiflichkeit Gottes (1, 444 ff.), die gegen die Ratharer (Novatianer, 12, 353 ff.), sowie seine gelegentlichen Ausfälle gegen Marcion und gegen Paulus von Samosata in der Predigt iba 1. Cor. 10, 1 (3, 232 und 236) und gegen die Manichäer in der zweiten Rede über 2. Cor. 4, 13 (3, 269 ff.) beweisen zur Genige, daß er so viel Schriftkenntnig und Dialektik besaß, um auch duch bogmatische Bredigten sich Lorbeeren zu erwerben: er kannte der nur zu gut ben hang bes bofen Bergens, burch berlei Erörterungen sich von der Arbeit in der Heiligung zu dispensiren. Sielt er & auch für seine Pflicht, die ganze Christenlehre, welche er in der ho milie über die Taufe und Epiphanie Jesu Christi (2. 368) so summirt: "von der Seele, von dem Leibe, von der Unsterblichkeit, von dem himmelreiche, von den Strasen, von der Hölle, von der Langmuth Gottes, von der Bergebung, von der Buße, von der Tause, von der Erlassung der Sünden, von den Geschöpfen im himmel und hier auf der Erde, von der Natur der Menschen, von den Engeln, von der Bosheit der Dämonen, von dem Betruge des Teufels, von den Sitten, von den Dogmen, von dem wahren Glauben, und den verderbten Ketzereien," in seinen Reden zu behandeln: so neigte sich doch das Zünglein seiner Wage stets auf die praktische oder, wie er sich selbst gern ausdrückt, auf die ethische Seite des Christenthums, dem thätigen Leben zu. Es war das ein Großes in seiner Zeit, er wagte damit gegen den Algemeinen Strom zu schwimmen und entzing daher auch dem Borwurfe nicht, daß er von nichts anderm zu reden wisse als von Almosen und Menschenliebe, wie er selbst uns erzählt (Hom. 88 in Matth., 7, 829).

Chrhsoftomus bachte an fich nicht, nur feine Zuborer batte er bor Augen und im Bergen: sein ganges Sinnen und Denken, Reben und Handeln, fein ganges Leben war ihnen geweiht. Was er in bem Gingange ber neunten Bredigt über die Bilbfaulen (2, 96 f.) ben Untiochenern fagt, das ift die lautre Wahrheit. "Ich sprach zu euch neulich, ich spreche heute wieder zu euch. Ja wollte Gott, daß ich beständig bei euch wäre, ja beständig bei euch sein möchte, wo nicht mit ber Gegenwart meines Leibes, so boch burch bie Kraft meiner Liebe. Denn ich babe fein andres Leben als euch und die Sorge für eure Seligfeit. Ein Landmann befümmert fich um nichts weiter als um feinen Samen und um feine Fluren, ein Schiffer um nichts weiter als um das Meer und ben Hafen, und so sorgt auch ein Prediger nur für feine Buborer und für ihr Bachsthum, gleichwie ich jett bafür besorgt bin. Daber trage ich euch alle in meinem Beifte überall mit berum und ich benke an euch nicht allein bier, sondern auch zu Hause."

Es war in Chrhsoftomus ein großer, tiefer Zug nach der Stille und dem Frieden der Einsamkeit: er gab ihm in seiner Zugend nach und ging unter die Mönche, er wäre gar gerne, obgleich er wie ein stolzes Schiff, von dem günstigsten Winde getrieben, bewundert und angestaunt, auf dem weiten Weere der Rede dahinfuhr, zu jenem stillen Hafen wieder heimgekehrt. Allein die Liebe zu dem armen Christenvolke trieb ihn immer wieder hinaus auf die Höhe, um dort

einen gesegneten Bug für seinen Berrn zu thun. Sein Berg sehnte fich nach seinen Borern, barmte fich um fie, schlug ihnen in innigfter Liebe entgegen, that sich ihnen weit mit Freuden auf. Er sagt bas wiederholt, um damit um ihr Bertrauen, um ihre Gegenliebe zu werben. "Wie angenehm," beginnt er die sechste Bredigt über die Buße (2, 316 f.). "find uns die Wellen biefes geiftlichen Meeres, angenehmer als bie Wellen des wirklichen Meeres! Denn diese werden von den ungestümen Winden, jene von der Begierde, das göttliche Wort zu boren, erreat. Jene, wenn sie allzuboch aufschwellen, setzen ben Steuermann in keinen geringen Schrecken, biefe aber machen, sobald man fie erblickt, bem Redner großen Muth. Denn jene find Zeichen eines mutbenben Meeres, Diefe aber Die Anzeichen einer fröhlichen Seele: jene geben, wenn fie fich an den Felsen brechen, einen unangenehmen Schall, diese lassen, burch bas Wort ber Lebre zerknirscht, eine sanfte, liebliche Stimme boren. So webt auch der Hauch des Zephyrs iber bie Saaten, diese wallen, von ihm gebeuat und wieder aufgerichtet, auf und nieder und abmen gleichsam das Wallen des Meeres auf bem Lande nach. Aber ber Anblick biefer geiftlichen Wellen ift angenehmer als selbst ber Anblick bieser wallenden Saaten. regt und entzündet eure Seelen nicht der Hauch des Zephprs, sow bern die Gnade des beiligen Geistes, und zwar mit dem Feuer, das von Christus rebet, wenn er spricht: ich bin gekommen, daß ich ein Feuer anzünde auf Erden: was wollte ich lieber, denn es brennete schon! (Luc. 12, 49.) 3ch sebe, daß dieses Feuer in euren Seelen entzündet ist und brennt! Weil also die Kurcht Christi uns so viele Lampen angezündet bat, wohlan, so wollen wir das Del der Lehre barein träufeln, damit ihr Licht besto länger leuchte!" Mal saat er im Anfang der dritten Homilie über den Anfang der Apostelgeschichte (3, 71): "Wenn ich die Dürftigkeit meines Gemüthes erwäge, so fürchte ich mich und gittre vor einer so großen Bersammlung zu reben. Aber wenn ich auf eure Begierde sebe, die so groß ist, daß sie niemals gesättigt werden kann, wenn ihr auch noch so viel böret, so fasse ich wieder Muth, ich werde dadurch aufgemuntert und mache mich mit großem Gifer bereit, die Bahn bes Unterrichts zu betreten. Ihr wäret im Stande, wenn einer einen noch so steinernen Berstand batte, bemselben burch eure Luft und Begierbe jum Hören Mügel zu verleiben. Gleichwie die Thiere, die fich in bem Winter in die Höhlen oder unter die Felsen verbergen, wenn sie sehen, daß

ber Frühling ober ber Sommer tommt, ihre Klüfte verlaffen, fich mit den andern Thieren vereinigen und zugleich mit uns fröhlich find: ebenso verläßt mein Gemüth, welches sich in ber Erkenntnift seiner Schwachheit als in eine Höhle verbarg, diese ihre Höhle, ba fie das Berlangen eurer Liebe erblickt und jaucht mit euch bas idone Jauchgen ber beiligen Schrift auf biefer geiftlichen und gottliden Aue, in biefem Parabiefe ber Schrift." Es ift feine Rebens= art, wenn er in feiner Homilie über ben Schalkstnecht (3, 1) fagt: "Meine Krantheit war mir nicht fo fcmerglich als ber Schmerg. daß ich an dieser lieben Bersammlung nicht Theil nehmen konnte. und nachdem ich von meiner Krankbeit befreit bin, ist mir meine Gefundbeit nicht fo erwünscht, als das Glück, daß ich mich obne Beforgniß wieder an eurer Liebe ergoben tann. Das Fieber fann ben Aranten nicht so in Site bringen, als uns die Trennung von unfren Geliebten qualt, und jene fonnen nicht fo fehr nach Schalen, Bechern and frischen Brunnen verlangen, als wir bas Angesicht unfrer Freunde zu seben begehren." Er that sich bei ber Schwachbeit seines Leibes vielfach Gewalt an, um por ber Gemeinde reben zu können: jo bielt er trot ber Beiserkeit, welche er sich burch bie febr lange fünfte Rebe gegen die Juden zugezogen hatte und die noch nicht gang vergangen war, die sechste Rebe gegen biefelben (1, 649).

Unermüdlich war Chrhsoftomus in bem Predigen: mehr benn ein Mal sprach er an einem Tage zwei Mal — bes Morgens und des Nachmittags - zu der Gemeinde: gleich im Anfange der zweiten Domilie de diabolo tentatore (2, 260) jagt er: "Die Rebe, welche ich heute früh gehalten habe, hat zwar die Stärke meiner Stimme und die Kräfte meines Kußes fast ganz erschöpft, faum aber bin ich burch ben Anblick unfres Baters (er meint ben Bischof) erquickt worben, so habe ich meine Schwachbeit vergessen, meine Mübigkeit ift verschwunden, ich bin vom Bergnügen ganz neu beschwingt worden." Sehr bäufig rebete er ununterbrochen Tag für Tag Wochen lang zu ber Gemeinde; Die fortlaufenden Somilien über gange Bücher ber beiligen Schrift stammen zum größten Theil aus solchen Wochengottesbiensten; aber auch andre Homilien, wie die de diabolo tentatore (cf. 1. c.), und viele von benen über bie Bilbfaulen bat er in ununterbrochener Reihenfolge gehalten, fünf von ihnen wenigstens nad hom. 5 jum Schluß (2, 70) hinter einander.

Bir werben nicht erwarten bürfen, bag Chrysoftomus alle seine

Bortrage vorber aufgeschrieben babe: das ging bei dem bänfigen Bredigen nicht an, er extemporirte vielfach ganze Bredigten und biefe find nicht die schlechtesten Reden, welche er gehalten bat: vielfach en weiterte er, ba er bie Lernbegier seiner Buborer fab, seinen bet bereiteten Bortrag ober flocht ganz neue Stücke in benfelben bineine Das lettere geschab, wie er selbst gelegentlich erwähnt. 2. B. in ben Anfange der Hom. 1. daemones non gubernare mundum. 2. 246 ("baber geschah es benn, daß ich, obsichon ich mich vorbereitet filmen zu sprechen, das Maß überschritt"), um dem Berlangen der Anbörer zu willfahren: das erstere trat öfters ein. So veranlakte ihn ber Anblick so vieler Armen und Bettler auf bem Kirchgange an Antiochien, eine ergreifende Rebe über bas Almosen zu balten. 386 tomme beute bierber." so beginnt (3, 248) seine Somilie. .. euch eine gerechte und nükliche und euch wohlanstebende Botschaft auswrichten: Niemand anders ist es. als die Armen, die in unsrer Stadt webnen. bie mich zu ihrem Gesandten gewählt baben; sie baben mich nicht burd Worte, nicht burd Stimmzettel, nicht burd einen allgemeinen Beschluß bazu erwählt: ber traurige und erbärmliche Anblick benjelben macht mich bazu. Denn als ich über ben Markt und burki die Gassen in eure Bersammlung eilte und mitten auf der Strafe Biele, Ginige mit verstümmelten Sanben, Andre, benen bie Augen ausgestochen, Andre, die voller Schwären und unbeilbarer Wunden waren. baliegen und biejenigen Theile vornehmlich zeigen fab, welche wegen des berabfliekenden Giters batten bedeckt werben sollen. is! hielt ich dafür, daß ich mich der äußersten Grausamkeit schulde machen würde, wenn ich nicht mit euch, meine Geliebten. babon redete." Sicher rebete Chrhsoftomus auch aus bem Steareife past reditum ab exilio (3, 424). "Was foll ich fagen? Was foll in iprechen?" Go iprach er bamals tiefergriffen. "Gelobt fei Gott: bieses Wort sprach ich bei meiner Abreise, bieses Wort nehme ich wieder auf jett. Ja ich habe es auch während meiner Entfernung nicht zu Boden fallen laffen. Ihr werdet euch erinnern, wie ich euch ben frommen Siob zu Gemuthe führte, welcher fagte: ber Rome bes herrn sei gelobt in Ewigkeit. Diese Worte liek ich euch und Bfande, als ich euch verließ; diese Worte wiederhole ich. ba ich wieder komme. Der Rame des Herrn sei gelobt!" Auch die beiden Homilien auf ben gefallenen Eutropius find Kinder bes Augenblick: wie erhaben, erschütternd ist nicht gleich ber Anfang ber ersten

381). "hat man jemals gerechte Urfache gebabt auszurufen: ift Alles gang eitel, es ift Alles gang eitel (Bred, 1, 2), fo find jett zu biesem Ausrufe berechtigt. Wo ift nun ber Glang bes nfulates? Bo ift nun bie Berrlichfeit ber bochften Burben? o ift nun die Bewunderung des Bolfes? Wo find die Tange, die aftmäbler, die öffentlichen Keierlichkeiten? Wo find nun die Kranze b die Teppiche? Womit hat sich das Aufsehen, womit haben sich Blüchwünsche bes Bolfes, Die Schmeicheleien ber Zuschauer, Die m bei ben öffentlichen Schauspielen verschwendete, womit hat alles fes geendigt? Alles ift vorbei! Ein einziger Sturm bat biefen hen Baum feiner Blätter beraubt. Der Stoß mar fo gewaltig, k, nachdem er ihn bis in die Burgeln erschüttert batte, er nunmehr nielben ganz aus ber Erbe berauszureifen brobt. Wo find nun falschen Freunde? Wo find die Gelage und die Gastmähler? o ift ber Saufe ber Schmarober? Der Bein, ber täglich verwendet wurde? Wo find die vielen Künste ber Köche? Wo find friechenden Sclaven ber Macht, welche weiter nichts thun, als f sie um der Gunft willen Alles zu sagen und zu thun gewohnt b? Alles ist verschwunden, wie Nacht und Traum vor dem anedenben Tage entflieben."

Bas nun die geiftlichen Reben bes Chrhsoftomus felbst binficht= ihrer Form, ihrer inneren Glieberung anlangt, so muß man für & Erfte zwischen benselben unterscheiben. Wir besitzen von ihm omilien und homilienartige Reden, welche meist nicht durch die Bechung builia und lovos von einander geschieden sind. Jene milien in bem engeren Sinne bes Bortes umfassen bie Bortrage. Iche gange Bücher ber Schrift Stück für Stück behandeln und bie ontfaucon in dem 4. bis 12. Bande seiner vortrefflichen Ausgabe fammelt hat: Diese Bortrage find meift funftlofe Schriftauslegun= n, unfren Bibelftunden einiger Magen verwandt. Un die vorhergangene Rebe wird meift erinnert, um den Zusammenhang barftellen; bann wird ber in Aussicht genommene Schriftabschnitt eift Sats für Sats erläutert, und endlich eine Ermahnung anolossen, zu welcher die Auslegung den Weg gewiesen bat: eine prologie auf ben breieinigen Gott macht ben Schluß. Die anderen ben bes Chrhsoftomus schließen sich theils enger, theils loser an end ein Schriftwort, boch gelegentlich auch nur an eine Schrift= re an : in ihnen foll nicht ber genauere Sinn jener Berifope ermittelt und festgestellt werden. Hier beherrscht nicht wie in jenen Homilien der Text die Rede, sondern der Gegenstand, welchen der Redner zu behandeln sich vorgenommen hat, das Thema also, kurz zu reden, beherrscht den Text, der Text wird nur in Rücksicht auf dieses Thema angesehen und verwerthet. Die Reden dieser Gattung sinden wir zum größeren Theile in den ersten drei Bänden bei Montfaucon zusammen. Wir demerken in diesen Predigten, wie ich sie, um ihre Art gleich bestimmter zu charakterisiren, kurzweg bezeichnen möchte, eine größere Kunst der Rede und reichere Gliederung.

Mit einem Eingange beginnt jebe Bredigt obne Ausnahme: und ein flüchtiger Blick auf ben Anfang etlicher Predigten überzeugt uns, bag Chrhsoftomus auf die Eingänge feiner Reben febr großen Meiß verwandt bat. Sie find fast obne Ausnahme frammend, fesselnd, ergreifend - wirkliche Runftwerke. 3ch verweise auf bie icon mitgetheilten Anfänge ber Rebe nach ber Rückfebr aus bem Exile und nach bem Kalle bes Eutropius: fie verfeten uns auf einen Schlag mitten in die Sache hinein. 3ch muß bier noch auf andre Eingänge binweisen, um bie reiche Mannichfaltigfeit berfelben gur Anerkennung zu bringen. Bielfach geht ber Rebner von feinen verfönlichen Erlebniffen aus, wie in all ben Reben, welche er von jener Rebe bei seiner Priesterweibe an in entscheibenben Stunden feines wechselvollen Lebens gehalten hat; ober von personlichen Wahrnehmungen, wie in der Rede über bas Almosen; oder von individuellen Gefühlen, wie in der vierten Rede de mutatione nominum (3. 128 f.). "Wenn ich meine Augen auf eure geringe Rabl wende und bei allen Zusammenfünften unfre Berbe schwächer werben febe, so bin ich zugleich niedergeschlagen und fröhlich. Ich freue mich über euch anwesende und franke mich über jene, welche nicht ba find. Ihr verdient Lobsprüche darüber, daß euch nicht ein Mal die geringe Ungabl saumseliger gemacht bat; jene aber verdienen beswegen Borwürfe, daß sie nicht ein Mal durch euren Gifer zu Bereitwilligfeit aufgemuntert worden find. Darum preise ich euch selig und sage, daß euer Eifer nachgeabmt zu werden verdient, weil euch ihre Nachläffigkeit nichts geschabet bat; jene aber nenne ich unglücklich und beweine fie, weil euer Gifer ihnen nichts geholfen hat." Unberer Seits nimmt er seinen Ausgang von Erscheinungen in ber Natur und in ber Kirche. In bem Anfange ber fechsten Rebe über Lazarus

772) wird von einem gewaltigen Erdbeben, welches allgemeinen reden verbreitet bat, ausgegangen. "habt ibr nun bie Macht ttes, habt ihr die Liebe Gottes gesehen, die Macht, daß er die It erschüttert, die Liebe, daß er ben schon einstürzenden Weltfreis ber befestigt bat, ober babt ihr nicht vielmehr in Beidem sowohl te Macht als auch seine Liebe erkannt? Denn selbst die Ertterung ift ein Werk seiner Liebe, weil er zwar bie Erbe erbeben i, aber auch wieder befestigte: seine Macht aber zeigte er baburch. er die Welt, die icon mit ihrem Kalle brobte, wieder auftete. Doch bas Erdbeben ist nunmehr porbei, ber Schrecken aber fie bleiben, ber Sturm bat fich gelegt, aber bie Furcht muffe nicht legen." Ein ander Mal berücksichtigt er bas trübe Wetter, des grabe war. "So traurig die Wolfen, die fich an bem nmel zusammengezogen haben, diesen Tag machen," — so beginnt te achte Rede über die Genesis (4, 683). — "so sehr erbeitert bie Ankunft unfres Lebrers wieber. Gleichwie bie Sonne von Sobe bes Simmels ihre Strablen aussenbet und bie finftern wer erleuchtet, die auf Erben find, so werben auch unfre Seelen ben Strablen feiner väterlichen Liebe ju uns erleuchtet, bie bon iem bischöflichen Throne berab auf uns fallen. Weil er dieses oft weiß, so ist er auch nicht allein erschienen, sondern er hat auch andre hellleuchtende Sterne mitgebracht, damit das Licht besto ter werben möge." Die leere Kirche veranlasst ihn, seine erste ebigt über die Namensverändrung so anzuheben (3, 98): "Ift auszustehen? Kann man das wohl ertragen? Alle Tage umt die Zahl unfrer Zubörer ab: die Stadt ift volfreich und die the ift leer. Boll ist ber Markt, bas Theater, die Promenade, Baus Gottes aber ist verlassen! Doch wenn ich die Wahrheit an foll, so ift die Stadt von Menschen leer, die Kirche aber von enschen voll. Denn nicht biejenigen, so auf bem Markte find, bern ihr, die ihr in ber Kirche seib, verdient ben Namen eines enschen und nicht jene, die so leichtsinnig find, sondern ihr, die so viel Eifer bezeigt; nicht jene, bie mit einem so unvernünftigen staunen an den irdischen Dingen hangen, sondern ihr, die ihr das iftliche bem Irbischen vorzieht. Darum ist Giner nicht Mensch, I er einen menschlichen Leib und eine menschliche Stimme bat; m ift er ein Mensch, wenn er die Seele und ben Sinn eines miden bat." Defters werben bie Bredigten fo eröffnet, bag fie

ben Inhalt ber letten Rebe turz wieberholen, so z. B. in ber neumtet Rebe fiber bie Genefis (4, 687).

So icon auch die Eingange des Chrisoftomus find, jo leiben: fie boch an einem Fehler, welcher in den frühsten Reben noch will schärfer hervortritt, als in ben spätern; bieg beweift, bag ber großt Rebner ben Tabel seiner Hörer nicht ganz unberficktigt gelaffet bat, obschon es ihm sehr schwer fiel, sich gründlich in diesem Bund au bessern. Wie die Freunde ihm im Allgemeinen den nicht gant unbegründeten Borwurf machten, daß seine Reben über das erlaust Längenmak binausgingen, so beschwerten sie sich in Sonderbeit Mer seine langen, in das Unendliche sich ausspinnenden Eingänge. Chris fostomus bat es versucht, gegen beibe Ragen sich zu rechtsertigent wie er in der zweiten Rede (3, 107 ff.) über die Beranderung bet Namen sich wegen bes ersten Klagbunkts zu rechtfertigen sucht, so fibet er in der britten Rede (3, 115 ff.) aus, warum er überbamt Eingange liebe, benn merkwürdiger Weise tommt er auf ben eigentlichen f Bunkt, daß die Eingänge zu lang wären, gar nicht zu reben. 🐠 balt Eingange für nothwendig, weil erftlich bie meiften Bubben folden Stänben angeboren, welche, mit weltlichen Gefchaften laben, nur ein Mal in der Woche in die Kirche kommen können und baber zur Anbörung bes Wortes Gottes erst in bie rechte Stim mung versett werben mussen. Sobann mussen bie tragen Rird gänger gestraft, die fleikigen aber gelobt werben. Endlich muffe bie Materie der letzten Rede, da bäufig über einen Gegenstand in mehreren Reben gehandelt werbe, recapituliri werben, damit alles Hörern ber Zusammenhang Mar sei. Wenn man eine Brebiat obm Eingang vor die Gemeinde bringe, behauptet er, so ware bas ebenft unverständig, als wenn man Ginen, ber ganz vermummt ift, auf bet Schauplat führen wolle. "Gleichwie ein Leib," fagt er weiterbin (S. 121), "ein Haupt, ein Baum eine Wurzel und ein Aluf eine Quelle baben muß, so muß auch eine Rebe einen Eingang baben."

Nach dem Eingange ergießt sich nun der volle Strom der Rede in gemüthlicher, anmuthiger Breite: eine strenge Disposition regekt meist nicht den Lauf, es sind keine Dämme rechts und links aufgeworsen, um die vollen Gemässer in ein enges Bette zu bannen. Ein Ziel hat der Redner vielsach im Auge, was er auch, wie in der ersten Rede über Lazarus (1, 708 — "lasset uns heute unste Zunge gegen die Trunkenheit bewassnen und diese schändliche und verliche Lebensweise zu Boben schlagen"), in ber homilia de urrectione mortuorum (2, 422) und öfters gleich von vornherein lich ausspricht; eine bestimmte Ueberzeugung möchte er seinen borern beibringen, ju einem gang bestimmten Entschlusse fie begen, zu einem bestimmten Lobgesange sie begeistern, — ich erinnere bie Reben über bas Almofen, über David und Saul, über ben oftel Baulus und jo manchen Märthrer und an jene fortgesetzen ben über bie Dunkelbeiten in ben Weissagungen, gegen bie Juben, en die Anomber über die Unbegreiflichkeit Gottes u. A. Ebenfo theilt fich aber ber Strom ber Rebe auch in verschiebene Arme. iche nach ben verschiedensten himmelsgegenden binfließen und fich bt wieder vereinen. Das ift noch nicht bas Schlimmfte, baf rhsostomus an einem Tage und, man staune, an bem beiligen erfeste in einer Rebe, de resurrectione euphemistisch überschrieben 437), von der Trunkenheit und der Auferstehung bandelt: ich rife ohne Weiteres in die Reben an das antiochenische Bolf über Bilbfäulen (2, 1-225) binein und bebe einzelne Ueberschriften Reunte Rebe (S. 96): "Diejenigen werben gelobt, welche ber bofen Gewohnheit zu schworen abgelaffen batten. - Daß emand glauben folle, man dürfe, wenn man gegeffen habe, nicht bie Kirche fommen, bas göttliche Wort anzubören. — Warum bie lige Schrift fo fpat gegeben worben fei? - Ueber bie Worte: Simmel ergablen bie Ebre Gottes. - Befdreibung ber naturen Welt. - Zulett, bak man nicht schwören folle." Zehnte ebigt (S. 105): "Diejenigen werben gelobt, welche fich in ber rche eingefunden batten, ob sie gleich nicht mehr nüchtern waren. ichreibung ber finnlichen Welt. — Wiber bie Beiben, welche bie eatur göttlich verehrten. — Daß man fich vor bem Schwören ten folle." Um die innere Einheit, das fieht ein jeder aus biesen gaben, welche obne Mübe vermehrt werden könnten, ift es in sen Reden schlecht bestellt. Alles, was der Redner auf seinem men trägt, strömt obne Rückgalt über seine Lippen und verfügt er ben weiteren Berlauf seiner Rebe. Selbst wenn ber Rebner n bem Lande gestoßen ist mit der bestimmten Erklärung, daß er diese dtung einschlagen und jenes Ziel erreichen wolle, so überläßt er febr balb feinem Genius: ber Strom ber Rebe, ber in geraber r leise geschwungener Linie gefällig und richtig bem bezeichneten ntte fich entgegenwälzte, balt auf ein Mal an, ftebt ftill, um fich,

über bas flache Ufer mächtig binüberschäumenb, in ein Gefilde # ergieken, das eine starte Anziehungstraft ausübte. Solcherlei Ansi und Abschweifungen kommen in ben Reben bes Chrissoftomus sein bäufig vor: ich erinnere an den Eingang der britten Rebe über bie Ramensveränderung. Der Redner will sich gegen den Borwurf. baß seine Eingänge zu lange sind, vertheibigen, er will die Rothwendigkeit berfelben erweisen und statt dieses in schlagender Rime obne Ausbiegungen nach irgend einer Seite bin au bewerkstelligen. erörtert er in einer unausstehlichen, langen Zwischenrebe (3. 115-120), daß kein wahrer Freund, sondern nur ein falscher Fremd seinen Freund fortwährend lobe. In die schöne Rebe über bas W mosen flicht er (3. 250-252) eine lange Untersuchung ein. wer benn iene Beiligen seien, von welchen 1. Cor. 16. 1 die Rebe ift. Chrhsoftomus ift fich bieser seiner Reigung, nebenaus spazieren zu gehen, sehr wohl bewußt. "Dieses Alles euch zu fagen, sind wir gleich im Eingange von unfrem Wege abgewichen," fagt er in einer Predigt über das Wort Jesajas (45, 7), "ich bin der Herr" (6, 149). Er entschuldigt fich aber sofort vor sich felbst: "Beil aber einige von den beute verlesenen Schriftstellen Biele, die ihren Beist nicht aebörig sammeln, oder in der Schrift unerfahren sind, in Berwirrum bringen: wohlan benn, so laßt uns mit dem hitigsten Gifer ban schreiten." Gleich darauf bekennt er freimuthig (S. 150 f.): "Bie fehr muß ich mich nicht zwingen? Mit Gewalt muß ich mich biefen Gegenständen entreißen und sie aus meinen Augen entfernen, bankt mich nicht Paulus an sich fessle und von der Erklärung der gewähltet Worte abziebe. Denn ihr wisst wohl, daß ich, wenn ich einen anden Weg gewählt und schon betreten babe, öfters mitten in meiner Rebe auf einen neuen Gegenftand gestoßen bin, ber mich aufgehalten mich so start an sich gezogen hat, daß ich, ebe ich wieder von ihm ab tommen tonute, meine Rebe habe schließen muffen. Damit uns alfo bieses nicht wieder begegnen möge, so wollen wir der Rede, die bo bin ihren Weg zu nehmen ftrebt, gleichsam Zaum und Gebig at legen, sie mit Gewalt bändigen, mitten in ihrem Laufe sie zuruch halten und zu dem prophetischen Ausspruch herumlenken." es dem Redner hier auch, den Strom seiner Rede zu beherrschen und von Ausschreitungen und unnöthigen Erguffen fern zu halten, so hat er es nicht immer versucht, an sich zu halten; er ließ sich meist geben und seine Ruborer folgten ibm gerne nach. Wir boren wenigstens nirgends etwas von einer Rlage, bag er gar zu lange und oft extravagire. Nicht felten will es uns bedünten, als ob ber rechte Curs nicht inne gehalten fei. Chrhfostomus liebt es vielfach auf bem Strome ber Rebe fich in seinem leichten Rahne bin und ber zu ichaufeln, bald nach rechts und bald nach links, bald einige Sdritte vorwärts und bann wieder einige Schritte rudwärts fich u bewegen. 3ch finde ein folches Spiel 3. B. in der Rede contra ebriosos (de resurrectione, 2, 437 ff.). Er fagt bier zuerst, daß man ohne Bein trunfen fein tonne, führt biefes bann weitläufig ans, bag man benfen muß, er wolle überhaupt zeigen, bag ein Menich, ber fich seinen Leidenschaften überlasse, einem Trunkenen gleiche. Allein mit einem Male kommt er wieder auf die leibliche Trunfenheit: ba entfinnt er fich zu guter Stunde, daß es Oftern ift. Diesen Tag, fährt er nun fort, sollen wir nicht burch leibliche Trunkenheit entweiben. Bon ber Festfreude kommt er auf die Traurigfeit ber Armen und sucht diese aufzurichten. Jett schweift er auf die Gleichbeit aller Chriften aus, wenn fie bas beilige Abendmabl genießen. Er fehrt wieder zu dem Ofterfeste zurück und spricht von der Auferstehung Jesu Christi u. f. w.

Der Strom ber Rebe fließt febr verschieben. Das eine Mal ichleicht er langfam babin, val. die endlosen Ermabnungen in den Reben über die Bilbfaulen, vom Schwören zu laffen; bas andre Mal will er fich fast überstürzen, so in ber ersten Rebe auf Eutropius (3, 381 ff.); das eine Mal verliert er fich in die Tiefe, das andre Mal bewegt er nur die Waffer oben, wie in ben Reben über die Buße, die nicht in den tiefften Grund hinabführen (2, 279 ff.); bas eine Mal ift er von ftarken Binden erregt und seine Wogen braufen, wie in ber Rebe vor seiner Berbannung (3, 415 ff.); bas andre Mal ift er jo fanft und man fpurt bas stille Weben bes Abendwindes, wie in der Rede von der zufünftigen Seligfeit (3, 337 ff.); bas eine Mal tauchen aus bem flaren Spiegel Bilber um Bilber hervor, fo bag eines bas andre brangt, fo in ber zweiten Rebe über die Bilbfäulen (2, 20 ff.); das andre Mal fehlt diefer poetische Schmuck ber Rebe und Sprüche ber beiligen Schrift, weisen dem Strome ber lehrhaften Rebe ben Weg, welchen er einschlagen foll, jo in ben polemischen Reben.

Der Schluß der Rede erfolgt vielfach ganz unvermittelt: der Gegenstand ist lange noch nicht erschöpft, aber die Zeit, welche in Rebe, Gesch. d. Bredigt.

bem Ganzen bes Gottesbienstes für die Verkündigung des Wortes vorgesehen war, ist dis auf den letzten Augenblick abgelaufen. Der Redner muß Schicht machen. Dieser Fall tritt sehr häusig ein. So sagt er in seiner ersten Pfingstpredigt (2, 464): "Ich hätte gerne noch von der Ursache dieses Festes geredet und gezeigt: was Pfingsten sei? Warum der heilige Geist an diesem Tage ausgegossen worden? Warum mit seurigen Jungen? Warum nach 10 Tagen? Allein ich sehe, daß dieser Unterricht allzwiel Zeit erfordern würde; darum will ich, wenn ich zu dem Borigen noch etwas Weniges hinzugesügt habe, meine Rede beschließen." Der Schluß summint vielsach die Hauptpunkte der Rede, wie z. B. in der schon angezogenen ersten Pfingstpredigt und in der dritten Predigt über die Worte: ich sahe den Herrn (Jesaj. 6), (6, 145), häusiger aber noch spitzt sich die Rede zu einer eindringenden Ermahnung zu. Die Dozologie auf die heilige Oreieinigkeit schließt jede Rede.

Die Sprache des Chrhsostomus ist durchweg ebel. klar und beutlich: er verstand es, und Wenige unter den alten Kanzelrednem kommen ihm darin nahe, klassisch und zugleich populär zu reden Hin und wieder wird seine Rede etwas zu breit und schwülstig. Er versteht es trefflich erhaben, herzerschütternd und wieder sanft und berzbewegend zu sprechen. Wie erhaben ist nicht ber Anfang seiner Rede vor seiner Berbannung (3, 415 f.).: "Es sind viele Bellen und es ist eine gewaltige Fluth, aber wir fürchten nicht in die Tiefe versenkt zu werben, benn wir stehen auf bem Felfen. G tobe das Meer, den Felsen kann es nicht auflösen! Die Wellen mögen sich aufthürmen, das Schiff Jesu vermögen sie nicht zu versenken! Sage mir, was sollen wir fürchten? Christns ift mein Leben, Sterben mein Gewinn! (Phil. 1, 21.) Ober die Verbannung? Die Erde ist des Herrn und was darimen ist! (Bs. 24, 1.) Ober ben Verlust ber irbischen Güter? haben nichts mit in die Welt gebracht, barum offenbar ift, wir werben auch nichts mit hinausbringen (1. Tim. 6, 7). Ich ver achte die Schrecken dieser Welt und ihre Schätze verlache ich. Ih fürchte die Armuth nicht und verlange keinen Reichthum: ich fürcht ben Tod nicht, ich wünsche auch nicht zu leben, wenn es nicht zu eurem Besten ist. Daran gemahne ich euch jetzt und ich ermahne eure Liebe, getrost zu sein, benn Niemand wird uns von euch tremen können. Was Gott zusammengefügt bat, bas soll ber Mensch nicht

iben. Denn wenn es von dem Manne und bem Beibe beifit: um wird der Mensch Bater und Mutter verlassen und seinem eibe anbangen und fie werben ein Fleisch sein, was Gott gu= nmengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, — und wenn bie Eben nicht aufzulösen vermagft, um wie viel weniger wirst bie Kirche Gottes aufzulösen vermögen! Du machft mich nur d glänzender und zerstörst beine Kraft, indem du mit mir fämpfit. em es wird dir schwer sein, gegen ben Stachel zu löcken. Du rft ben Stachel nicht ftumpf, wohl aber beine Füße blutig machen, temalen auch die Wellen den Felsen nicht zerftören, sondern nur ibm in Schaum fich auflosen. Nichts, o Mensch, ift ftarter als Rirche! Sore auf mit ihr zu fampfen, auf daß bu nicht beine me Kraft zerbrichst! Kündige nicht dem Himmel den Krieg an! efriegst du einen Menschen, so siegst du entweder oder du wirst flegt: bekämpfit bu aber bie Kirche, so kannst bu niemals siegen, m ftarfer als Alle ift Gott. Wollen wir bem Herrn tropen? Cor. 10, 22.) Sind wir benn ftarfer als er? 36n, ber Alles ilbet und befestigt bat, wollte man zu erschüttern suchen? Wahr= b, bu tennst seine Stärke nicht! Er schauet die Erbe an, so bebet (Pf. 104, 32). Er gebietet und bas Erschütterte steht wieder !! Sat er bie erschütterte Stadt wieder befestigt, um wie viel hr wird er die Kirche fest machen! Selbst stärker als ber Siml ift die Kirche: Himmel und Erde werden vergeben, aber meine orte vergeben nicht (Luc. 21, 33). Welch ein Wort: bu bift trus und auf biesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und Pforten ber Solle sollen fie nicht überwältigen (Matth. 16, 18). aubst bu nicht ben Worten, so glaube wenigstens ben Thatsachen! ie viele Thrannen haben die Kirche zu unterdrücken versucht? ie viele Tiegel, wie viele Defen, Zähne wilder Thiere, gewetzte hwerter! Und boch haben fie nichts ausgerichtet! Wo find jene inde? Der Bergeffenheit, ber Berschollenheit sind sie anheimallen! Wo ist die Kirche? Sie glänzt herrlicher als die Sonne! ist vertilgt Alles, was zu Jenen gehörte: es lebt unsterblich fort es, was diefer angehört! Als ber Chriften nur Wenige waren, nten sie nicht besiegt werden, - wie könnten sie nun unterliegen, ber Erbfreis voll Gottseligfeit ift? Simmel und Erbe werben geben, aber meine Worte vergeben nicht! Und mit Recht: benn Rirche ift Gott lieber als ber Himmel, benn er hat nicht bie

Natur bes Himmels, sondern das Fleisch der Kirche an sich genommen. Der himmel ist um der Kirche willen und nicht die Kirche um bes Himmels willen." Und weiterhin (l. c. p. 416): "Ich habe ein Unterpfand von ihm, benn nicht auf eigne Kraft vertraue ich, ich babe eine Berschreibung von ihm! Das ist mein Stab, bas meine Sicherheit, bas mein Safen außer bem Bereiche Und wenn die ganze Welt wankt, so balte ich mich an der Wellen. feine Berschreibung. 3ch lese seine Schrift: Die ist mir Mauer und Schut. Und welches ift diese? Ich bin bei euch alle Tage bis an ber Welt Enbe! (Matth. 28, 20.) Chriftus ift bei mir, wen soll ich fürchten? Wenn Wellen, wenn Meere, wenn ber Born ber Berricher gegen mich wüthen, so ist mir bieß Alles nichtiger als Spinnengewebe! Wenn es nicht eurer Liebe wegen geschebe, so würde ich auch beute mich nicht weigern binwegzugeben, benn stets foge ich: Herr, bein Wille geschehe, nicht bieß ober bas will ich, sonbern mas bu willst! Das ist meine Feste, bas ist mein unerschütterlicher Kelsen, bas ist mein unzerbrechlicher Stab! Wenn Gott will, bak dieß geschehe, jo geschehe es. Wenn er will, daß ich hier bleibe, so danke ich ihm! Wo er will, daß ich sei, danke ich ihm!"

Wie erschütternd ist die Beschreibung, welche er von Hiobs Unglück in der Rede über 1. Thess. 4, 13 entwirft: sie ist uns an Ende etwas zu ftark. "Willst du noch den sechsten Streich boren?" fragt er hier zum Schluß (1, 769), "Hiob verlor fie alle (feine Kinber) in ber Bluthe ihrer Jahre! Ihr wiffet, wie groß und wie mannichfaltig der Schmerz ift, den frühzeitige Todesfälle verursachen. Dieser Berluft aber war nicht allein zu frühzeitig, sondern auch gewaltsam, so daß dieses das siebente Unglud war. Er sab fie nicht auf ihren Betten ben letten Obem aushauchen und ihren Beist aufgeben, sondern von einem einstürzenden Sause begraben werden. Erwäge, wie dem gewesen sein muß, der den Haufen dieser Trümmer aufgrub, jett einen Stein hinwegräumte und jett ein Blied eines seiner Kinder hervorzog, der jett eine den Becher noch baltende, jett eine nach ber Schuffel ausgestreckte Sand fab, jest einen gamen Körper, verunstaltet, mit einem zerschlagenen Gesichte, mit einem zerschmetterten Haupte, mit ausgelöschten Augen, mit versprigtem Bebirne, mit einer so sehr entstellten Beftalt fanb, bag ber befte Bater wegen der mannichfaltigen Wunden nicht ein Gesicht vor dem andern erkennen konnte. Ihr seid alle bestürzt, die ihr bieses bott

und weinet." Es fonnte hiernach leicht scheinen, bag Chrhsoftomus barauf ausgegangen fei, die Gefühle ber Wehmuth und bes Mitleibs bei feinen Sorern zu erweden und bas Saus Gottes unter Baffer zu feten, was leiber gar manche Rangelrebner angeftrebt haben. Er geborte aber nicht zu benen, welche auf diese wohlfeile, leichtfertige Weise ben Namen eines großen Redners für fich baben gewinnen wollen, er gab nichts auf folche oberflächliche Rührungen und Gemuthsbewegungen, er bielt nichts von ber Sentimentalität-Bemerkte er, bag feine Buborer, von feinen ergreifenben Worten gu Ibranen gebracht, in Weinen und Klagen ausbrechen wollten, fo brach er schnell ab. um ibre Stimmung nicht noch mehr zu erböben. Gleich in bem Eingange seiner Rebe über 1. Cor. 11, 19 fagt er (3, 240): "Diefer geiftliche Schauplatz ift letthin genug in Bevegung gesetzt worden, als ich in meiner Rede Jerusalem eingeführt batte, wie fie weinte und ihr eignes Elend beklagte. Schon fab ich eure Augen mit Thränenströmen schwanger; ich sab, baß bas Leiben ber Juben bas Gemuth eines jeben unter euch mit Seufzen und Unrube erfüllte: fobalb ich biefes fab, entzog ich euren Augen biefen traurigen Gegenstand, borte auf, bavon zu reben, und bielt bie Magen, welche aus euren Herzen bervorbrechen wollten, zurück. Denn eine Seele voll Kummer ist unfähig, etwas Gesundes zu jagen und anzuhören." Ueber sich selbst und ihre Günden sab er gern seine Zuhörer weinen. Es gelang ihm oft sie bahin zu bringen: er bankte Gott bann für biese Gnabe. "Ms ich euch ermabnte, nicht gegen eure Feinde zu beten," fagt er in ber Homilie non esse desperandum (3, 354 ff.), "und fagte, daß wir damit Gott gum Borne reigten und wiber fein Befet handelten, benn er fpricht: betet für eure Feinde (Matth. 5, 44), - als ich nun dieß und Anderes fagte, fab ich Biele von euch ihr Angesicht und ihre Bruft schlagen, idwer feufgen und die Sande gen Simmel erheben, Gott für folche Bebete um Bergebung bittenb. Da bankte ich Gott mit gen Himmel gerichteten Augen, daß so schnell das Wort der Lebre uns Frucht getragen batte."

Wie freundlich, zudringlich, beweglich versteht es doch Chrysosiumus zu dem Herzen zu sprechen! Man lese die schon mehrsach angezogene herrliche Rede über das Almosen (3, 248 ff.) von Ansang die zu Ende, oder begnüge sich mit folgender Nuhanwendung aus der fünfzehnten Homilie zu dem Nömerbriese, welche dasselbe Ziel

verfolgt. "Gott bat uns feinen Gobn gegeben." fagt er bier (9, 601), "und bu willft für ben, ber fich felbst für bich babingegeben, ja für bich fich geopfert bat, nicht ein Mal ein Stud Brob geben? Db er wohl Gottes einiger Gobn ift, bat er boch feiner nicht verschonet um beinetwegen, und bu verachtest ihn nun und lässt ibn hungers sterben, und von bem Seinen follst bu boch bie Rosten nehmen und es für dich verwenden! Was ift wohl schlechter als diese Ungerechtigkeit? Kur bich ist er babingegeben worden, für bich wurde er geopfert, für bich zog er hungernd umber, von bem Seinen gibft bu, was bu gibft, bag bu bavon felbit ben Ruten baft, und bod gibst bu nicht ein Mal! Sind fie nicht gefühlloser als Steine, Die, obaleich folde Beweggründe fie bestimmen, in der diabolischen Unmenicolicofeit bebarren! Ja er begnügte fich nicht ein Mal mit bem Tode und dem Kreuze, sondern er bat noch überdieß arm, ein Fremdling, und ohne Sutte, nacht, im Gefängniß und frank fein wollen, um bich burch biese äußersten Mittel zu rühren. Wenn bu auch mir, ipricht er, ber ich für bich gelitten habe, nicht vergelten willst, io laffe dich wenigstens durch meine jetige Armuth bewegen! Willst du dich aber meiner Armuth nicht erbarmen, so sei doch nicht gegen meine Schmerzen gleichgültig! Mein Gefängniß muffe bir bas Berg brechen! Wenn bich auch biefes nicht menschenfreundlich macht, gewähre es boch, da ich jo Weniges erbitte. Denn ich verlange gar nichts Großes, sondern nur einen Biffen Brod, einen geringen Wintel eures Hauses, ein Wort bes Troftes, Kährst bu noch immer fort unbarmbergig zu sein, so werbe boch wegen bes himmelreiches besser und wegen ber Belohnungen, die ich verheißen habe. Macht aber das Alles immer noch keinen Eindruck auf dich, so breche dir das Herz, weil da Fleisch ist von beinem Fleische und Bein vor beinem Beine, und gebenke, wenn bu einen Nackten fiebst, boch meine Bloke am Kreuze beinetwegen! Und wenn bu jener nicht gebenter willst, so boch dieser, welche ich der Armen wegen erdulde. Damals war ich gebunden für dich und jetzt bin ich noch gebunden für dich, damit bu, entweder burch jene oder burch biese Bande getriebent, mir ein klein wenig Barmbergigkeit erweisen mögest! 3ch bin bungris gewesen für dich und wieder bin ich bungrig für dich: ich babe Durft gelitten am Rreuze und ich leibe jett noch Durft um ber Armen willen, damit ich bich entweder auf diese ober auf jene Beise ju mir ziebe und bich zu beinem Beile menschenfreundlich mache.

Daber bitte ich bich, ber bu mir taufend und abertaufend Wohlthaten verdankst, um Bergeltung, nicht forbere ich es von dir als von einem Schuldner, sondern ich will ben Schenkenden frönen und das Himmelreich schenken für diese Kleinigkeiten. Ich spreche auch nicht zu euch: befreit mich ganz und gar von meiner Armuth; gebet mir euren Reichthum, obgleich ich beinetwegen arm gewesen bin! Ich fordere nur ein bischen Brod, ein Kleid, eine kleine Linderung des Hungers. Ich will nicht haben, daß ihr, wenn ich im Gefängniff bin, meine Bande lösen und mich herausführen sollt: nein. ich forbere eine nur, baf bu ben fiehft, ber beinethalben gebunden ift, ich habe bann hinlänglichen Dank empfangen, und bafür allein schon idente ich bir ben himmel, obgleich ich die schwerften Retten aufgelöst habe. Aber mir genügt schon völlig, wenn bu mich, ben Gebundenen, seben willst. 3ch kann auch wohl ohne dieß bir die Krone geben: ich will aber lieber bein Schuldner fein, bamit die Krone dir noch Zuversicht eintrage. Deßhalb gehe ich, ob ich mich auch felber ernähren tann, wie ein Bettler von Saus zu Saus und strecke, an beine Thure anklopfend, meine Hand aus. 3ch will gerne von dir ernährt sein, denn ich liebe dich sehr, daber verlange ich nach beinem Tische, benn so pflegen die besten Freunde zu thun. Das rühme ich, und wenn die ganze Welt zuschaut, preise ich bich dam, und wenn sie Alle es hören, zeige ich meinen Ernährer. Bir schämen uns zwar, wenn uns jemand ernährt, und verheim= liden es. Er aber, weil er uns febr liebt, verfündet, wenn wir auch schweigen, bann bas, was wir gethan haben, mit vielen Lobiprüchen und scheut sich nicht zu fagen, daß wir ihn, da er nacht war, gefleibet, und ba er hungrig war, gespeist haben."

Und dabei ist diese bald so erhabene, bald so sanste Rede immer bewegt, sebendig, concret, anschausich, voll von glänzenden Lichtern und dustenden Blumen. Lehren, unterrichten, zurechtweisen will Chrhsostomus in den allermeisten Borträgen, aber seine Rede wird nie trocken, nie doktrinär. Er belebt sie durch eine Menge von einzestreuten Fragen, von direkt an die Hörer gerichteten Apostrophen: er individualisiert, führt auf die Straßen, auf den Markt, wie in jener Rede von dem Almosen, führt in die Häuser, in die Werfstätten und tauscht mit den Leuten dort Rede und Gegenrede, wie in der dritten Rede über Lazarus in dem Eingang (1, 738 f.), durch welchen er die Bibel in die Häuser schaffen wollte. Er läßt sich

tief auf die concreten Verhältnisse ein: so fagt er in dem Schluftheile (4, 738) der vierten Rede von der Hanna, wie jedermann, das Weib am Spinnroden, ber Mann vor Bericht, ber Anecht auf bem Martte, zu aller Zeit und an jedem Orte beten kann; er erörtert eingehend schwierige Fragen bes praktischen Lebens: ich verweise bier auf die Rede über die Wittwen (3. 311), wo er die Frage einer zweiten Berbeirathung bespricht, und auf die Rede, welche von den Eigenschaften der Berson handelt, die man zur She nehmen will (3, 211). Meisterhaft versteht er es, die Situation einer biblischen Geschichte auszumalen: ganz ausgezeichnet weiß er die biblischen Geftalten auf's Neue mit Fleisch und Blut zu bekleiben. Sie steben auf sein Wort von den Todten auf und treten in handgreiflichster Wirklichkeit als feste Gestalten, lebendige Wesen por uns. Das Beste bat nach meinem Ermessen Chrysostomus bier in ber Darstellung bes reichen Mannes und des armen Lazarus in der fünften Rede über fie ge-Anschaulich ist Alles, was er sagt, selbst seine Auslegungen einer Schriftstelle weiß er in einer solchen Gestalt zu bieten, daß auch ein Schwacher sie versteben kann. Wie tief ist boch bes Apostels Wort (Röm. 13, 8): Seib Niemand nichts schuldig, benn daß ihr euch unter einander liebt: wie klar und faklich ist nicht unfres Redners Erklärung bazu in Homilie über Röm. 8, 28! "Weil wir burch Gottes Gnade," sagt er hier in dem Eingange (3, 150), "wieder mit euch vereinigt sind, so wollen wir euch die Schuld der Liebe bezahlen, wenn sie anders jemals abgetragen werden kann. Denn biese Schuld allein weiß von keinem Ende, sondern je mehr davon abgetragen wird, besto mehr wird sie vergrößert, und wie wir, was irbische Schätze betrifft, diejenigen loben, welche nichts schuldig sind, so loben wir hingegen im Geistlichen diejenigen, welche alle Zeit viel schuldig bleiben. Deswegen schreibt der Lehrer des Erdfreises, Baulus: seid niemand nichts schuldig, benn daß ihr euch unter einander Er will nämlich, daß wir diese Schuld beständig abtragen und boch auch immer schuldig bleiben und sie niemals völlig abgetragen haben sollen, bis wir aus biesem Leben in ein anderes gegangen sind. So lästig und beschwerlich es also ist. Summen Geldes schuldig zu sein, so viel Vorwürfe verdient es nicht, immer mit dieser Schuld Andern verhaftet zu sein." Wiederholt legt Chrhsostomus diesen tiefsinnigen Spruch aus, so auch in seiner Homilie über ben Schaltstnecht. Er sagt bier (3, 2): "Die Natur ver Liebe weiß nichts von Sattheit, sonbern immer, der Geliebten genießend, erhebt sie sich zu höherer Flamme. Paulus, der Zögling der Liebe, wußte das und sagt: seid niemand nichts schuldig, denn daß ihr euch unter einander liebt. Denn allein diese Schuld wird immer gemacht und niemals abgezahlt. Hier beständig schuldig zu sein, ist schon und lobenswerth. In Geldsachen loben wir, die nichts schuldig sind, in der Liebe billigen und bewundern wir die, welche fortwährend Schuldner sind, und was dort ein Kennzeichen der Böswilligkeit, ist hier ein Kennzeichen der Gutwilligkeit, daß nämlich die Schuld der Liebe nie abgetragen wird."

Der Bilderreichthum des Chrusostomus ist geradezu erstaunlich: aus allen Reichen der Natur strömen sie ihm nur so, ohne alles Buthm zu. Steine und Blumen, Bäume und Wälder, Wiesen mb Aecker, Flüsse und Meere, der Zephhr und der Sturm, Sommer mb Winter, Sonne und Mond, Tag und Nacht, die Thiere bes hauses und des Feldes, das Handwerk wie der Handel, Kunst und Wissenschaft, der Kriegsbienst wie das Hosleben — Alles, Alles bestrebt sich, ihm einen großartigen Bilderreichthum zuzuführen. Er liebt es, sie in's Einzelne hinein auszumalen: er bleibt ein Aleinmaler auch bei dem großgrtigsten Gemälde, welches seine kunst= kübte Hand mit so entschiedener Vorliebe ausführt. Ein Beispiel gemige: in der sechsten Rede über Lazarus schildert er das menschlice Leben der Gestalt als eine Schaubühne (1, 780 f.). "Der Reiche starb und ward begraben: Lazarus schied auch davon, denn ich mag nicht sagen, daß er gestorben ist. Denn des Reichen Tod war in der That ein Tod und ein Begräbniß: der Tod des Armen war hingegen nur eine Reise, eine Bersetzung in glücklichere Verbalmisse, ein Lauf von den Schranken zu dem Kleinode des Kampfes, aus bem Meere in ben Hafen, aus ber Schlacht zum Siege, aus der Arbeit zur Krone. Nunmehr sind sie beide dahin, wo nichts als Bahrheit ist. Die Schaubühne ist geschlossen, die Larven sind abzelegt. Denn es ging hier gleich wie auf einer Schaubühne, wo mitten am Mittage viele Vorbänge vorgezogen werden, wo viele bon ben Spielern bervortreten, vermummt und mit Larven vor dem Gesicht. und etwa eine alte Fabel ober Geschichte vorstellen. Einer ift ein Bhilosoph, der kein Bhilosoph ist, einer ein König und ist kin König, sondern bat nur seiner Rolle wegen eine königliche Kleidung; einer ist ein Arzt, der kaum mit dem Holze umzugehen weiß,

aber er trägt die Kleider eines Arztes; dieser hat die Rolle eine Anechtes und ist ein Freier, dieser die Rolle eines Lebrers und fam faum lesen. Alle Spieler scheinen nichts von dem zu sein, was si find, sondern scheinen bas zu sein, was sie nicht sind. Denn dieser scheint ein Argt zu sein und ist es nicht, dieser ein Bhilosoph und trägt unter ber Larve seine Haare, ber ein Kriegsmann und bat nur die Larve desselben. Obgleich die Larve betrügt, so hält man sie boch nicht für bas, was sie vorstellt, sondern die Larve scheint die Sache selbst zu sein. So lange die Zuschauer dasiten und sich vergnügen, so lange bleiben die Larven da: wenn der Abend beranbricht und das Schauspiel aufbort und die Zuschauer weggeben, jo werben die Larven abgenommen. Wer auf ber Schaubühne ein König war, ist außer ber Schaubühne ein Schmieb. Die Larven find weggenommen, ber Betrug ift vorbei, und nun zeigt fich bie Wahrheit: wer auf der Schaubühne ein Freier war, ist außer ihr ein Anecht. Denn, wie ich schon gesagt habe, brinnen ift Betrug und braufen ift Wahrheit: ber Abend ift gekommen und bie Schau bühne ist aus einander gegangen und die Wahrheit erschienen. Si geht es auch in diesem Leben und an dem Ende besselben. Gegenwärtige ift die Schaubühne; was vorgebt, ist bas Schausviel Reichthum und Armuth. Fürst und Unterthan und bergleichen mehr Aber wenn dieser Tag vorbei ist und jener schreckliche Abend kommt oder vielmehr jene Nacht, eine Nacht für die Sünder und ein Ta für die Gerechten, wenn die Schaubühne aus einander sein wirt so sollen ein jeder und seine Werke gerichtet werben, nicht jeder un fein Reichthum, nicht jeder und seine Gewalt, nicht jeder und sein Bürde, sondern jeder und seine Werke, der Fürst und ber König das Weib und der Mann; da wird der Richter ein gutes Lebei und gute Werke von uns verlangen, nicht die Hoheit ber Würden nicht die Niedrigkeit der Armuth, nicht die Thrannei der Berachtung womit man Anderen begegnete. Zeige nur Werke, wird er fagen wenn du gleich ein Anecht bist; bist du ein Freier, so zeige mir bessere Werke, bist bu ein Weib, männlichere als ein Mann. Wem die Larven weggenommen sind, da erscheint der Reiche und de Arme. Und gleich wie hier nach geschlossener Schaubühne einer vo uns, ber auf einem erhabenen Orte faß, wenn er in bem. ben e drinnen als einen Philosophen erblickte, außer ber Schaubühne eine Schmied erkennt, alsbann ausruft: so, war bieser nicht brinnen ei

Bhilosoph? Jett sehe ich ja außer der Schaubühne einen Schmied! Bar dieser drinnen nicht ein König? Und ich sehe jett einen schlechten Menschen. War dieser drinnen nicht ein Reicher? Und ich sehe jett einen Armen. So wird es auch am Ende des Lebens sein."

Neben biefen fo febr bervorstechenden Lichtseiten findet fich nawirlich auch mancher Schatten in bem Bilbe bieses großen Redners ber alten Kirche. 3ch habe einige formelle Mängel seiner Bredigten ion gelegentlich berührt, wie z. B. die so bedeutende Länge vieler Reben, welche über bas Maß bessen, was einer Gemeinde zugemuthet werben fann, weit hinausgeben; bie fo beliebte Erweiterung bes Eingangs, jo daß dieser Theil der Rede, welcher doch nur der Ropf jein follte, mit bem übrigen Theile ber Rebe, bem Rumpfe, in leinem richtigen Berbältnisse mehr sich befindet; die gablreichen 216icweifungen, in welchen er ben Faben ber begonnenen Rebe fallen läßt und aus welchen er sich nicht selten zu bem Gegenstande berfelben faum wieder zurudfindet. Wir halten diefe Mangel für verzeihlich, für um so verzeihlicher, ba seine Zuhörer ihm meift gerne in diese Beiten und Breiten binein folgten: ihre Begierbe, ibn zu boren, die so groß war, bak sie sich an ibm nicht satt boren fonnte, beranlagte ibn wohl meistentheils zu biesem Sichgebenlaffen, zu biesem gemüthlichen, behaglichen Luftwandeln. Wir finden wiederholt in den Reben Aeugerungen, daß die Begierbe nach seinem Worte bem Redner Gewalt anthut, daß er noch nicht schweigen fann, daß er noch etwas fagen muß. Er felbst fagt in bem Anfange ber Bredigt über Cleafar und seine fieben Brüber (12, 395): "Was ich schon oft gesagt habe, bas will ich jetzt sagen. 3ch fann weber eure ungestüme Liebe, noch ben Zwang von dieser aushalten. Ich schicke mich also zu einem gewöhnlichen Lauf an. Es ist etwas schweres ju reben: es wird mir aber bennoch febr leicht, nicht als ob ich Bermögen und Geschicklichkeit bazu genug befäße, sondern weil ber Gifer und die Gewogenheit ber Buborer gegen mich jo groß ift. Ungeachtet sich neulich unsere Rebe in eine folche Tiefe wagte, so versant fie boch nicht, ungeachtet fie ein so weites Meer burchsegelte, jo litt fie boch feinen Schiffbruch. Die Urfache bavon ift biefe, bag bier nirgends Klippen, verborgene Sandbanke und Felfen find. Ueberall ist bas Meer so rubig, wie ein Safen: euer Eifer, mich ju boren, ift gleich einem fanften Befte, ber in meine Segel blaft, und fo landeten wir benn in einem fichern Safen. Raum war

meine Rede über meine Lippen, als ihr fie begierig aufnahmt, ungeachtet fie jo schwer waren. Denn so waren die Lebren beschaffen. welche wir neulich vortrugen." Wie die jungen Bögel ihre Schnäbel sebnsüchtig aufsverren, daß die Alten sie aben, so machten es die Hörer bes Chrisftomus, er konnte nie oft genug kommen, nie au viel bringen. In dem Eingange zu der Homilie über 2. Tim. 3, 1 (6, 278 ff.) gebraucht Chrysoftomus felbst diesen Bergleich. "Ibr seid Ursache," sagt er hier, "baß ich eine so große Zuversicht habe, indem ihr burch eure Begierbe, bas Wort Gottes zu boren, bem finkenden Muthe aufbelft und so aufmerkjam feid, daß ihr gleichsam an unfrem Munde bangt. So öffnen junge Bögel, wenn fie ibre Mutter dem Neste zufliegen seben, ihr aus dem Neste schon den Mund entgegen und fangen auf diese Art ihre Speise auf. Mit einer unglaublichen Begierbe seht ihr auf euren Brediger und empfangt bie Lehre bes Beils aus meinem Munde und eure Seele hat sie schon an sich gerissen, ebe sie noch ganz über meine Lippen gekommen ist."

Allein, wenn wir dieses Lob, welches ber Redner seinen Aw börern spendet, auch als ein berechtigtes gelten lassen, so scheint a uns doch sonst in seinem Loben mehrfach das Maß zu übersteigen Er ist sonst kein Lobredner, wie Gregorius von Nazianz noch ein solcher war, selbst seine Reben auf die Heiligen sind keine übertreibenden, mit Lobeserhebungen und Preisen sich überbietenden Brunkreben, allein bisweilen zahlt er boch auch bier bem Geschmade seiner Zeit und der Schwachbeit unsres Kleisches seinen Zoll. G ist doch sicher mehr Lob, als er vor dem Angesichte des wahrhaftigen Gottes verantworten fann, welches er feinen lieben Buborern mit vollem Munde ertheilt. Kann ein Diener am Wort, wenn er auch die beste Gemeinde um sich versammelt hat, so reden, wie er es 3. B. in seiner ersten Rebe nach seiner Wiebertunft aus ber Ber bannung (3, 425) gethan hat? "Heute sind die Spiele auf bem Circus und Niemand ist zugegen. Alle Einwohner haben fich gleich einem Strome in die Kirche versammelt. Eure Versammlung gleicht einem vollen Flusse: eure Stimmen sind Ströme, Die in ben himmel fließen." — Und einige Sätze weiter: "Bas foll ich fagen, was soll ich fäen? Ich habe keinen wusten Boben! Wo soll ich arbeiten? Ich habe keinen leeren Weinberg! Wo foll ich bauen? Der Tempel ist ganz zu Stande gebracht. Meine Netze reifen von ber großen Menge ber Fische. Bas foll ich thun? 3ch habe keine Beit jur Arbeit. 3ch ermahne euch, nicht als ob ihr ber Lehre bedürftig waret: ich ermabne euch, um meine wahrhaftige Liebe gegen euch an ben Tag zu legen. Ueberall blüben bie Aehren So groß ift bie Menge ber Schafe und nirgends ift ein Wolf! So groß ist die Menge der Aebren und nirgends find Dornen! So groß ift die Menge ber Reben und nirgends find Ruchse. Die Raubthiere find untergegangen; die Wölfe find gefloben! Wer bat fie verjagt? Nicht ich, ber Sirte, Die Schafe baben fie vertrieben! D welch' eine vortreffliche Berbe." In ber Rebe über bie Worte Galat. 2, 11 (3, 362 f.) fagt er: "Darum treten wir auch beute mit Freuden vor euch auf. Denn wer hier feinen Samen ausftrent, ber wirft ibn nicht neben ben Weg, nicht unter bie Dornen, nicht auf den Felsen: so fett und fruchtbar ist euer Acker, denn aller Same, ber von euren Bergen aufgenommen wird, vervielfältigt fid." Mir will bas viele Loben bes Bijchofs, welchen Chrysoftomus meift Bater nennt, nicht gefallen: er verfaumt feine Gelegenbeit, ibm, mag er anwesend ober abwesend sein, seine Sulbigungen bar= aubringen. 3ch halte biese Lobeserhebungen nicht für niedrige Schmeichelreben, für gemachte Complimente; Die Worte tommen ibm bon Bergen, er liebt feinen Bifchof in Untiochien, wie ein Rind seinen ehrwürdigen Bater liebt. Aber mir fann es nicht gefallen, wenn er in der Rede bei seiner Briefterweibe eine fühne Bolte idlagt, um fich in bas Lob feines geiftlichen Baters ergießen gu fomen. Der Sünder, bat er turz ausgeführt, barf vor Gott nicht reben, barf Gottes Lob nicht mit seinen unreinen Lippen verfündigen, aber er barf von feinen Mitknechten reben und rubmen und fo an ihnen Gott preisen. "Wen foll ich alfo (1, 439 f.), wen foll ich unter unfren Mitknechten loben? Wen andres als ben Lehrer unfres Baterlandes, ber baburch, bag er ein Lehrer unfrer Stadt ift, auch ein gebrer ber gangen Welt wird. Denn gleich wie er euch lehrt, bis jum Tobe an ber Wahrheit festzuhalten, fo lehrt ihr Anbre, eber ben Beift aufzugeben, als bie Gottjeligkeit zu verlaffen. Berlangt ibr aber, daß ich ihm jetzt noch mehr Kränze des Lobes winden foll? 3ch wollte es thun: aber ich febe ein weites Meer liblider Thaten vor mir und ich befürchte, bag meine Rebe, wenn fie fich auf ben Grund wagt, zu schwach sein werbe, wieder empormommen. Denn ich mußte alle seine löblichen Thaten, feine Reisen,

fein Wachen, feine Sorgen, feine Renntnisse, seine Rämbfe, seine Siege auf Siege und seine Triumphe auf Triumphe, die er davor getragen bat, erzählen: bas aber würde nicht allein meiner, sondem aller menschlichen Runge zu schwer sein: bazu gebort eine begeisterte und apostolische Zunge, die alles sagen und lehren kann." Gem striche ich den Anfang der Bredigt aus Chrysostomus Werkm, welche er gehalten bat, als die Raiserin mitten in der Nacht in die große Kirche gekommen war und die Reliquien der Märther von da über den ganzen Markt nach Orppia batte bringen lassen. obichon diese Märthrerkirche von der Stadt neun Meilen abgeleuen war, in Gegenwart ber Raiserin, ber ganzen Stadt und aller Bor, nehmen. "Was soll ich sagen? Wovon soll ich reden?" so fängt der Redner wie in beiliger Ekstase an (12, 330). "Ich jauchze und bin von einer heiligen Wuth befallen, die besser als Weisheit ist. Ich fliege, ich bupfe, ich bin über Alles erhoben: ich bin von biefer geistlichen Freude ganz berauscht! Was soll ich sagen? Worm foll ich reben? Bon ber Tugend ber Märthrer, ober von bem Eifer ber Liebe, ober von bem Eifer ber Raiserin? Bon ber Ber sammlung der Bornehmen? Bon der Schande des Satans, w ber Nieberlage der böllischen Geifter? Bon dem Abel der Kirck, von der Kraft des Kreuzes, von den Wundern des Gekreuzigten? Bon der Ehre des Baters? Bon der Gnade des Geistes? Bon ber Lust bes ganzes Volks? Von dem Jauchzen der ganzen Stadt? Von den Versammlungen der Mönche, von den Chören der Jung frauen, von dem Stande der Briefter? Bon der Standhaftigkeit berer, die zur Welt gebören, der Knechte, der Freien, der Obrig keiten, der Unterthanen, der Armen, der Reichen, der Fremden und der Bürger? Man kann mit Recht von ihnen allen sagen: wer kann die großen Thaten des Herrn ausreden und alle seine löblichen Werke preisen? Ps. 106, 2. Frauen, welche sich sonst in ihren Gemächern innehalten, so zarte Bersonen, verlassen ihre Bäuser und geben, was den beiligen Eifer anlangt, einen Wettstreit mit ben stärksten Männern ein und legen einen so weiten Weg zu Fuß zuruch, die nicht bloß, die noch jung sind, sondern auch die, die schon hoch in die Jahre gekommen sind. Weder die Schwachheit der Natur, noch die zärtliche Lebensweise, noch der Pomp dieser Feierlickeit konnte sie davon abhalten. Die Vornehmen verlassen ihre Wagen und Trabanten und mischen sich unter bas gewöhnliche Bolf. Und

as rede ich von Frauen und von Vornehmen, da biejenige selbst, elde ben Burpur und die Krone trägt, den ganzen Weg hindurch icht von ben Reliquien bat weichen wollen. Sie folgte ben Beiligen leich einer Magd nach, fie rührte bie Kapfel und bie brüber gesectte Hulle an und ließ fich mitten in der Bersammlung seben, sie, pie nicht ein Mal allen Eunuchen bes kaiserlichen Balastes zu Gesicht fommt. So fehr war fie über allen menschlichen Stolz erhaben. Mlein die mächtige Liebe zu den Märthrern, diese so gewaltige Flamme, machte, daß sie alle irdische Pracht, alles Blendwerf ber Welt vergaß und ihren Eifer gegen die Märthrer deutlich blicken ließ." In dieser überspannten Tonart gebt es noch weiter: boch babe ich an diesen elenden Lobhudeleien schon völlig genug.

Bon Uebertreibungen ift Chrusostomus nicht freizusprechen, wie er im Loben von Menschen übertreibt, so übertreibt er auch bas Lob einzelner Tugenden und umgekehrt die Abscheulichkeit einzelner Laster. Wenn Reinbarben befanntlich basselbe mehr wie ein Mal widerfahren ift, einem so rubigen, jedes Wort, welches er sprach, bei bem Nieberschreiben seiner Bredigten so genau abwiegenden Manne, fo tann uns das bei einem Redner nicht wundern, welcher so oft der Erregung und Bewegung bes Augenblicks Ausbruck geben mufte. Wie in den Reden über die Bildfäulen das Schwören als die Rapitalfünde, als die fruchtbare und furchtbare Mutter aller anderen Untugenden dargestellt wird, so wird die Trunkenheit in der schon mehrfach angezogenen Rebe de resurrectione als die schwerste Sanbe, und in andern Reben wieder ein andres Lafter als ber böllische Pfubl gekennzeichnet, bem alle bosen Beister entsteigen. Bang abnlich liegt es auch auf ber anbern Seite, wenn zu einer briftlichen Bollfommenbeit ermuntert werben foll. Da ift balb bie Demuth die Wurzel alles Guten, wie in ber Rebe über die Bitte ber Zebebäiben (contra Anomoeos VIII. 1, 502 ff.) und Hom. 30 in acta ap. (9, 237), wo es heißt: "nichts ift ber Demuth gleich: fie ift bie Mutter, die Wurzel, die Amme, der Grund und bas Band alles Guten," balb aber loft bie Sanftmuth fie ab, wie in ben Homilien über Saul und David, bald ift bas Almosen bas Meer, in welches alle Ströme der chriftlichen Tugenden sich ergießen und aus bem fie fich wieder nabren, wie in ber Rebe über bas Amofen. Auch berartige Uebertreibungen wie in der ersten Säulenrede kommen or, in welcher die Antiochener von dem feurigen, in die Hite hineingekommenen Redner aufgefordert werden, die Gotteskäfterer in ihrer Mitte handgreislich zu züchtigen. "Weil ich von der Gotteskäfterung geredet habe," sagt er hier zum Ausgang seiner Rede (2, 18), "so will ich euch allesammt um eine Belohnung für meine Rede und Predigt ditten, daß ihr mir nämlich die Gotteskäfterer in der Stadt züchtiget. Wenn du jemanden auf der Straße oder mitten auf dem Markte Gott lästern hörst, so gehe hinzu und schlägen mitten auf dem Markte Gott lästern hörst, so gehe hinzu und schläge din lich dessen müßtest, so weiger dich dessen nicht; schlage ihm in's Gesicht, zerschmettere ihm den Mund, heilige deine Hand durch diese Schläge, und wenn Einige dich verklagen, wenn sie dich vor Gericht fordern, so solge, mowen der Richter verlangt, daß du vor dem Gerichte Rechenscht und Strase geben sollst, so sage mit aller Freimüthigkeit, daß er den König der Engel gelästert habe."

Die Lebre, welche Chrhsoftomus in seinen beiligen Reben vor trägt, verdient bie Bezeichnung: gefund und biblisch. Nur einige wenige Stellen geben zu berechtigten Ausstellungen Anlak. Es war wohl zu wünschen gewesen, das ihm die Hauptvunkte der Christen lebre in ihrem tieferen Grunde sich erschlossen batten: man tam bas nicht sagen. Hier bleibt der berühmteste Brediger bes Morgen landes weit, sehr weit hinter dem größten Redner des driftlichen Abendlandes, dem Augustinus, zurud. Bortrefflich versteht et Chrisoftomus, die Sünde in ihrer Berbreitung über das game! menschliche Geschlecht, wie in ihren einzelnen Erscheinungsformer darzustellen: aber über diesem Blick nach Auken ist ihm der Blick nach Innen, über diesem Blick nach der Weite und Breite, der Blid nach der Tiefe und dem Grunde abhanden gekommen. Er ist offen bar nicht mit seinem Denken und Reden bis zu dem innersten Wesen ber Sünde gekommen, über biesem Gebeimnift liegt für ihn ein Schleier. Es ist die ganz nothwendige Folge biervon, daß er von dem Verderben der menschlichen Natur ganz anders redet als Augustinus: dieselbe ist ihm von der Sünde nur angefressen, mr angefränkelt, nicht burchbrungen, nicht zu allem Guten unfähig. Bon der Freiheit des menschlichen Willens redet unser Kirchenvater gern und bobe Dinge: bei ber Stelle - ich laffe bier Reander in feiner Rirchengeschichte reben - Rom. 5, 19 erklart Chrysostomus: "Dies sei nicht so zu verstehen, als ob durch die Sunde des Einen Alle Sünder geworben seien, sondern daß der Zustand ber menschben Ratur, welcher für ben erften Menichen Strafe gemejen, barch auf alle seine Nachkommen übergegangen sei. Aber biese eranderung gereicht bem Menschen, wenn er es an seinem Willen cht feblen läßt, nur zum Besten. Er erhält dadurch viele Aufrberungen, das Vergängliche zu verachten, nach dem Himmlischen streben, viele Gelegenheit zur Entwicklung und Uebung ber ngenben. Die Beispiele ber alten Glaubenshelden beweisen bies." nd fo fpricht Chrysoftomus dabei seinen Lieblingsfat aus: "Wenn ir nur wollen, wird uns nicht allein der Tod, sondern auch der eufel felbst nicht schaden fonnen." (Som. 10 in ep. ad Rom., § 3, 523.) Wer von der Gunde fein tiefes Berftandniß hat, bem ideint auch der Heilsweg nun und nimmermehr im rechten Lichte. r geräth leicht in Gefahr, wenn er überhaupt noch glaubt, fremder ülfe zu bedürfen, Diese Sulfe nicht bei bem bochften Gotte, sondern untergeordneten Weien zu juchen, wie er anderer Seits auch icht auf ben Gebanken verfällt, daß er mit bem Refte bes Guten, eldes in ihm ift, sich die Gnade Gottes verdienen könne, und er To nicht burch ben Glauben an die Gnade Gottes, sondern burch as Werk feiner Sande gerecht werbe. Chrufostomus hat zu wieder= often Malen febr energisch ausgesprochen, daß man sich mit all inen Anliegen allein an Gott, ben Bater unfres herrn Jefu brifti. zu wenden habe. Er fagt febr schön in der 4. Homilie 306 f.) über die Buffe: "Wenn dir ein unvermuthetes Unglück istöft und dir Rummer verursacht, so nimm beine Zuflucht nicht Menschen, verlaß bich auf feine sterbliche Sulfe, sondern laufe ei Allen vorüber und nimm beine Zuflucht zum Arzt beiner Seele, denn er fann allein das Herz heilen, er, welcher Aller Herzen nft und auf alle ihre Wege merkt (Pf. 33, 15), er weiß ben Weg unfrem Gewissen, er kann unser Berg rühren und unfre Seele öften, und wenn er unfre Herzen nicht ermuntert, so ift Alles, as von Menschen kommt, überflüffig und vergeblich, so wie uns ndrer Seits tausend verdrießliche und unangenehme Zufälle im berinasten nichts schaben können, wenn uns Gott tröstet und auf-Stet. Sat er unfren Muth befestigt, so wird benfelben nichts iduttern tonnen. Da wir also bieses wissen, meine Beliebten, wollen wir stets unfre Zuflucht zu Gott nehmen, welcher sowohl n Willen als auch das Bermögen hat, unfren Trübsalen ein Ende machen. Wenn wir Menichen um etwas bitten wollen, fo Rebe, Beid. b. Prebigt. 11

muffen wir erft zu ben Thurbutern geben, muffen erft bie Schmeichler und Schmarober bitten und manchen Weg geben, ebe wir por fie fommen: bei Gott ift bieg gang anbers, er läft fich obne einen Fürsprecher erbitten, er erhört unfer Bitten, obne bag wir Roften und Gelb aufwenden muffen." Aber Chrufoftomus wird fich felbst untreu und verleugnet an anderen Stellen feine beffere Erkenntnig ben Beiligen ju Liebe, beren Berebrung fich in seiner Zeit schon mächtig Babn brach in ber Kirche. 3ch erinnere an die oben, in ihrem übertrieben rhetorischen Anfange, mitgetheilte Rebe, die er vor der Raiserin bielt: die läßt uns Boses ahnen. Und wenn er sonft auch vielfach Dag gebalten bat, bin und wieder überschreitet er doch die in Gottes Wort scharf gezogene Linie, überwältigt, wie es mir vorfommt, von der glühenden, abgöttischen Liebe bes gemeinen Bolfes zu ben Heiligen. In der Homilie de sanctis martyribus ruft er (2, 653) emphatisch aus: "Die Gräber ber Heiligen find nichts anderes als rubige Hafen, Quellen geiftlicher Waffer, Schätze bes Ueberfluffes, welche niemals erichöpft werben. Gleich wie die Hafen alle Schiffe, wenn überall die stürmenden Wellen um fie ber fcblagen, aufnehmen und in Sicherheit bringen; fo bringen auch die Gräber ber Märthrer unfre Seelen, wenn bie weltlichen Sorgen von allen Seiten ber über fie zusammen schlagen, in Rube und Sicherheit. Und gleichwie die Quellen frischer Wasser mübe und von der Hitze gang ermattete Körper erquicken: fo erfrischen auch biese Behältnisse die Seelen, welche von den verberbenden Leidenschaften entflammt find, befänftigen und löschen durch den bloken Anblick alle unkeusche Luft, den fressenden Neid und ben brennenden Born und was sonst bie Seele mit Unruhe erfüllt, gang aus." Einen Schritt geht er noch weiter in ber Rebe auf die beiben Jungfrauen Bernice und Prosboce (2, 634), in welcher er feine Sorer schlieglich aufforbert, vor ben Ueberbleibseln biefer Märthrer nieberzufallen und fie anzustehen, daß fie unfre Fürsprecherinnen werben, p. 645. Sehr gut beißt es (3, 145) in ber Homilie de gloria in tribulationibus über Rom. 5, 3 ff .: "Worin befteht biefe Ehre, ber wir theilhaftig geworben find? Darin, bag er feinen Gobn, ben eingebornen, ben wahrhaftigen, ben geliebten, für uns lafterhafte Anechte dahingegeben und uns, die wir von umähligen

Sünden belaben und von fo vieler Berbrechen Laften gang erbrudt waren, nicht allein von Gunben befreite, sonbern auch gerecht machte; ohne von uns etwas schweres und mühseliges zu verlangen, bat er uns blog burch ben Glauben gerecht und beilig gemacht, zu seinen Kindern angenommen und zu Erben seines Reiches und Miterben Jefu Chrifti erflart, Die Auferstehung von ben Tobten versprochen, die Unvergänglichkeit bes Leibes, uns eine Seligkeit und ein Theil mit ben Engeln, eine Seliafeit, die über Alles, was Menschen benten können, erbaben ift, eine Wohnung im Simmel, das Anschauen seiner Gottheit zugesagt, schon jest bie Gnabe bes beiligen Beiftes über uns ausgegoffen, uns von ben Banden bes Satans losgeriffen, aus ber Anechtschaft jener unseligen Beifter errettet, die Gunde vertilgt, ben Fluch aufgehoben, die Pforten ber Solle gerbrochen, bas Paradies aufgeschlossen und nicht einen Engel ober Erzengel, fondern feinen Sohn felbft für unfre Seligkeit gefandt, wie er benn burch ben Bropheten fagt: fein Abgefandter, fein Engel, sondern er felbst hat uns erlöft. Jef. 63, 9." Aber biefe reine Lebre wird vielfach getrübt burch bie Betonung guter, verbienstlicher Werke: so wird bem Almosen schon in ber befannten Rebe eine folche gnabenbringenbe, ben himmel erschließenbe Wirtung beigelegt, so bag wir faum noch auf die Stelle in ber 72. Homilie über Evang. Johannis (8, 431) zu verweisen brauchen, wo er rund beraus fagt: "Gott ift menschenfreundlich und bat uns Wege mannichfacher Berjöhnung gegeben, von welchen der erste der durch bas Almojen ift." Der Mensch — so sollte man nach ber Stelle ber erften Rebe, daß ber Gobn mit bem Bater gleichen Wefens fei (c. Anomoi. 7, 7; 1, 512) benten: "Wie bei hervorbrechenden Sonnenstrahlen alle wilden Thiere die Flucht ergreifen und fich in ibre Soblen verbergen: fo flieben auch, wenn bas Bebet fich aus unfrem Munde und von unfren Lippen gleich Strahlen ergießt, wenn bie Seele erleuchtet wird, alle unvernünftigen und ungezähmten Leibenschaften und verstecken sich in ihre Winkel, wofern wir nur fleifig und mit einem eifrigen und wachsamen Beifte beten" - erlöft fich felbft burch bas Gebet.

Nach allem biesem können wir es vollkommen begreifen, daß Chrysostomus mit seinen Reben einen ganz außerordentlichen Beifall
fand, lagen ja doch die Fehler, welche wir an ihm haben rügen
muffen, in der Luft seiner Zeit und machten ihn seinen Zuhörern

also nur noch mehr sympathisch. Wir boren freilich auch aus seinem Munbe häufig genug Alagen, bag bie Gottesbienfte schwach besucht werben, daß dagegen alles Bolt nach dem Schauspiel und nach ber Rennbahn stürzt: aber bas thut ber Bebauptung keiner Eintrag, daß seine Bredigten mit Lust und Begierbe gebort wurden. Er war schon als Presbyter ber Lieblingsprediger ber Antiochener: schon burch bie ersten Predigten batte er sich in bem Grade ibre Liebe gewonnen, daß sie ibn reden boren wollten, wenn auch ber bochverehrte Bischof Flavianus schon zu ber Gemeinde gesprocen batte. Bal. den Eingang der Bredigt über 306, 5, 19 (6, 255), Die Gemeinde in Antiochien ermüdete nicht, zu ihm in die Rirde zu kommen, in Constantinopel, wo so mancher große Redner schon aufgetreten war, erregte er allgemeines Aufseben. Man ftrömte meist zu seinen Bredigten, drängte sich um seinen Bredigtstubl: bie Diebe erkannten balb, daß bier gute Beschäfte zu machen waren, jo daß der Redner sich genöthigt sab, vor diesen Beutelabschneiden ernstlich zu warnen. Bgl. Bierte Rebe über die Unbegreiflichkit Gottes zum Schluß (1, 479). Eine lautlose Stille berrschte nicht immer während der Rede, sie ward vielfach gestört und leider nicht immer durch das Beifallsgeflatsch und Beifallsgejauchze, welche bei io mancher glänzenden, ergreifenden Stelle seines Bortrages los brachen, sondern auch durch das laute Geschwätz ber Männer über Staatsangelegenheiten und der Weiber über allgewöhnlichen Stadt flatsch: val. die vierte Rede, welche eben citirt ward (1, 477), md die erste Rebe über Jesaj. 6 (6, 105). Die Rebe galt ben Meisten für ben ganzen Gottesbienft, so bag Chrysoftomus febr ernftlich im Schluß ber britten Rebe über Gottes Unbegreiflichkeit (1. 469) wt bem Wegeilen aus dem Hause Gottes warnt, ebe ber ganze Gottes dienst geschlossen ist.

Chrhsoftomus war ein geborener Rebner. Er hatte ein herr liches Organ, welches den größten Raum ausfüllen und für Tausende und aber Tausende verständlich war. Seine Stimme war biegsam, sie eignete sich zum Vortrag der Lehre eben so gut, wie zu dem Ergusse seiner Gefühle, sie schmiegte sich auf das Innigste dem Wechselseiner Gemüthsstimmungen an, sie sprach sanft zu den Herzen, war aber auch im Stande so zu donnern, daß die Ohren der Hörer davon gellten. Seine Brust muß ganz vortresslich gewesen sein und wenn auch sein Leib durch übertriebene mönchische Asses

estandene Leiden und Trübsale entfraftet war, so überwand ber Sifer bes Redners regelmäßig diese leibliche Schwachheit: einzelne Reben müffen nabe an zwei Stunden gedauert haben. Gine rege, lebhafte Ginbildungsfraft war ibm eigen, er batte ein Auge für Alles, und nicht oberflächlich war sein Blick, sein Auge brang in Die Tiefe, sein Sinn war auf bas praktische Leben in seinen mannichfachen Geftaltungen gerichtet und versetzte fich sehr leicht in die äußere Lage wie in die Gemüthszustände Anderer, denn er batte ein weiches, gartes, bochft liebevolles Berg. Wie fein Berg voll edelfter Gefühle glübte, fo fprübte fein Beift von klaren, beutlichen Gebanken. Er brauchte nicht auf die Jaad nach Gebanken und Ibeen auszugehen, fie ftromten ihm von felbst zu, und an dem rechten Worte gebrach es ihm nie, es legte sich ihm von selbst auf die Lippen. Und nicht bloß boten sich ihm die Worte so dar, veranschaulichende Bilder und Bergleichungen umschwirrten im bellften Sonnenschein ben berebten Mund biefes Mannes. Dabei befak er eine unerschütterliche Rube, bei allem Feuer eine folde Besonnenheit, daß er sich beherrschen konnte, wenn die Rede noch so tief bewegt und tiefbewegend in vollem Strome sich ergoß und daß er auf der Stelle jeden Umstand, den er bemerkte, für fich trefflich auszubeuten wußte. Einst, als während feiner Predigt die Lampen in ber Kirche angezündet wurden, wandten fich Biele um und saben das mit an. Chrhsostomus gerieth nicht einen Augenblick in Berwirrung, in's Stoden. "Ich bitte euch aufmertsam zu fein," brach er. "Warum fage ich alles bieß? Wir erklären euch bie heilige Schrift und ihr wendet eure Augen von uns ab und richtet fie auf ben, ber die Lampen und Leuchter anzündet, die diesen Tempel erleuchten follen. Ift es nicht ein beutlicher Beweis von Nachläffigkeit und Trägheit, wenn ihr uns eure Aufmerksamkeit entzieht und auf ienen achtet. Ich gunde euch auch ein Licht an, bas in der beiligen Schrift verborgen ift, und unfre Zunge ift es, bie basselbe anzündet. Dieses Licht ift beffer und herrlicher als biefes irbische Licht." (4. Som. in Ben. 4, 662). Rechnen wir bierzu noch fein Naturell: es jog ibn in die Stille ber Contemplation, in ben Rreis ber Mönche, aber es zog ihn auch hinaus auf den Markt des Lebens, in die Mitte der Menschen. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die Achse seines ganzen Lebens, und wohl ihm! er fand in enem geliebten Rudzug in die Stille, in biefer Ginkebr in fich felbit

seine Stärkung und Erquickung zu jenem erfolgreichen, wirkungsvollen Auftritte vor dem Bolke, zu seiner öffentlichen Thätigkeit. Jener Zug nach Innen, dieser tiesfromme, mystische Grundzug seines Wesens verlieh ihm eine bewundernswerthe Tiese und Innigktiseines Gemüths und jener Zug nach Außen, jener praktische Grundzug, ließ die Blüthen und Früchte jener stillen, heiligen Stunden dem Bolke zu gute kommen.

Allein Chrysostomus ist das, was er gewesen ist, nicht blok burch seine natürliche Begabung geworben: er hat seine reichen. bedeutenden Gaben mit Treue gepflegt und mit Aleik entwickt Nicht umsonst hat er zu ben Küßen des Libanius gesessen, nicht um sonst seinen Beist, wie wir aus ber mitgetheilten Stelle ber Schrift über bas Briefterthum sicher schließen können, an den alten griecht ichen Klassikern, den Rednern, den Geschichtsschreibern und den Billo jobben, geschult. Er gleicht einer fleißigen Biene, er bat es nicht verschmäbt, auf ben Auen Griechenlands aus allen Blumen, die et fand. Honia zu saugen. Er bat zu seinen Reben, wenn es mit irgend ging, sich gründlich vorbereitet und Alles, was er in dem Dienste bes Heiligthums gebrauchen konnte, bat er gewissenbaft w So bat er, um ben Juben mit allen Mitteln iammenaetragen. entgegentreten zu können, auch den Josephus tüchtig in die Hand genommen, aus dem er in der fünften Rede (1, 683) eine lange Stelle mittheilt. Awei andre Bücher waren es aber besonders, in benen Chrhsoftomus Tag und Nacht forschte — bas Buch seines Herzens und das Buch seines Gottes. Gine tiefe Menschenkemtniß war der Ertrag der fleißigen Erforschung seines eigenen Herzens: er kannte die Schwächen und Gebrechen unsrer Natur, die Emflüsterungen und Blendwerke unsrer Sinne, die Reigung und bie Araft der Lüste und Begierden, die Ausreden des alten Menschen, den geistlichen Hochmuth: aber er kannte auch die offenen Bunkte, da der Mensch noch zugänglich ist, da die beilsame Gnade einseten fann, das Seufzen der armen Creatur, die Sehnsucht des Menschen bergens nach seinem Gotte. Die beilige Schrift tam ihm nicht aus ber Hand, bem Ropf und bem Herzen: er ist in ihr zu Haus, nicht aus einer Concordanz trägt er die vielen Bibelsprüche, welche wie lichte Sterne in seinen Reben glangen, zusammen, fie brangen fic ihm in bas Gedächtniß. Es ift bier nicht ber Ort, von seinen Berdiensten als Ausleger ber beiligen Schrift zu handeln, aber erinnern tuß ich baran, benn seine Schristauslegung hat er nicht in Comzentaren, sondern in seinen vielen Homilien niedergelegt. Doch Wes dieses ist noch nicht das Beste, das Höchste. Das, was ihn zu inem Goldmunde für die Christenheit gemacht hat, ist zulezt doch vor Allem dieses gewesen, daß sein Leben mit Christus in Gott verborgen war, daß er vor dem Angesichte Gottes wandelte, in Bott lebte, webte, war, wie er ja auch mit seinem letzten Hauche Bott noch Ehre und Preis gegeben hat.

Es ist nicht zu leugnen, daß Sphräm der Sprer an Schwung, un Feuer, an poetischem Ausbruck und Erhabenheit der Gedanken unsern Chrisostomus überscügelt; daß Makarius der Einsiedler ihn in Semüthstiese, in heiliger Mhstil übertrifft; daß Gregorius von Nazianz ein viel speculativerer und dialektischerer Kopf ist, als er; daß Basilius geordneter, logisch richtiger spricht als er. Im Sinzelnen steht Chrisostomus jedem einzelnen der Genannten nach, aber dieß ist eben daß, was ihn doch zum ersten unter ihnen erhebt, daß er die Borzüge Aller in sich vereint, daß das, was in jenen zersstreut, vereinzelt sich darstellt, in ihm zu einem schönen, harmonischen Sanzen verbunden zur Erscheinung gelangt ist.

## Augustinus.

Lefanntlich nennt Blaise Bascal biesen Mann ben Fürsten unter Den Kirchenvätern, und es ist kein Ameifel, er ist unter ben Bätern ber abenbländischen Kirche ber bedeutendste, ber einflufreichste. Wie er, tropbem daß er nicht Bischof von Karthago und damit der Brimas der afrikanischen Kirche war, doch für das geiftliche Hamt seiner vaterländischen Kirche galt, in ihr den Ton laut angab mid bie Herrschaft unbestritten ausübte, so ist er, obgleich er nie auf ben Stuble Betri geseffen bat, boch ber Führer ber ganzen abendländischen Kirche, ben Bischöfen ein leuchtendes Borbild, allen Lehum der Kirche, die bis zu dem und in dem Mittelalter noch auf ihr folgten, um eines Hauptes Länge wenigstens überlegen. Es ift bier nicht meine Aufgabe, den Augustinus nach allen Seiten seiner weite hin reichenden und tief eingreifenden Wirksamkeit zu schildern: ich verzichte von vornherein darauf, ihn als Verwalter des bischöflichen Amtes, als Ausleger der heiligen Schrift, als Bekämpfer gefähr licher Irrlehren, als Stifter eines neuen Ordens zu würdigen; eine Seite seiner Thätigkeit nur ist es, auf welcher mein Auge ruht, mr von dieser einen Seite ber suche ich dieser Säule der Kirche nabe zu kommen und sie in ihrer wahren Größe zu erkennen. Augustims der Kanzelredner ist es, mit dem ich mich beschäftige und, wenn ich gelegentlich auch von seinen andern Leistungen und Berdiensten spreche, so geschieht dieses nur, insofern jene auf seine Beredsamkeit mit Wenn unfre Besprechung etwas über das Maß, welches wir den hauptfächlichsten Rednern der Kirche in griechischer Zunge eingeräumt haben, hinausgeben sollte, so bedarf dieß eigentlich keiner Entschuldigung. Denn einer Seits gelangt in der abendländischen Kirche die geistliche Rede nicht, wie in der morgenländischen Kirche. erft allmälig zu ihrer böchsten Blütbe und vollkommensten Entfaltung. sondern fie erreicht gleich in unfrem Augustinus ihren Söbepunkt. Es ist biermit nicht gesagt, daß das driftliche Abendland vor Auguftinus feine Prediger bes Wortes von irgend welcher Bedeutung besessen babe: bas ware wiber bie Babrbeit. Tertullianus und Epprianus baben ficher als geiftliche Redner in Afrika geglänzt: aber was ift uns von ihren Borträgen geblieben? Nichts, wir können auf fie nur ichließen aus ben kleinen Traktaten beraus, in welche es ibnen wohlgefiel. Bredigten, welche einen tiefen Eindruck gemacht batten, umzuschmelzen. Auch auf bem Boben Europa's gedieb schon vor Augustinus die geiftliche Rede: aber theils muffen wir diese. wie bei bem trefflichen Silarius von Pictavium, aus Bibel-Com= mentaren wieder herzustellen suchen, theils sind dieselben gar nicht original, wie 3. B. ber berühmte Ambrofius von Mailand in feinem Berke über das Sechstagewerk Gottes, aus welchem die Bredigtform noch beutlich bindurch schimmert, fast nur den Origenes in bas Lateinische übertragen bat - ein Unwesen, über welches ber gelehrteste Mann jener Zeit, ber alte Hieronhmus, schon (in ber Borrebe zu seiner Uebersetzung von Dibbmus' Buch über ben beiligen Beift) flagt, bem wir aber bie Erhaltung fo mancher werthvollen Predigt griechischer Kirchenväter verdanken —, theils sind endlich die geistlichen Redner, von welchen eigene geistige Erzeugnisse bis auf uns gefommen find, wie ber nicht unbegabte Bischof Zeno von Berona - um 380 gestorben -, Ambrofius, ber wegen seiner Reben de excessu fratris sui Satyri, de obitu Theodosii, de inventione corporum Gervasii et Protasii martyrum, contra Auxentium de basilicis tradendis unb de obitu Valentiniani innioris (wenn diefelbe acht ift) bier in Betracht fame, und Baubentius, Bischof von Brixen - wohl nicht 427, sondern wahrscheinlid icon um 410 verftorben —, bem Augustinus bereits gleichzeitig. Underer Seits ift die Predigtweise unfres Kirchenvaters für die, welche nach ihm in ber abendländischen Kirche geredet haben, in jeder Begiebung maßgebend, muftergiltig gewesen, so baß felbst Manner, wie die beiben Bapfte Leo und Gregorius, die Großen, nach keinem böberen Ruhme strebten, als sich unfrem Augustinus möglichst enge anzuschließen, was selbst so weit gebt, daß z. E. Gregorius der Broke, welchem es burchaus nicht an eigenen Gebanken und Bilbern fehlte, mehrfach in seinen so hochgestellten Reben diesen seinen Vorgänger ausschreibt. Haben wir daher von der Beredsamkeit des Augustinus eine klare Anschauung gewonnen, so kennen wir gang genau das Ideal, welchem die späteren Redner der abendländischen Kirche nacheiserten.

Augustinus\*) wurde am 13. November 353 zu Thaggste, einer fleinen Stadt Numidiens, geboren. Seine Eltern waren nicht gam unbemittelt, sie konnten, wenn auch nicht Alles, so doch viel für die geistige Ausbildung ihres Sohnes thun. Der Bater Batricius, eine praktische Natur, hat auf ben Sohn im Banzen einen sehr geringen Einfluß ausgeübt: er blieb bis kurz vor seinem Tod ein Heide Desto bebeutender greift in das frühste, wie in das spätere Leben besselben seine Mutter Monnica ein, eine fromme, innige Seele, welche mit der Muttermilch das Christenthum eingesogen hatte: das zarteste Band, welches burch nichts zerschnitten werden konnte, verband Zeit Lebens Mutter und Kind. Tiefe Gindrücke empfing ber beraufwachsende Knabe von der Herrlickeit des driftlichen Glaubens burch ben Umgang mit ber Mutter: Diese tiefen Einbrude aus früher Jugend waren die starken Seile, durch welche er aus allen fleischlichen und geistlichen Verirrungen zu bem hafen des Friedens gezogen wurde. Ein Christ aber wurde er noch nicht durch die beilige Taufe: sein Bater batte seinem und seiner Mutter Bunsch nicht in den Weg gelegt, allein die Kindertaufe war damals in noch sehr geringer Uebung. In Thagaste erhielt er den ersten Unterricht, et zeichnete sich bald durch seinen Fleiß und seine bedeutenden rhetorischen Anlagen, die ihm schon einen Breis eintrugen, vor seinen Ge fährten so aus, daß er zu den größten Hoffnungen berechtigte und au einem Rhetor herangebildet werden sollte. Er bezog defihalb vor erst die Rhetorenschule zu Madaura und später, nachdem er wieder einige Zeit in seiner Baterstadt und zwar in zügellosem Leben zw gebracht batte, nach dem Tode seines Baters die Hochschule zu Kar thago, unterstütt von einem reichen Thagastiner, einem entfernten Berwandten, dem Romanianus. Sein unersättlicher Eifer in ber freien Künsten und Wissenschaften, der ihn fehr bald zu einem Meister auf diesen Gebieten machte, konnte seine fleischliche Lust auch

<sup>\*)</sup> Bgl. bas mit außerorbentlichem Fleiße gearbeitete Werk von Binbemann über biesen Bater: Paniel. Brömel 1, 36 ff.

nicht im Geringften banbigen: er lebte mit einem Weibe in wilber Ebe und ward als neunzehnjähriger Student icon Bater bes Abeobatus. Gine Stelle aus bem Hortenfius bes Cicero ergriff ibn mächtig und ließ ihn begierig nach ber Wahrheit forschen. Die beilige Schrift befriedigte aber mit ihrer Einfalt ben Rhetorifer nicht: es gelang ben Manichaern, ihn burch bie Borfpiegelung, baß fie im Befite ber ersehnten Wahrheit fich befänden, in ihre Bemeinschaft bineinzuziehen. Als eifriger Manichaer febrte er nach Thagafte gurud und eröffnete bier alsbald mit gutem Erfolge eine Rhetorenschule. Auf die Länge gefiel er fich nicht an bem kleinen Orte: für feine großen Gaben, für feinen maglofen Chrgeiz mar dieses Städtchen zu gering. Er zog nach Karthago, wo er ein größeres Auditorium fand und für ein Gedicht ben Siegesfrang aus der Hand des Proconsuls Bindicianus empfing. Seine Seele fühlte fich aber burch biese beneibeten Erfolge nicht befriedigt; fein Berg, fein frommes Gemüth batte bei ben Manichaern nicht gefunden, was es mit unaussprechlichem Seufzen suchte. Er fand sich bitter enttäuscht und nach wiederholten Besprächen mit bem Saupte ber Manichaer in Ufrika, bem Bischofe Faustus von Mileve, nur noch bitterer enttäuscht. Nichts bestoweniger brach er mit biefen Leuten noch nicht alle Berbindungen ab. Dazu kam es erft, nachdem er nich nach Rom begeben hatte, um bort eine Rhetorenschule zu eröffnen. hier suchte er in ber akademischen Philosophie sein Heil, aber vergebens: in Mailand, wohin er einen Ruf erhalten hatte, fand er endlich, was er so viele Jahre mit immer mehr steigender Unruhe gejucht hatte, hauptfächlich bei Umbrofius, sowohl in beffen Gespräch als auch in bessen Predigt. Der alte Mensch in ihm sträubte sich auf bas Aeußerste: trot seiner bittersten Thränen, trot seiner seitesten Entschlüsse gerieth er immer wieder unter bas Joch seiner imnlichen Lüfte und Begierben. Diesem inneren beillosen Rampfe machte die gesegnete Stunde ein Ende, in welcher er die Worte botte: nimm und lies, das Neue Testament, welches er mit in den Garten genommen hatte, aufschlug und auf die Stelle Rom. 13, 13 itief (Confess. 8, § 28 ff.). Mit einem Male brach jett bie Sonne des Heiles für ihn aus ben bichten Wolfen, welche fie bis babin für sein Auge verschleiert hatten, und nie ging ihm biese Sonne wieder unter. Mit der treuen Mutter, welche ihm so manches Jahr mit heißen Thränen nachgegangen war, mit seinem Sohne

Abeobatus und einer Anzahl gleichgefinnter Freunde — immer h er ein Herz für Freundschaft und Liebe — verlebte er nun stelle selige Wochen in traulicher Unterhaltung, in angestrengter Arbeit. berglichem Gebete auf dem Landgute Cassiciacum, in der Nähe w Mailand. Es war der Oftersabbath des Jahres 387, an welden Augustinus durch Ambrosius mittelst der Taufe der Kirche einverleibt wurde, ein nicht blok in bessen Lebensgeschichte, sondern überhautt ein in der Geschichte der Kirche bedeutungsvoller, entscheidender Tax. Seine Rhetorentbätigkeit in Mailand batte nun ein Ende: mit seiner Mutter wollte er nach Afrika beimkebren, boch auf ber Heimreise m Ostia ereilte sie ber Tod, sie konnte in Frieden sterben, benn ihr sebnlichster Wunsch war jest endlich erfüllt. Augustimus verweilte nun noch wohl ein Jahr lang zu Rom, bann ließ er sich nach einem furzen Aufenthalte zu Karthago in seiner Baterstadt nieber, wo er von seinem Erbtbeile nur so viel für sich behielt, daß er, mit etlichen Freunden vereint, in klösterlicher Einsamkeit der Arbeit und dem Gebete leben konnte. Die kleinen driftlichen Schriften, welche von ihm in Mailand, Rom und jest in Thagaste veröffentlicht wurden, machten seinen Namen balb bekannt in der Rähe und in der Ferne: er konnte es sich nicht verbergen, daß er über kurz oder lang aus seinem lieben, trauten Kloster berausgezogen werden würde, um mit seinen reichen Gaben ber Kirche zu bienen als hirt und Bischof. & fürchtete sich wie Gregorius von Nazianz und Chrysostomus wt biesem verantwortungsvollen Amte und betrat bekbalb solche Städt nicht, wo der bischöfliche Stubl erledigt war. Doch auch seine Stunde fam.

Ein Angestellter zu Hippo Regius, bem heutigen Bona, war mit Augustinus, durch bessen Schriften angesprochen, in Brieswehlel getreten: der geistliche Bater machte sich auf den Weg, um seinen geistlichen Sohn, der sich immer noch nicht recht entschließen kommte, persönlich aufzusuchen: er that dieses ohne Bedenken, da dort der Bischof Balerius frisch und gesund war. Als er aber dort eines Tages dem Gottesdienste beiwohnte, trat Balerius, den Augustinus sicher auch begrüßt hatte, mit dem Wunsche vor die Gemeinde, das ihm, der nicht bloß bejahrt, sondern auch, als geborener Grieche, der lateinischen Sprache nicht genug mächtig sei, ein Mann zugegeben werde als Presbhter, welcher die Gemeinde mit dem Worte des Lebens bediene. Aller Augen hefteten sich da auf den Fremd-

ling aus Thagafte, beffen Gifer in ber Heiligung bes eignen Bergens und lebens und bessen theologische und rhetorische Tüchtigkeit allgemein befannt war, und ber Ruf: Augustinus sei ber Bresbhter! erschallte aus Aller Mund. Balerius war boch erfreut, Augustimus aber tief erschüttert, Thränen stürzten ihm aus ben Augen. Die Leute verstanden dieselben falsch, fie meinten, er weine, weil man ibn nicht zum Bischofe, sondern nur zum Presbuter begebre, und wollten ibn damit tröften. daß das Bresbyterat der nächste Schritt um Epissopate sei. Er weinte, bag er aus ber geliebten Stille eines Rlofters scheiben, daß er, bem so viel noch fehle an driftider Erfenntnig und driftlichem Leben, schon jest die Berbe bes Derrn weiben follte auf ber grünen Aue feines Wortes. Er bat pringend, die Ordination noch anstehen zu lassen, bis er sich besser u biefem Amte vorbereitet habe: aber nichts half ihm. Balerius pries die Gnade Gottes, die sein Gebet erhört und die Wahl auf den rechten Mann gelenkt habe, und weihte ihn 391 in der Zeit por Ditern.

Gine bobe Meinung batte Augustinus von bem Predigtamte, welches ibm nun befohlen war, und eine sehr geringe von seiner Tücktigkeit: er wandte sich beshalb gleich nach ber Ordination an Balerius mit der dringenden Bitte, ihm die Zeit bis Oftern zu tiller Sammlung durch Gebet und Forschen in der Schrift zu ge= währen. "Aber vielleicht antwortest du," sagt Augustinus in seinem Bittschreiben\*) Ep. 22 (Band 2, 20), "ich möchte wissen, was bir an beiner Ausbildung fehlt? Deffen ift aber so viel, daß ich leichter aufgählen könnte, was ich schon habe, als was ich noch zu haben winsche. 3ch wage wohl zu sagen, daß ich weiß und mit vollem Glauben festhalte, was zu unfrem Beile gereicht. Aber wie foll ich eben dieses zum Heile Anderer barreichen, indem ich nicht das suche, was mir selbst, sondern was Bielen nütze ist, auf daß sie selig werben? Und es gibt vielleicht welche, ja es ist gar nicht baran zu weifeln, es gibt in ben beiligen Büchern niedergeschriebene Rath= idläge, daß ber Mensch Gottes, welcher sie kennen gelernt und er= griffen bat, die firchlichen Angelegenheiten ordentlich besorgen, ober wenigstens unter ben Sanben ber Ungerechten entweder mit ruhigem

<sup>\*) 3</sup>ch bemerke hier ein für alle Mal, baß ich nach ber Mauriner Ausabe, Antwerpen 1700 ff., citire.

Gewissen leben ober sterben kann, obne ienes Leben zu verlieren nach welchem allein die bemüthigen und sanstmüthigen Berzen ber Christen seufzen. Wie kann bieß aber geschehen, wenn nicht, wie ber Herr sagt, burch Bitten, Suchen und Anklovfen, das ist burch Beten, Lesen und Seufzen! — Denn was könnte ich bem Herrn, meinem Richter, antworten? Ich konnte biernach nicht mehr trachten, da ich durch kirchliche Geschäfte verbindert war. Wenn er mir dann and wortete: du Schalksknecht, wenn ein Landaut der Kirche, besset Krüchte mit großer Anstrengung gesammelt werben, von einem biswilligen Kläger in Anspruch genommen würde, verließest du dam nicht den Acker, welchen ich mit meinem Blute getränkt habe, mb gingest, wenn du etwas bei dem irdischen Richter thun könntest, mit Aller Zustimmung, ja auf Befehl und Gebeiß Etlicher von bamen und selbst, wenn wider bich erkannt wurde, reistest bu über bas Meer? Und wenn du auf diese Weise selbst ein Jahr ober noch brüber abwesend wärest, würde keine Klage laut, damit ja nicht ein Anderer das Grundstück besitze, das nicht für die Seele, sondern für ben Leib der Armen nothwendig ist, deren Hunger doch meine le benbigen Bäume, wenn sie fleißig gepflegt wurden, viel leichter und mir angenehmer stillen würben. Warum benn fagst bu, baf bir bie Zeit der Muße gemangelt habe, meinen Ackerbau zu lernen? Som mir, was ich antworten soll: ich bitte bich! Willst bu etwa, bas ich sage: ber Greis Valerius, weil er mich in allen Stücken aus gerüstet hielt, erlaubte mir, um so mehr er mich liebt, um so weniger dieses zu lernen?"

Dieser Umstand, daß Augustinus sich bei dem Antritt seines Amtes nicht hinlänglich vorbereitet zu dem Dienste am Worte er kannte, hat ihn mit veranlaßt, seine Schrift de doctrina christiana (Band 3, 1—70) zu versassen, um, was in seinen Kräften stand, zu thun, daß die rechte Art und Weise zu predigen bei Zeiten gesernt werden könne. Diese Schrist ist nicht, wie des Chrhsostomus Werk über das Priesterthum, eine Jugendschrift: sie ist die Arbeit eines reisen, vielersahrenen Mannes und Meisters. Die drei ersten Bücher dieser Christenlehre beschäftigen sich mit der Untersuchung, wie die christliche Lehre aus der heiligen Schrift gefunden wird: wir besitzen in ihnen also die erste Hermeneutik. Das letzte Buch, das vierte, lehrt, wie die gefundene Wahrheit der Gemeinde verkündet wird: wir begrüßen also hier die erste Homiletik. Nach

seiner eigenen Angabe in den Retraktationen Buch 2, Kap. 4 (Band 1, 31) schrieb er die drei ersten Bücher (näher dis III, 25 im Ansang) viel früher als das vierte Buch, etwa um 397: als er in jener Durchsicht seiner Werke zu diesem unvollendet schon auszegegangenen Buche kam, führte er es um das Jahr 427 zu Ende. Es ist demnach der reiche Schatz seiner Ersahrungen, die reise Frucht seines unauszesetzten Nachdenkens über die Predigt in dieser goldenen Schrift niedergelegt, zu deren Analyse wir jetzt übergehen.

Bon vornberein in bem ersten Ravitel erklärt ber Berfasser. baft feiner in biefer Schrift rhetorische Borichriften, wie er fie in ben weltlichen Schulen gelernt und gelehrt babe, erwarte: er ftellt also eine kirchliche Rhetorik in Aussicht. Das zweite Kapitel mabnt die Freunde ber Wahrheit, biese Rhetorit nicht zu verachten. "Denn ba," fagt er, "burch bie Berebsamkeit sowohl zu Wahrem als auch au Kalichem überredet wird, wer wagt au fagen, daß der Lüge gegenüber die Wahrheit bei ihren Bertbeidigern wehrlos bafteben folle? Diejenigen alfo, die ju Falfchem zu überreben fuchen, follten es versteben, ben Zubörer burch bie Ginleitung geneigt, aufmerksam und lernbegierig zu machen, jene aber follten es nicht versteben? Jene follen bas Faliche turz, einfach, einleuchtend barftellen; biefe aber bas Babre auf folde Beije, daß es zu bören efelig, zu versteben au unflar und endlich au glauben au unliebsam ist? Jene sollen mit trügerischen Gründen die Wahrheit bekampfen und die Lüge ftüten; biefe aber follen weber bas Wabre zu vertheibigen, noch bas Faliche zu widerlegen vermögen? Jene, welche das Gemüth der Zubörer zum Irrthum bewegen und antreiben, sollen burch ihre Rebe schrecken, betrüben, erfreuen und feurig ermabnen, und biese bagegen, welche für die Wahrheit find, follen träge und falt schlafen? Wer ware thoricht genug, eine folde Meinung zu begen! Weil daber die Redegabe von dem größten Einflusse ist, da sie entweder jum Berkehrten ober zu bem Rechten zu bestimmen fo viel vermag, warum foll fie nicht burch ben Eifer ber Guten erworben werben, daß fie ber Wahrheit biene, ba bie Schlechten fie, um verfehrte und eitle Sachen zu erlangen, zu 3weden ber Bosheit und ber Lüge mißbrauchen?" Nach Rav. 3 muß man bie Rbetorik in ber Jugend treiben und zwar wird fie am Besten gelernt, wenn man gute Redner bort. "Die Fürsten sogar ber romischen Beredsamkeit (Cicero de orat. 3, 31. Quinctil. inst. or. 1, 1 unb 2) trugen

tein Bebenken zu sagen, daß wer diese Kunft nicht schnell, sie überhaupt nicht erlernen könne. Ob bieses mabr sei, was ist es Noth, es zu untersuchen? Denn wenn sie endlich auch ein Mal von langsameren Beistern gelernt werden könnte, so balten wir sie boch nicht jo boch, daß wir auf ihre Erlernung die reifen und gar die wichtigen Lebensiahre ber Menschen verwandt wiffen wollten. Es ift binlanglich, daß die Bürschen sich damit beschäftigen, und zwar nicht ein Mal alle, von benen wir wünschen, daß sie zu dem Frommen der Kirche ausgebildet werden, sondern nur die, auf welche noch keine andre dringlichere und dieser Sache obne Aweifel vorzuziehende Nothwendiafeit Beschlag gelegt bat. Denn wenn eine scharfe und le bendige Geistesbegabung da ist, wird die Beredsamkeit benen leichter zu eigen werben, welche Beredte lesen und bören, als benen, welche den Regeln der Beredsamkeit nachjagen. — Wenn aber eine folde Begabung mangelt, so werben entweder die rhetorischen Borichriften nicht verstanden, oder, wenn sie auch, durch große Arbeit eingebläut, einiger Maken verstanden werden, so werden sie doch nichts belfen. -Wenn die Kinder nur dadurch reden lernen, daß sie die Reden der Redenden bören: warum könnte man nicht beredt werden, obne Unterricht in der Redefunst, daburch, daß man die Reden der Beredten lieft und hört und, so weit als fie nachzuahmen gestattet ift, nachahmt? — Wir kennen sehr Biele, welche ohne die rhetorischen Borschriften beredter sind als sehr Biele, welche jene gelernt haben: aber wir kennen Niemanden, welcher es ware, ohne Schriften und Reden von Beredten gelesen und gehört zu haben." Das vierte Rapitel bestimmt die Aufgabe des geiftlichen Redners also: "Der Behandler und Lehrer der heiligen Schrift, der Bertheidiger bes rechten Glaubens und der Bekämpfer des Irrihums muß sowohl das Gute lehren als dem Bosen webren (et bona docere et mala dedocere) und in diesem Werke der Rede die Geaner gewinnen, die Trägen aufregen, die, welche nicht wissen, worum es sich handelt und was sie zu erwarten haben, unterrichten." Sind die Hörer einfach zu unterrichten, so ist ihnen die Lehre vorzutragen, sind Aweifel zu beseitigen, so mussen Beweise und Schlusse vorgebracht werben, sind Gemüthsbewegungen zu erzielen, so sind fräftigere Mittel anzuwenden, nämlich Beschwörungen, Rügen, Ermahnungen und Warnungen. Das fünfte Kapitel führt aus, daß ein weiser Redner besser ist als ein beredter, Augustimus beruft sich dabei auf

Sicero's Ausspruch (de invent. 1, 1), daß die Weisbeit ohne Beredfamteit wenig Ruten ichaffe ben Staaten, baf aber Beredfamfeit ohne Weisheit meistentheils großen Schaben, und niemals Ruten bringe. Das Befte fei es freilich, wenn ber Rebner zugleich weise und beredt sei. "Weise aber spricht ber Mensch besto mehr ober weniger, je mehr ober je weniger er in ber beiligen Schrift porwärts gefommen ift: ich meine nicht, in dem fleißigen Lesen und Einbrägen berselben in's Gedächtniß, sondern in ihrem richtigen Ber-Mandnik und in ber genauen Erforschung ihres Sinnes. - Wer meise sprechen soll, was er nicht auch beredt ausbrücken kann, ber muß bauptsächlich an die Worte ber Schrift sich halten. Denn je armer er fich in feinen eigenen erkennt, besto mehr muß er in Tenen reich fein, daß er, mas er mit feinen Worten gefagt bat, aus tenen beweise, und daß der, welcher in seinen eigenen Worten zu flein ift, burch bas Zeugniß jener großen gleichsam wachse." Die Urbeber ber beiligen Bücher waren, behauptet bas fechste Kapitel. ebenso beredt als weise. "Denn," sagt Augustinus, "wo ich sie ver-Tebe, so kann mir nichts nicht allein weiser, sondern auch nichts beredter als fie scheinen. Und ich wage zu behaupten, daß Alle, welche recht verstehen, was jene reben, zugleich einsehen, baß jene nicht anders haben reben bürfen. Wie es nämlich eine Beredsamkeit Ribt, welche mehr dem jugendlichen Alter ansteht, so gibt es auch eine, die bem Greisenalter icon läßt, und wie von Beredsamkeit nicht mehr gesprochen werden kann, wenn sie mit der Person des Rebenben nicht übereinstimmt, so gibt es auch eine Berebfamkeit, welche ben Männern, die das höchste Ansehen verdienen und mahr-Saft göttlich find, geziemt. Mit biefer haben jene gerebet und ihnen Tiemt feine andre und keinen andren ziemt diese: benn ihnen ift fie angemessen, die Andern aber überragt sie, je niedriger sie zu sein deint, besto bober, nicht burch Windigkeit, sondern burch ihre Ge-Diegenheit. Wo ich fie aber nicht verstehe, wird mir zwar ihre Berebsamkeit weniger beutlich, aber ich zweifle boch nicht, daß fie fo Tei, wie fie ift, wo ich verstehe." - "Ich könnte wohl, wenn ich Beit batte, alle Kraft und allen Schmuck ber Beredsamkeit, worüber tene fich so aufblasen, welche ihre Sprache ber Sprache unfrer Schriftsteller nicht wegen ihrer Erhabenheit, sondern wegen ihres Schwulftes vorziehen, in ben beiligen Schriften biefer zeigen, mit welchen die göttliche Borsehung uns zu unfrer Erziehung und zu Rebe, Geich. b. Brebigt. 12

unfrer Berfetung aus biefer bofen Welt in bie Seligkeit versehen bat. Aber bas. was biesen Männern mit ben Rebnern und Dichtem ber Heiben gemein ist, ergött mich nicht mehr, als ich sagen kam, in jener Beredsamkeit: das bewundre und staune ich viel mehr an, daß sie sich jener unsern Beredsamkeit mit der andern ihnen eines thümlichen Beredsamkeit bedient haben, daß sie ihnen weder fehlt noch bei ihnen besonders hervortritt, weil dieselbe weder von ihnen gemikbilligt noch zum Brunke gezeigt werden durfte. Das Eine biervon würde gescheben, wenn sie vermieden würde, das Andre könnte geglaubt werben, wenn sie leicht erkannt würde. Und as welchen Stellen sie etwa von den Gelehrten erkannt wird, with so geredet, daß die Worte, mit welchen von den Dingen geredet wich nicht von den Redenden herbeigeholt, sondern unwillkürlich den Dingen felbst sich unterlegt zu haben scheinen, daß du glauben könntest, die Wahrheit schreite aus ihrem Hause, d. i., der Brust des Weisen, bervor und es folge ibr als unabtrennliche Dienerin, auch ohne pe rufen zu sein, die Beredsamkeit." In dem fiebenten Kapitel wir auf Rom. 5, 3 ff. - eine Alimar - und auf 2. Cor. 11, 16 ff. eine tunstvolle Beriode, sowie auf Amos 6, 1 ff. hingewiesen: welche Beredsamkeit! Doch die beiligen Schriftsteller sind nicht in Allen nachzuahmen, mahnt das achte Rapitel, sie baben nämlich vielfos bunkel geredet, ihre Ausleger dürfen nicht so reden, sondern in aller Reden haben sie zuerst und zumeist nach Deutlichkeit zu ringen, bat fie verstanden werben. Es gibt in der Schrift Dinge, fährt bet neunte Kapitel fort, welche überhaupt nicht ober nur kaum verstanden werben können, diese sind selten ober gar nicht zu behandeln: wem ber Redner sich auf sie einläßt, so soll er sich nicht sorgen, mit welcher Beredsamkeit, sondern mit welcher Deutlichkeit er lebre Wenn es auf die Deutlichkeit ankommt, so ist eine gewisse absiche liche Nachlässigkeit (Cicero, Dr. 23) gestattet, aber, heißt es Rapitel 10, biefe legt nicht so ben Schmuck (ber Rebe) ab, baß fie in bal Gemeine fällt, obgleich gute Lebrer bei bem Reden fich befleißigm oder doch sich befleikigen sollten, daß das Wort nicht so ausgesprocks wird, wie es von den Gelehrten, sondern vielmehr wie es von det. Ungelehrten ausgesprochen zu werden pflegt. "Was nütt," ruft a aus, "bie Reinheit ber Sprache, wenn sie nicht von bem Hörer ver standen wird, da überhaupt aar kein Grund zum Reden vorliegt wenn, was wir reden, die nicht verstehen, um derenwillen wir reden,

ak fie versteben. Wer also lebrt, wird alle Worte vermeiben, welche ticht lebren: und wenn er statt ihrer andere reine, welche verstanden verben, gebrauchen kann, jo ziehe er bas vor: so er es aber nicht ann, entweder weil sie nicht vorhanden sind, oder ihm augenblicklich nicht gegenwärtig find, mag er auch weniger reine Worte ge= brauchen, wenn nur die Sache felbst gelehrt und rein gelernt wird." "Sobald als er verstanden worden ift, muß er entweder bie Rebe ichließen ober auf einen andern Begenstand übergeben. Die auf Erfenntniß begierige Menge pflegt burch ihre Bewegung anzuzeigen. ob sie verstanden bat: bis sie dieß anzeigt, ist das, was behandelt wird, in vielfacher, wechselnder Rebe hin und ber zu dreben, was die nicht in ihrer Bewalt haben, welche ausgearbeitete und wörtlich auswendig gelernte Reben halten. Denn wie der angenehm ift. welcher bas, was erkannt werden foll, von Wolken befreit, so ist iener läftig, welcher Erfanntes immer wieder vorfaut, benen pornebmlich, beren gange Erwartung auf die Lösung ber Schwierigkeit bessen, was erklärt wird, gespannt war. Des Ergötens wegen werben auch bekannte Dinge gesagt, wo man nicht auf biese selbst. jondern auf die Art und Beise, wie sie besprochen werden, gespannt "Die beste Lehrweise ift biese, burch welche erreicht wird, daß ber Zuhörer bie Wahrheit hört und was er bort, versteht." Der, welcher beutlich rebet, fügt Kapitel 11 bingu, rebe auch gefällig. Das Wahre in ben Worten, nicht die Worte liebt bas gute Gemuth. "Aber was nütt ein goldner Schlüffel," fragt Augustinus, wenn er nicht öffnen tann, was wir wollen? Ober was schabet ein hölzerner, wenn er dieß zu Stande bringt, wenn wir nichts weiter wollen, als daß, was verschlossen ist, geöffnet sei? Aber weil bie, welche effen und lernen, eine gewiffe Aehnlichkeit haben, fo find wegen bes Ueberbruffes ber Meiften auch bie Speifen zu würzen, ohne welche man nicht leben fann." "Es hat ein beredter Mann" (bgl. Cicero, Orator 21), lefen wir Kapitel 12, "gefagt und zwar richtig gejagt, ber Beredte muffe fo iprechen, bag er lebre, bag er ergöte, daß er bewege: dazu fügt er noch: ", das Lehren gebort jur Nothwendigkeit, bas Ergöben zu ber Anmuth, bas Bewegen zu dem Siege"". Das Lehren ist unftreitig die Hauptsache. "Wie der Borer zu ergöten ift, daß er bei bem Boren festgehalten werbe, jo ist er auch zu bewegen, daß er zum Handeln bestimmt werbe. Und wie er ergött wird, wenn du anmuthig sprichst, so wird er

bewegt, wenn er liebt, was du versprichft, fürchtet, was du brobst, basst, was du schiltst, was du empfiehlst, ergreift." "Wenn sie noch unwissend sind, sind sie allewege früher zu belehren, als zu bewegen Und vielleicht werden sie durch die Erkenntnik der Dinge selbst so bewegt werden, daß es nicht Noth thut, sie durch größere Kraft ber Beredsamkeit noch zu bewegen. Wenn bieß aber nothwendig ift. muß es geschehen. Dann aber ist es nothwendig, wenn sie wissen, mas zu thun ist, und es nicht thun. Und daher ist das Lehren Sache ber Nothwendigkeit. Denn die Menschen können sowohl thm als auch lassen, was sie wissen. Wer aber wollte sagen, daß fie thun muffen, was fie nicht wissen? Und daber ist bas Beweger nicht Sache der Nothwendigkeit, weil es nicht immer Roth that, wenn dem blok Lehrenden oder auch Ergötenden der Hörer ichon zufällt. Daber gebort bas Bewegen zu bem Siege, weil es geschehen kann, daß gelehrt und ergött, aber nicht zugestimmt wird. Bas follen aber iene beiden nüten, wenn dieses Dritte fehlt." "Der beredte Kirchenmann," beißt es Kapitel 13, "muß, wenn er etwas rath, was zu thun ist, nicht bloß lehren, daß er anweise, und ergöhen, daß er fessle, sondern auch bewegen, daß er siege." Fern sei, beist es in Rapitel 14, von der Kirche jene Anmuth der Rede, welche bas, was nicht zu thun, selbst das, was zu flieben ist, ausschmückt um welche geringe und zerbrechliche Büter mit überschäumenden Worten preist. Für sich und für die, welche er anreden will - 15. Ro pitel -, foll ber Prediger beten, "er fei ein Beter, ebe er ein Redner ift. Rommt die Stunde, in welcher er reden foll, heran, so erhebe er, ehe er seine Zunge zum Vortrage in Bewegung sett zu Gott die durstende Seele, daß er, was er getrunken bat, and sprudele oder ausströme, womit er sich erfüllt hat. Denn wenn über eine jede Sache, welche nach dem Glauben und der Liebe # behandeln ift, vieles gesagt werden kann und es viele Weisen gibt in welchen davon gesprochen werden kann von denen, welche es ver stehen: wer weiß, was gerade für diesen Augenblick entweder und zu sagen, oder durch uns gehört zu werden fromme, außer dem, bet die Herzen Aller durchschaut? Und wer macht, daß was nothwendis ist, auch so, wie es nothwendig ist, von uns gesagt werde, went nicht er, in dessen Hand sowohl wir als auch unfre Reden sind? Defhalb lerne aber boch Alles, was zu lehren ift, wer es sowohl wiffet als auch lehren will, und auch die Fertigkeit zu reden erwerbe er sich,

wie es einem Kirchenmanne geziemt. Er gebenke aber, daß in der Stunde, wo geredet werden foll, bem frommen Gemuthe widerführt, was ber herr fagt: forget nicht, wie ober was ihr reben follt, benn es foll euch zu ber Stunde gegeben werben, was ihr reben follt. Denn ihr seid es nicht, die ba reben, sondern eures Baters Geift ift es, ber burch euch redet (Matth. 10, 19 und 20). Wenn bemnach in jenen der beilige Geist redet, welche den Berfolgern überliefert werben um Chrifti willen, warum nicht in jenen, welche ben Vernenden Chriftum überliefern?" Diefes Beten foll mit bem Urbeiten Sand in Sand geben: Baulus forbert in ben Baftoralbriefen von Timotheus und Titus, daß fie für ihre Tüchtigfeit jum Lehren Sorge tragen follen. Gottes Gnabe und ber Menschen Bemühung muß zusammen sein, freilich liegt Alles an Gottes Segen. "Denn," beißt es in bem 16. Kapitel, "wie die leiblichen Beilmittel, welche ben Menschen vom Menschen gereicht werben, nur benen helfen, welchen Gott die Rettung auswirft und welche auch ohne dieselben gebeilt werden fönnen, da sie obne ibn nichts vermögen, doch an= gewandt werden -: so nütsen auch die Sulfsmittel der Lebre bann ber Seele, burch einen Menschen angewandt, wenn Gott ichafft, bag fie nüten, welcher bas Evangelium bem Menschen auch nicht von Menschen und nicht durch einen Menschen geben konnte." "Wer alfo," stellt bas 17. Rapitel fest, "barnach trachtet, burch seine Rebe au bem, was gut ift, zu überreden, der bete und arbeite, nichts von Diesen brei, daß er nämlich lehre, daß er ergöte, daß er bewege, verachtend, daß er mit Verständniß, mit Luft und mit Gehorsam gehört werbe. Wenn er bieß geschickt und paffend thut, barf er nicht mit Unrecht beredt genannt werden, wenn ihm auch ber Beifall bes Sorers nicht nachfolgt. Denn auf Diefes Dreifache, nämlich daß er lehre, daß er ergötze, daß er bewege, scheint auch jenes Dreifache ebenberselbe Urbeber ber römischen Beredsamkeit beziehen gewollt zu haben, wenn er eben bort (c. 29) fagt: Der also wird berebt fein, welcher über fleine Dinge ichlicht, über mittlere ichon, über große erhaben wird reben können, als ob er jenes Dreifache auch hinzufügte und so auslegte, indem er einen einzigen Sat bilbet: jener also ift beredt, welcher, bamit er lebre, von kleinen Dingen schlicht, damit er ergöte, von mittleren schön und damit er bewege, von großen erhaben wird reben fonnen." Es ift freilich, bemerkt Augustinus in dem 18. Kapitel, in geistlichen Dingen Nichts klein,

fondern Alles groß. "Weil wir Alles," fagt er treffend, "besonders aber. was wir von böberem Orte aus zu ben Leuten reben, auf das Heil der Menschen und zwar nicht auf das zeitliche, sondern auf das ewige Beil beziehen muffen, wobei auch das ewige Berberben zu verhüten ist, ist Alles groß, wovon wir reden, so daß sogar das, was ein Kirchenlebrer über Gelbsachen, wie Gelb er worben und wie es verloren wirb, sagt, nicht klein erscheinen baf, mag nun die Gelbsumme groß ober klein sein. Denn die Gerechtiskeit, welche boch wahrhaftig auch in kleinen Geldsachen bewährt werben muß, ist nicht klein, wie benn ber Herr sagt: wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu." (Luc. 16, 10.) "Obschon." beißt es im 19. Kapitel. "ber Lebrer ein Redner großer Dinge sein foll, so barf er boch nicht immer erhaben bavon reben, sonbern schlicht, wenn etwas gelehrt wird, schön, wenn etwas getabelt ober gelobt wird. Wenn aber etwas gethan werden foll und wir au solchen sprechen, welche dieß thun sollen, aber nicht wollen, dann muß das, was groß ist, erbaben gesagt werden und angemessen, mm bie Gemüther zu bewegen. Und bisweilen wird über einen und benselben großen Gegenstand sowohl schlicht gerebet, wenn geleht wird, als auch schön, wenn gepredigt wird, und erhaben, wenn das abgewandte Gemüth angetrieben wird, daß es sich herwende." In dem 20. Kapitel werden nun zuvörderst Exempel der schlichten Rede weise - Gal. 4, 21 ff., 3, 15 ff., sodann ber schönen 1. Tim. 5, 1, Röm. 12, 1 ff., 13, 6 f., 12 ff. und endlich der erhabenen 2. Cor. 6, 2 ff., Rom. 8, 28 ff., Gal. 4, 10 ff. — angeführt. "Es ist bei bem Lehren nicht bafür allein zu forgen, daß bas Berschloffene geöffnet und die Anoten der Fragen gelöst werden, sondern auch dafür, daß, während dieß geschieht, andren Fragen, welche sich vielleicht ausbrängen, entgegengetreten werbe, damit nicht das, was wir sagen, durch jene umgestoßen ober widerlegt werde: doch müssen die Lösungen jener Bebenken uns ebenso entgegenkommen, daß wir nicht etwak anfassen, was wir nicht beseitigen können. Es geschieht aber, das wenn andere, in eine Frage einfallende Fragen und wiederum andere, in die einfallenden einfallende Fragen behandelt und gelöft werden, in eine solche Länge die Arbeit der Beweisführung sich ausbehnt, daß, wenn das Gedächtniß nicht ausnehmend stark und frisch ist, ber Disputator zu dem Hauptpunkte, von dem gehandelt wurde, nicht zurückehren kann. Sehr gut ist es aber, daß Alles, was dagegen

gesagt werben kann, wenn es fich aufbrängt, widerlegt werbe, damit es sich nicht ba aufbränge, wo keiner ist, ber antworten kann, ober einem zwar anwesenden, aber schweigenden sich aufdränge, welcher bann gar nicht gebeilt fortgeben würde. Man bat fich in Acht u nehmen, daß nicht ben göttlichen und wuchtigen Gedanken baburch, daß ihnen ber Wohlflang beigesellt wird, ber Nachbruck entzogen verbe. Die erhabene Rebegattung aber unterscheidet sich baburch am Meiften von jener schönen Gattung, daß fie nicht sowohl burch ben Schmuck ber Worte zierlich, als vielmehr burch bie Affekte ber Seele gewaltig ift. Denn fie nimmt auch jenen Schmuck fast gang an, aber, wenn fie ihn nicht schon bat, sucht fie ihn nicht. Sie fahrt taber in ihrer eigenen Kraft und reißt die Schönheit ber Rebe, wenn fie ihr entgegenkommt, burch bie Macht bes Gegenstandes an fich, fie nimmt fie aber nicht an aus Sorge um ben Schmuck. Denn es genügt, daß bie bem, worum es fich handelt, entsprechenden Worte nicht durch den Meiß des Mundes gewählt werden, sondern bem Feuer bes Bergens folgen. Denn wenn ein tapferer Mann mit einem mit Gold und Ebelftein verzierten Schwerte ausgerüftet würde, richtet er, gang auf den Kampf verfessen, Alles, was er ausrichtet, zwar mit jener Waffe aus, aber nicht, weil fie lostbar, sondern weil fie eine Waffe ist: er ist aber boch berselbe und vermag fehr viel, auch wenn ", was jeder nur vorfand, macht ibm jur Baffe ber Born"" (Birgilius, Aen. 7, 508)." An biefe biblifchen Beispiele ber brei Stilarten ichliegen fich im 21. Rapitel Beispiele aus Cyprianus und Ambrofius an. Mit diesen brei Rebegattungen bat man nach Kapitel 22 in bem Bortrage abzuwechseln. "Be länger bie Rebe in einer Gattung fortgebt, besto weniger fesselt ne ben Hörer. Wenn man aber von einer in die andre übergebt, so schreitet die Rebe, wenn sie auch länger dauert, doch ganz schicklid vorwärts, obgleich auch die einzelnen Gattungen ihre Berschiedenbeiten in ber Rebe ber Beredten haben, welche verhindern, daß ber Beift ber Zubörer falt ober schlaff werbe. Doch fann leichter bas nur Schlichte, als bas bloß Erhabene länger ertragen werben. Denn je mehr eine Bewegung ber Seele, daß uns ber Zuhörer zustimme, bervorzubringen ift, besto weniger fann fie auf der Sobe lange er= balten werben, wenn sie hinlänglich erregt worden ift. Deghalb muffen wir uns vorseben, daß, mabrend wir, was aufgeregt ift, noch höher aufregen wollen, es nicht von da herabfalle, wohin es

burch die Aufregung gebracht worden war. Nachdem aber solches. was schlichter zu sagen ist, eingeschaltet worden ist, wird aam an wieder zu dem, was erhaben geredet werden muß, gegangen, daß der Andrang der Rede, wie die Aluth des Meeres, abwechsele." erbabene Rede aibt. nach Kapitel 23, wie die schlichte den beiben anderen Arten gern in sich Raum: die schöne Rede fordert die erhabene Gattung nicht, benn fie wird, um die Seelen zu ergoben und nicht um sie zu bewegen, unternommen. Die scharffinniger Stellen ber schlichten Rebegattung, sowie die Schönheiten der zweiten Gattung werben beklaticht, aber, sagt Rapitel 24, "die erhabene Sattung unterbrückt burch ihren Nachbruck die Stimmen des Beifalls, briickt aber Thränen aus. Als ich zu Säsarea in Mauritanien bem Bolke abrathen wollte von bem Bürgerkampfe, der mehr als ein Bürgerkampf war, den sie Caterva nannten, denn nicht blok Bürger, sondern auch Berwandte, Brüder, endlich Eltern und Shne, burch Steine (Lose) unter sich in zwei Barteien geschieben, kämpsten mehrere Tage hinter einander zu einer gewissen Zeit des Jahres feierlich und jeder tödtete, wen er konnte, sprach ich zwar erhaben, to viel ich vermochte, daß ich eine so grausame und eingerottete Unsitte aus ihren Herzen und Sitten berausrisse und durch meine Rede vertriebe: ich glaubte aber nicht, daß ich schon etwas erreicht hätte, als ich sie mir zurufen börte, sondern als ich sie weinen sah. Durch das Zurufen nämlich gaben fie zu erkennen, daß fie gelehrt und ergött wurden, durch die Thränen aber, daß sie bewegt wurden. Als ich diese sab, glaubte ich, daß jene unmenschliche, von den Batem und Großvätern und weiterhin von den Borfahren überlieferte Gewohnheit, welche ihre Gemüther feindselig besessen hatte, ober richtiger, besak, besiegt sei, ebe sie es mit der That zeigten, mb, bald die Rede schliekend, wandte ich Herz und Mund zu Gott, m zu danken. Und siehe es sind beinah acht Jahre oder mehr. daß durch Christi Gnade dort nichts dergleichen versucht worden ist. 💆 gibt noch viele andre Erfahrungen, durch welche wir gelernt haben, daß die Leute, was in ihnen die Erhabenheit einer weisen Rede gewirkt bat, nicht durch Schreien, sondern durch Seufzen, bisweilen auch burch Thränen, endlich burch Beränderung bes Lebens gezeigt haben. Durch die schlichte Redeweise sind sehr viele verändert worden, aber so, daß sie wußten, was sie nicht wußten, ober glaubten, was ihnen nicht glaublich schien, nicht aber so, daß sie thaten, was fie als ihre Bflicht schon erfannten und nicht thun wollten. Um folderlei Särtigkeit zu bewegen, muß erhaben geredet werden." Die zweite Redegattung will ergöten, will als schön und wohlgeordnet erfannt werben: ber firchliche Redner verbindet mit dieser Absicht eine andere nach Kapitel 25. Er will, indem er von den Tugenden icon rebet, zu biefen Tugenben reigen und loden. "Daber geschieht es, daß wir auch des Schmuckes ber schönen Rede uns nicht prablerisch. sondern flug bedienen, nicht mit seinem Zwecke zufrieden, nach welchem der Hörer lediglich ergött werden soll, sondern dieses vielmehr erstrebend, daß er zu bem Guten, wozu wir ihn überreben wollen, auch dadurch unterstützt werde." "Jenes Dreifache." beginnt bas 26. Ravitel, "welches wir oben (Kavitel 15 und 17) aufstellten, bak ber, welcher weise rebet, so er auch beredt sprechen will, bas beweden muffe, daß er mit Berftandniß, mit Luft, mit Geborsam gebort werbe, ift nicht so zu nehmen, als ob biese einzelnen Momente jenen brei Rebegattungen fo zuertheilt wurden, bag zu ber ichlichten Gattung bas mit Berftändniß, ju ber schönen bas mit Luft und ju ber erhabenen bas mit Gehorsam Gehörtwerben gebore, sonbern vielmehr fo, daß dieses Dreifache der Redner stets erstrebe und, so viel er vermag, erreiche, auch wenn er sich mit einer einzelnen von ihnen beschäftigt. Denn wir wollen nicht, daß bas, was wir reben, Etel erwecke, und begbalb wollen wir nicht blog mit Berftandnig, sondern auch mit Lust gebort werden. Was aber erstreben wir mit ben göttlichen Zeugnissen bei bem Lehren bessen, was wir sagen, außer daß wir mit Geborfam gebort werden, d. i. daß ihnen geflaubt werbe, unter bem Beiftande beffen, von bem gejagt ift: Deine Zeugnisse sind sehr fest gemacht worden (Pf. 93, 5). Was wünscht der anders, als gebort zu werden, welcher etwas, wenn gleich in schlichter Rebe, ben Lernenden vorträgt? Und wer wollte ihn wohl boren, wenn er nicht auch burch einige Anmuth ben Hörer feffelte. Denn wenn er nicht verstanden würde, wer wüßte nicht, daß er weber mit Lust noch mit Gehorsam gehört werde? Meistens aber erweckt die schlichte Rede, wenn sie die schwierigsten Fragen löft und burch unvermutbete Rlarlegung beweift, wenn fie bie scharffinnigsten Sabe, ich weiß nicht aus welchen Soblen, wo fie nicht verhofft wurden, berausreißt und zeigt, wenn fie ben Irrthum bes Gegners befiegt und lebrt, daß falsch sei, was von jenem gesagt wurde und unbefieglich schien, folden Beifall, daß sie kaum als schlicht erkannt

wird, zu allermeist wenn ein gewisser nicht gesuchter, sondern gleichjam natürlicher Schmuck ihr zugehört und eine gewiffe nicht prumtende, sondern gleichsam nothwendige und, daß ich so sage, den Sachen selbst ausgepresste Külle. Denn weil sie weber geschmickt noch gewaffnet einberschreitet, sonbern gleichsam nacht in ben Rampf gebt, gerbrückt sie bennoch mit ihren Nerven und Muskeln ben Widersacher und stößt um und zerstört mit den sehr tapfern Gliedem die widerstebende Unwahrheit. Weshalb wird aber bäufig und viel den so Redenden zugerufen, wenn nicht, weil die also bargestellte, also vertheidigte, also unbesiegte Wahrheit ergött? schlichten Redeweise also auch muß jener unser Lebrer und Reduct das zu erreichen suchen, daß er nicht blok mit Verständnik, sondem auch mit Lust und mit Geborsam gebort werde. Auch jene schöne Redegattung bleibt bei dem beredten Kirchenmann weder ohne Schmuck, noch wird sie unziemlich geschmückt, auch begehret er nicht allein dieses, daß den ergötze, was er den Andern lediglich vorträgt, sondern auch in bem, was er lobt ober tabelt, daß jenes zu erstreben ober fester zu halten, dieses aber zu vermeiden oder zu verabscheuen sei, will er burchaus mit Geborsam gebort werden. Wenn er aber nicht mit Berständniß gehört wird, kann er auch nicht mit Lust gehött werden. Wenn es aber Noth thut, den Zuhörer durch die erhabene Gattung zu bewegen und zu erweichen (dieß ist dann Roth, wem er eingesteht, daß sowohl mahr als auch schön gesprochen werbe, und er boch nicht thun will, was gesagt wird), ist ohne Zweifel erhaben zu reden. Aber wer wird bewegt, wenn er nicht weiß, was gejast wird? Ober wer wird gefesselt, daß er bore, wenn er nicht ergöt wird? Daber kann auch bei dieser Gattung, wenn zum Gehorsam das harte Herz durch die Erhabenheit der Sprache gebeugt werden muß, nicht mit Behorsam gehört werben, wenn ber, welcher redet, nicht zugleich mit Verständniß und mit Lust gehört wird." hat aber, daß mit Gehorsam gehört werde," beginnt das 27. Kapitel, "das Leben des Redenden mehr Gewicht als die noch so große Erhabenheit der Rede. Denn wer weise und beredt spricht, aber schlecht lebt, unterweist zwar Biele, welche lernbegierig sind, obgleich es, wie geschrieben steht, ihm selber nichts nütze ist. (Sir. 37, 22) Weßhalb auch der Apostel spricht: daß nur Christus verkündigt werde, es geschehe burch Zufall (so übersett bie Bulgata) ober in Babrheit (Phil. 1, 18). Christus aber ist die Wahrheit, und doch kann

obne Wahrheit bie Wahrheit verfündigt werben, b. i., daß mit btem und falidem Herzen bas, was recht und wahr ift, verigt wird. Denn so wird Christus von benen verkündigt, welche Ihre suchen und nicht, was Jesu Christi ift. Aber fintemalen auten Gläubigen nicht einen beliebigen Menschen, sondern ben m felbst mit Geborsam bören, welcher sagt: was sie euch sagen. thut, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht thun, sie sagen es l und thun es nicht (Matth. 23, 3), werben fie wohl mit en gebort, welche felbst unnütz leben. Sie befleißigen fich nämbas Ihre zu suchen, aber sie wagen nicht, bas Ihre zu lehren, bem böberen Orte nämlich bes Kirchenstubles, welchen bie gee Lebre errichtet hat. Weshalb der Herr selbst, bevor er über e das, was ich angegeben habe, fagt, vorausschickt: auf Mosis ble sitzen sie (Matth. 23, 2). Jener Stuhl also, nicht ber ge, sonbern bem Moses gehörig, zwang fie Gutes zu fagen, wenn unch nicht Gutes thaten. Sie trieben in ihrem Leben bas Ihrige, : bas Ihrige zu lehren, erlaubte ihnen der fremde Stuhl nicht. ber nüten sie Vielen baburch, daß sie reben, was sie selber nicht 1: aber weit Mehreren wurden fie nüten, wenn fie thaten, was reben. Denn es find überaus Biele vorhanden, welche eine Berdigung ihres schlechten Lebens bei ihren Vorgesetzten und Lehrern it suchen wollen, diese antworten in ihren Bergen, ober, wenn fie brechen, auch mit ihrem Munde und sagen: was du mir befiehlst, um thuft bu es felbft nicht? Go geschiebt es, baf fie ben nicht Geborsam boren, welcher sich selbst nicht bort, und bas Wort tes, welches er ihnen predigt, zugleich mit dem Prediger felbst ichten. Endlich fügt ber Apostel in dem (1.) Brief an Timo-18, nachbem er gesagt hat: Niemand verachte beine Jugend, ju, warum fie nicht verachtet werden barf: sondern sei ein Borben Gläubigen im Wort, im Wandel, in ber Liebe, im Glauben, ber Reuschheit." (4, 12.) "Ein solcher Lehrer," beißt es im Kapitel weiter, "redet, damit er mit Gehorsam gebort werde, t unverschämt, nicht allein schlicht und schön, sondern auch erm, weil er nicht verächtlich lebt." - "In ber Rede selbst möge er er burch den Inhalt als durch die Worte gefallen wollen, und noge nicht glauben, daß beffer geredet werde, als wenn wahr det wird, und der Lehrer möge nicht den Worten, sondern die te bem Lebrer bienen. Denn bas meint ber Apostel, wenn er

sagt: nicht mit klugen Worten, auf daß nicht das Kreuz Christi zu nichte werbe (1. Cor. 1, 17)." - "Mit Worten ftreiten beißt bafür nicht Sorge tragen, daß der Irthum durch die Wahrheit besiegt werbe, sondern wie deine Ausbrucksweise der Ausbrucksweise bes Andern vorgezogen werbe. Ferner, wer nicht mit Worten streitet, mag er, sei es schlicht, sei es schön, sei es erhaben, reben, betreibt das mit seinen Worten, daß die Wahrheit einleuchte, daß die Babrbeit gefalle, daß die Wahrbeit bewege, denn auch die Liebe selbst. welche bes Gebotes Ende und bes Gesetzes Erfüllung ist, kann auf keine Weise recht sein, wenn das, was geliebt wird, nicht wahr, jondern falsch ist. Was beift also, nicht blog beredt, sondern auch weise reben, wenn nicht in der schlichten Redeweise hinlängliche, in ber schönen glänzende, in ber erhabenen gewaltige Worte, aber ju wahren Sachen, welche gebort werben muffen, anwenden? Ber aber beides nicht kann, der rede lieber weise, was er nicht beredt redet, als daß er beredt rede, was er unweise redet." "Wenn er aber nicht ein Mal dieses kann." sagt Augustinus in dem 29. Kapitel, "so wandle er so, daß er nicht bloß sich einen Lohn erwerbe, sondern auch Andern ein Beispiel barbiete, und die Gestalt seines Lebens sei bei ihm gleichsam die Fülle der Rede. Gewiß gibt es Gewisse, welche aut vortragen können. was sie aber vortragen sollen, nicht ausbenken können. Wenn diese nun, was von Anderen beredt und weise niedergeschrieben ist, nehmen und es dem Gedächtnig einprägen und dem Bolke vortragen, wenn sie diese Rolle spielen, so bandeln sie nicht unrecht. So werden, was gewiß nüplich ist, Biele Brediger der Wahrheit und nicht Biele Lehrer, wenn Alle das, was von einem wahren Lebrer herrührt, reden und unter ihnen keine Spaltungen sind. Und sie sind nicht zurückzuschrecken durch jene Stimme bes Propheten Jeremias, burch welchen Gott biejenigen straft, welche sein Wort stehlen, Giner bem Andern (23, 30). Dem die, welche stehlen, nehmen fremdes Eigenthum fort: das Wort Gottes aber ist benen nichts fremdes, welche ihm gehorchen, viels mehr redet jener fremdes, welcher gut spricht, aber schlecht lebt." Das 30. Kapitel endlich, benn das 31. entbält nur eine kurze Ent schuldigung, daß diese Auseinandersetzung etwas weitläufig ausgefaller ist, mahnt nochmals bringend zum Gebete. "Mag Einer nun, se es zu bem Bolke, sei es zu etwelchen reben, ober was vor bei Volke geredet oder von denen, welche es wollen oder können, gelese werden soll, diktiren will, so möge er beten, daß Gott ihm eine gute Rede in den Mund lege. Denn, wenn die Königin Esther, als sie sir das zeitliche Wohl ihres Bolkes mit dem König reden wollte, dat, daß Gott ihr in den Mund die geeignete Rede lege, wie viel mehr muß der beten, daß er ein solches Gnadengeschenk empfange, der an dem ewigen Heile der Menschen mit Wort und Lehre arbeitet! Jene aber, welche das vortragen wollen, was sie von Undern empfangen haben, mögen, bevor sie empfangen, für die beten, von welchen sie empfangen, daß ihnen gegeben werde, was sie von densielben empfangen wollen, und wenn sie empfangen haben, mögen sie beten, daß sie sont densielben empfangen wollen, und wenn sie empfangen haben, mögen sie beten, daß sie selbsit es gut vortragen, und jene, denen sie es vortragen, es gut aufnehmen: und über den glücklichen Ausfall der Rede mögen sie demjelben Dank sagen, von welchem sie bestimmt wissen, daß sie es empfangen haben, damit wer sich rühmen will, in jenem sich rühme, in dessen Haben, damit wer sich rühmen mill, in jenem sich rühme, in dessen Haben wir und unser Reden sind."

Diek ist die Grundanschauung bes Augustinus von der Predigt: bief find feine Grundfate, feine Hauptgesichtspunkte. Er bat von Anfang bis an das Ende an ihnen festgehalten und sie haben sich ibm bewährt. Wir wiffen, welche gang bervorragende Stellung biefer Kirdenvater nicht bloß in ber afrikanischen, sondern auch in der ge= jammten abendländischen Kirche einnahm und welche entscheidende Bedeutung er in ben großen Rämpfen gegen ben Manichaismus, ben Donatismus und ben Pelagianismus gewann: aber Niemand meine, daß barunter sein Dienst an dem Worte Noth oder auch nur Abbruch gelitten habe. Augustinus, welcher schon nach fünf Jahren bem alten Balerius auf beffen bringenben Bunich als Mitbijdof zur Seite gestellt wurde und ber, nachbem sein baterlicher Freund bald barauf bas Zeitliche gesegnet hatte, alleiniger Bischof von Sippo Regius geworden war und bis zu seinem Tode, welcher am 28. August 430 mitten in ber vandalischen Drangfal erfolgte, mit unermüblichem Gifer fein bischöfliches Umt verwaltete, erkannte gerade in der Bredigt des Wortes die Hauptaufgabe seines ober= birtliden Berufes, ben Mittelpuntt feiner bifcoflicen Birtfamteit. Bir besitzen von Augustinus leider nicht die Rede, mit welcher er sein Spiffopat übernahm, bagegen aber zwei Reben, Nr. 339 und 340, welche er an dem Jahrestage seiner bischöflichen Weihe gebalten hat. Die erste Gebächtnifrede beginnt also: "Der Tag beute, meine Brüder, mabnt mich, an meine Burde fleißiger zu

benken. Wenn ich auch Tag und Nacht an diese Bürde benken muß. fo brangt fie ber Jahrestag, ich weiß nicht, wie, fo meinen Gebanten auf, daß ich fie zu bebenten mich burchaus nicht entwinden fam. Und je mehr die Jahre kommen, ober vielmehr geben und uns bem letten Tage näber bringen, ber ja ficher ein Mal fommen muß um fo icarfer ift mein Nachbenken, um fo icarfer ber Stadel, welche Rechenschaft ich bem Herrn, meinem Gotte, von euch geben fann. Denn bas ift ber Unterschied zwischen einem jeben von end und uns, daß ibr faft nur über euch felbit Rechenschaft ablegen werbet, wir aber über uns und über euch alle." "Darum erleichtert," bittet er § 3, "meine Brfiber, erleichtert meine Burbe und tragt fie mit mir! Der Geburtstag bes Herrn fteht bevor, wir muffen unfre Mitarmen weiden und ihnen unfre Lindigkeit mittbeilen. Eme Berichte find biese meine Worte: mit bem greifbaren und fichtbaren Brobe alle zu fpeisen, bin ich nicht im Stande. Damit speise ich, womit ich gespeist werbe. Ich bin ein Diener, nicht ber Hausvater felbst. Davon sete ich euch vor, wovon ich auch lebe. Bon bem Schate bes Herrn, von bem Mable jenes Hausvaters, welcher, ob wohl er reich war, arm geworden ist um unsertwillen, daß wir burch seine Armuth reich würden (2. Cor. 8, 9)." Endlich in bem 8 4 fagt er: "Bredigen, Strafen, Schelten, Erbauen, an einem ieben feine Schuldigfeit thun, ift eine große Laft, eine große Burbe, eine große Arbeit." In ber anbern Gebächtnifrebe fagt er: "Die Unrubigen muffen ergriffen, bie Rleinmuthigen getröftet, Die Schwachen getragen, die Widersprechenden widerlegt, die Nachstellenden gemieden, Die Unerfahrenen belehrt, Die Rachläffigen aufgemuntert, Die Streitfüchtigen zurückgehalten, die Uebermuthigen niedergedrückt, die Streitenden beruhigt, die Armen unterstütt, die Unterdrückten befreit, die Guten belobt, die Bofen gebuldet, Alle geliebt werben. In biefer so großen und so mannichfachen und verschiedenartigen Betreibung verschiedener Dinge belft uns, indem ihr sowohl betet als auch gehorcht: daß es uns ergötze nicht sowohl euch zu leiten (pracesse), als vielmehr euch zu weiden (prodesse)."

Ein rechter, treuer Hirte wollte Augustinus sein, Miethlinge gab es leiber, wie er in der 137. Rede § 14 bitter klagt, damals schon genug, welche gern treue Hirten auf ihre schlechten Wege hinüberlocken wollten. "Aber im Namen Christi, wenn dem Herrn gefällt, was wir sagen," heißt es in dem Schlusse des angezogenen Baragraphen, "fein solcher hat uns versucht und bei uns bas gefunden, was er suchte. Denn, wenn es der, welcher uns berufen bat, will, find wir Sirten und nicht Miethlinge. Aber wie ber Apostel spricht: mir ift es ein Geringes, bag ich von euch gerichtet werbe ober von einem menschlichen Tage; auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin wohl nichts mir bewußt, aber barinnen bin ich nicht gerechtfertigt: ber Herr ist es aber, ber mich richtet (1, Cor. 4, 3 und 4). Um beswillen ift mein Gewissen nicht gut, daß ibr es lobt. Denn was lobt ibr, bas ibr nicht febt? Jener moge es loben, der da fiebt; jener möge es auch verbessern, wenn er etwas barinnen fiebt, mas feine Augen verlett. Denn wir auch balten uns nicht für vollkommen beil, sondern wir schlagen an unfre Bruft und sprechen zu Gott: sei mir gnädig, daß ich nicht fündige. Denn noch glaube ich, — benn ich rebe vor seinem Angesicht — baß ich nichts bei euch suche, als euer Heil: und wir seufzen sehr viel über die Gunden unserer Brüder und leiben Gewalt und werden in dem Beifte gegnält und strafen sie auch bin und wieder, ober vielmehr. wir strafen fie in einem fort. Alle sind beg Zeugen, die sich an bas erimern, was ich rede, wie oft von uns die fehlenden Brüder gestraft, ja gewaltig gestraft worden sind."

Das Strafen, wie das Lehren, das Drohen, wie das Loben, überhaupt das Predigen des Kirchenvaters kam aus dem tiefsten Herzen, aus einem Herzen, das von brüderlicher Liebe überfloß. "Bas will ich aber? Was begehre ich? Warum rede ich? Warum sie ich hier? Warum lebe ich?" So fragt er in der 17. Rede § 2. "Wenn nicht in der Absicht, daß wir mit Christus allzumal leben? Das ist meine Begierde, das ist meine Ehre, das ist mein Kuhm, das ist meine Freude, das ist mein Erbtheil. Wenn ihr auch nicht hören wolltet, so würde ich doch nicht schweigen, sondern meine Seele frei machen. Denn ich will nicht selig sein ohne euch."

Der Dienst an dem Worte war ihm deshalb an die Seele gewachsen, er konnte sich darin nie genug thun; wenn er auch noch so abgespannt und ermattet (s. 94, 1), ja schwach und krank (s. 42, 1) war, so konnte er es doch nicht unterlassen, zu der Gemeinde zu reden. Nicht bloß an den Sonntagen predigte er, nicht bloß an Berktagen, auf welche Gedächtnistage von Aposteln und Märthrern sielen, er predigte vielsach in den täglichen Gottesdiensten der Woche, die dornehmlich in der Fastenzeit und in der Zwischenzeit von Oftern

auf Pfingsten allgemein in Uebung waren. Es war ihm nicht zu viel, zwei Tage hinter einander das Wort zu ergreisen (s. 4, 1. 73, 1. 82 u. 83. 93. 123, 3. 182 u. 183. in Pfalm 30, I u. II u. 34, s.I u. II): er sprach häusig drei Tage hinter einander (s. 154, 1. u. 155, 1.), ja eine ganze Woche hindurch Tag für Tag (tract. in Joan. 17, 18, 19, 20, 21, 22 u. 23).

Niedergeschrieben vor dem Vortrage bat Augustimus, wie es mir iceint, die allerwenigsten Predigten; er beschränkte sich meistentheils auf eine gründliche Meditation, auf eine tüchtige Durcharbeitung des Redestoffes in seinen Gedanken. Wiederholt ift es ibm aber begegnet, daß er selbst obne diese Vorbereitung aus bem Stegreife iprechen mufte, und wie es dem Chrbsoftomus in dem Drange des Augenblicks erging, so erging es ihm auch: die so gam frei gehaltenen Reben stehen ben andern, im Beiste ausgetragenen und lose gestalteten Reben burchaus nicht weber an Form noch an Inhalt nach. In dem Eingange der 352. Rede sagt er. daß er feine Bredigt vorbereitet babe, daß aber Gott und ihre Begierbe nach einer Rebe ihn treibe, zu ihnen zu reben. Seinem Frembe Mppius schreibt er ep. 29, 7, daß er in ganz unvorbereiteter Rebe, nachdem er aus der heiligen Schrift der Gemeinde eine Anzahl von Stellen vorgelesen batte, um sie von ben in ganz Norbafrika üblichen Schmausereien an ben Bedächtniftagen ber Beiligen, welche an beren Grabmälern ober in ben Kirchen stattfanden, abzubringen, so gut er es vermocht und so weit ihn die Gefahr gedrängt und der Herr ihm Kraft gegeben hätte, ihnen die Gefahr, in welche sie sich damit stürzten, so eindringlich vor die Augen gemalt habe, daß er ben tiefften Eindruck gemacht und jenen Unfug mit Gottes Sülfe gam abgestellt habe. "Ich habe ihre Thränen nicht mit meinen Thränen erregt, sondern, als solches geredet wurde, ich bekenne es, konnte ich, indem ihr Weinen mir zuvorkam, mich des Weinens nicht enthalten. Und da wir gleicher Weise geweint hatten, beschloß ich meine Rebe in der vollsten Hoffnung ihrer Besserung." Da Augustinus bier und andre Male erfahren durfte, daß der Herr einen ganz besondern Segen auf solch eine extemporirte Ansprache gelegt hatte, so ents ichloß er sich wohl, von dem Gegenstande, welchen er sich zu behaubeln vorgenommen hatte, ganz abzustehen und sich über einen andern Gegenstand gang frei auszusprechen, wenn er in einem zufälligen Berseben des Schriftvorlesers einen Wint seines Herrn zu erbliden oder in seiner Brust die Aufforderung seines Herrn über einen bestimmten Punkt sich endlich ein Mal auszulassen zu vernehmen meinte. "Ich hatte mich auf einen kurzen Psalm vorbereitet," berichtet er in dem Eingange der enarratio des 138. Psalmes, "welchen zu singen ich dem Tektor aufgab; aber in dem Augenblicke, wie es scheint, verwirrt, hat er einen andern Psalm dafür gelesen. Wir wollen aber lieber in dem Irrthum des Lektors dem Willen Gottes solgen, als unsern durchsehen in unsrem Vorsake. Wenn wir euch daher durch seine Länge etwas aushalten, so wollet uns das nicht anrechnen, sondern glaubt, daß Gott uns nicht ohne Frucht habe arbeiten lassen wollen." Der andere Fall wird durch die beiden Reden über die Sünde wider den heiligen Geist und über das Schwören belegt.

Allen geiftlichen Reden des Augustinus liegt, mit Ausnahme einiger wenigen Teftreben, wie 3. B. Rebe 202, 203, 208, 209 20. ein Bibelabschnitt zu Grunde: freilich bei ben verschiedenartigen Reben auch in verschiedener Urt. Es berrichte ja in ber gesammten alten Kirche bes Morgen- wie bes Abendlandes die Sitte, baf in dem Laufe ber Predigt selbst ber Text nicht verlesen wurde. Die lette Stelle aus Augustinus legt bas ganze Berfahren flar. Die Rebe ichloß fich enger ober freier an die Schriftvorlesung an, welche ihr vorausging. Der Redner hatte ba in zwiefacher Weise, bei aller Gebundenheit, boch gang freie Sand. Gin einziger Schriftabichnitt ward in keiner driftlichen Kirche verlesen, stets mehrere zu gleicher Bett in rascher, wohl nur burch ein kurzes Gebet ober einen Ausruf unterbrochener Reihenfolge. In der Afrikanischen Kirche war die Borlefung von brei Schriftabichnitten bergebracht, aus bem Alten Testament, aus ben Evangelien und aus bem Apostel (ben Spifteln) ward ein Stück von dem mit dem Borleseramte betrauten Lektor mit lauter Stimme verlesen. Es ftand nun bem Rebner gang frei, über eines von diesen drei Lesestücken, ober über zwei von ihnen, over über alle brei zugleich zu reden. Unser Kirchenvater hat in feinen allermeisten Reben sich nur auf eine von biesen üblichen brei Lettionen eingelassen, gelegentlich beruft er sich im Borübergeben auf die anderen Lesestücke, um sie nicht gang außer Acht zu lassen: mehrfach aber, wie s. 45, 48, 82, 128, 160, 166 u. ö., behandelt er mei Lettionen, ja in etlichen Reben, wie s. 112, 165, 170, 176, greift er auf alle brei zurück. Wenn aber eine Combination ver-Rebe, Geich. b. Brebigt. 13

schiebener Schriftabschnitte gestattet ist, so ergibt sich ganz von selbst, daß der Redner nicht die Pflicht hat, seden dieser Texte zu erschöpfen oder nach seinem Hauptgesichtspunkte zu betrachten. Es war also ganz in das Belieben des Redners hineingestellt, was er aus den verlesenen Schristworten herausholen und für die Gemeinde fructbar machen wollte. Er konnte sich ganz ungehindert bewegen, wohin er wollte; er konnte dem Mittelpunkte zustreben, aber auch in dem Umkreise sich ergehen, in die Tiese der Schrift sich versenken und in die Weite des Lebens und auf die Höhe seiner Zeit hinaussahren. Er brauchte nur von dem Texte auszugehen, durch den Text seine Gedanken in Bewegung sehen zu lassen; als ein schriftgemäßes Reden, als ein Vortrag von Gedanken, welche der Forschung in der Schrift ihr Leben verdankten.

Wir besitzen nun von Augustinus Reben von gang verschiebener Art. In einer großen Angahl von Reben — es geboren bierber feine enarrationes in psalmos, jeine tractatus in Joannis evangelium und in epistolam Joannis und ber größte Theil feiner Reben - wird ein Abschnitt ber beiligen Schrift mehr ober weniger eingebend behandelt: bier wird die Bibel ausgelegt, ber Prediger ift vor allen Dingen ein Schriftgelehrter, welcher die bunklen Stellen ber Schrift erklaren, Die rechte Lebre aus ihr berausziehen und bie fräftigften Motive zu einem gottgefälligen Leben aus ihr entwickln will. Nicht alle Reben aber geben in biefer Beife in bie Schrift ein: viele - bierber geboren seine Reben an ben Festtagen bes Berrn und seiner Beiligen - graben nicht in die Tiefe bes Schriftwortes, sondern erheben sich auf dem Grunde eines Schriftwortes zu Gottes Lob und Breis. Die großen Thaten Gottes, welche an bem Herrn und seinen Anechten geschehen sind, von benen ber Tert geredet bat oder auf die er fich beuten läßt, werden mit jauchzendem Munde bann verfündigt. 3ch möchte jene lehrhaften Borträge Bredigten, diefe, von dem Texte mehr absehenden, aus vollem, begeistertem Bergen bervorsprudelnden Bortrage aber lieber Reben nennen. Die tiefe Schriftkenntnig Augustins tritt in jenen Bredigten, seine hobe Begeifterung, ber volle Schwung, die Erhabenheit seiner Beredsamkeit aber in biefen Reben bervor.

Die Auswahl bes Textes stand damals noch ganz in der Hand bes Bischofs: er und kein Perikopenspistem bestimmte, was an dem

betreffenben Tage ber Gemeinde aus bem Worte Gottes vorgetragen wurde. Die Gemeinde batte fich nur gewöhnt, an bestimmten Fest= tagen ganz bestimmte Texte zu vernehmen, und biefer Gewöhnung mußte Rechnung getragen werben. Augustinus fagt in ber 232. Rebe, § 1 (in diebus Paschatis III): "Die Auferfiehung unfres Serrn Jesu Christi ist auch beute verlesen worden, aber aus einem andern Buche, nämlich aus bem Evangelium Lufas. Zuerst ift fie verlesen worben aus Mattbaus, am gestrigen Tage aber aus Marfus, beute aus Lukas: so bringt es die Ordnung der Evangelien mit sich. Denn wie sein Leiben von allen Evangelisten beschrieben worden ift. so geben biefe sechs ober acht Tage Zeit, bag bie Auferstehung bes herrn nach allen Evangeliften verlesen werde. Weil aber bas Leiben an einem Tage gelesen wird, pflegt es nur aus Matthäus verlesen zu werben. 3ch wollte ein Mal, daß in jedem Jahre nach einem andern Evangelisten auch das Leiden verlesen würde: es ift geschehen: weil aber bie Leute nicht borten, was fie gewöhnt, wurden fie verwirrt." Er unterbrach beghalb, wie er in dem furgen Borworte zu feinen Traftaten über ben erften Brief Johannis idreibt (III., 2, 601 f.), seine Borträge über bas Evangelium besielben Apostels, da die Festtage (ber Oftern) bazwischen fielen, "an welchen in ber Rirche gewiffe Lettionen vorgelefen werben muffen, welche fo jahrlich find, daß fie andre nicht fein konnen."

Mochte Augustinus nun an einen selbstgewählten Text ober an ein von der firchlichen Sitte ihm vorgeschriebenes Wort mit feiner Rede sich anschließen, mochte er in diese Lektion mit verständigen Borten bineinführen ober über bieselbe mit boben Worten jauchgen : bie Schrift wollte er auf biefe wie auf jene Beife treiben, fie wollte er seinen Borern nabe bringen, aus ihrem Quell wollte er fie tranten jum ewigen Leben. "Ihr febt," ruft er ein Mal s. 128, 7 aus, "wie es zu ber Pflicht bes Baftors gebort, die bedeckten Quellen ju öffnen, und reines, gefundes Waffer ben burftenben Schafen gu ipenden." Für alle Blieder seiner Gemeinde schöpft er aus diesem Quellborne, fie alle finden in diesem lebendigen Waffer ihr Genüge. "Dieraus trinft," beift es in ber britten Rebe über Bi. 103, § 4, "ber Saje, hieraus ber Walbefel; ber fleine Saje und ber große Gel; ber furchtsame Safe und ber wilbe Gel, beibe trinten baraus, aber feber nach seinem Durft. Das Baffer fagt nicht; ich bin nur für ben Safen auskömmlich, und weift den Waldefel fort, noch

ipricht es also: ber Walbesel mag berantreten, wenn aber ber Saje fommt, so wird er fortgerissen werden. Es fliekt so sicher und so makvoll, daß es den Walbesel also sättigt, daß es den Hasen nicht abschrede. Es ertont bas Beräusch ber tullianischen Stimme, Cicero wird gelesen, es ift ein Buch, es ift ein Gespräch von ihm ober von Blato, ober von irgend einem besgleichen: hören die Unerfahrenen, die Schwachen, kleinmüthigeren Geistes, wer wagt fich borthin Das Geräusch bes Wassers, bes vielleicht erregten zu naben? ober boch wenigstens reikend babin fliekenden, ist so. daß ein furcht sames Wesen nicht waat beranzutreten und zu trinken. Wem er tonte es: im Anfana schuf Gott himmel und Erbe. und wer wagte nicht zu trinken? Wem ertont ein Pfalm und er spräche: es ift mir zu viel? Siebe, mas ber Pfalm ertonen läßt, find sicher ver borgene Gebeimnisse: boch ertont es so, daß es auch Anaben ergott zu bören, daß die Ungelehrten berzutreten zu trinken und die Gefättigten in Lobbreisen ausbrechen."

Augustinus will, was er aus dieser Gottesquelle geschöpft bat, einzig und allein mittheilen: er betrachtet sich nur als einen Austheiler bes Wortes bes Herrn, als einen Berwalter über Gottes Er will sich nicht zum Meister aufwerfen über bas Bebeimniffe. Christenvolk: Einer ist euer Meister, das ruft er zu wiederholten Malen ber Gemeinde ber Gläubigen zu. So beißt es in ber 134. Rebe gleich im Eingange: "Gure Liebe weiß, daß wir Alle Einen Meister haben und unter ihm allzumal Schüler sind. Und wir sind nicht deshalb eure Meister, weil wir von höherer Stätte aus zu euch reben, sondern das ist der Meister Aller, welcher in uns allen wohnt. Er sprach soeben in dem Evangelium zu uns allen, was ich euch auch sage: er sprach aber von uns, von mir und von euch: so ihr bleiben werdet in meiner Rede — gewiß nicht in meiner Rede, der ich jest rede, sondern in dessen Rede, der soeben aus dem Evangelium sprach — wenn ihr bleiben werdet in meiner Rede, so seid ihr meine rechten Junger (Joh. 8, 31). Es genügt für den Jünger nicht beranzutreten, er muß bleiben. — So bleiben wir in ihm aus Bedürftigkeit und er bleibt in uns aus Barmherzigkeit." Das Gefühl der eigenen Bedürftigkeit, der Untauglichkeit, für die Gemeinde des Herrn das rechte Wort zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung und zur Züchtigung in ber Gerechtigkeit 311 finden, treibt, ben Gott, beffen Kraft in bem Schwachen mächtig fein

will, um bas rechte Wort zu bitten. Dieses Bebet, welches Augufinus in feiner doctrina christiana fo lebhaft empfiehlt, hat er nie verabfäumt. Er hat fich im Gebet auf seine Rebe vorbereitet, er bat, ebe er feinen Mund jum Reben öffnete, feinen Berrn inbrunftig angerufen, daß es ihm wohlgefalle, das rechte Wort auf feine Lippen zu legen. Er forbert baber in vielen Reben gleich in dem Eingang die Gemeinde auf, Gott anzurufen, daß er ihn recht lebren und fie recht boren laffe. Go beißt es s. 23, 1: "Er felbft führe unfre Herzen zu klarem Berftändnisse und helfe mir nach seiner Barmbergigkeit und Gnade bei dem Reden, euch aber bei bem Urtheilen. Denn obwohl wir, bamit die Stimme besto bequemer gebort werbe, an boberer Stätte zu steben scheinen, so urtheilt ibr boch an boberer Stelle und wir werben beurtheilt. Lehrer werben wir genannt, aber wir suchen in vielen Punkten nach einem Lehrer, wir wollen auch nicht, daß wir für Meister gehalten werben." "Eine große Frage," so bebt die 71. Rebe an, "ist durch die neue evan= gelische Lektion aufgeworfen worden, welche zu lösen wir, soweit es ms anlangt, nicht fähig find: aber unfre Fähigfeit tommt von Gott. in fo fern wir seinen Beistand aufnehmen und fassen können. Betrachtet zuerst die Größe ber Frage, damit ihr, wenn ihr auf unfren Schultern ihre Laft liegen febt, für unfre Bemühungen betet und in der Hülfe, welche uns gewährt wird, Erbauung für eure Geelen findet." In bem Eingange ber 153. Rebe fagt er: "Die Lettion, welche uns aus bem Briefe bes beiligen Apostels vorgetragen worden ist, um darüber zu sprechen, wie schwierig, wie dunkel, wie verderblich (wenn sie nicht ober falsch verstanden wird) sie sei, bas habt ibr, glaube, ja weiß ich, Brüber, als fie uns vorgelesen wurde, gebort; ihr habt geschwankt, wenn ihr Acht gegeben habt, ober, wenn Einige fie verstanden haben, babt ihr ohne 3weifel geseben, wie überaus schwierig sie ift. Diese Leftion nun und diese ganze ichwierige und bunfle Stelle haben wir übernommen, unter bem Beistande ber Gnade Gottes burch Reben auszulegen. weiß, daß wir Schuldner eurer Liebe sind und ich merke, daß ihr bieje Schuld einforbert. Wie nun wir, bag ibr bieg aufnehmet, beten, so betet auch ibr, daß wir dieß euch auszulegen vermögen." "Auf die apostolische Lektion," so beginnt die 169. Rede, "lenke eure Beiligfeit die Ohren und ben Ginn, indem ihr uns durch eure Liebe

bei dem Herrn, unsrem Gotte, unterstützt, daß wir das, was er uns zu offenbaren würdigt, euch geschickt und heilsam vortragen können."

Es genügt Augustinus nicht, im Anfange seiner Reben Gott um seinen Gnabenbeistand angerufen zu baben: während sein Mund Gottes Wort predigt, betet sein Berg fort und fort zu seinem Gotte um die rechte Erkenntniß, wie um das rechte Wort. Daber unterbricht er seine Rede gar nicht selten burch ein kurzes Gebet ober burch die Aufforderung zu einem gemeinschaftlichen Gebet. "Benn ich das, was ich fühle, aussprechen soll, unterftütze mich die Anstrengung eurer Liebe," so beißt es in Pf. 64, 6. Was er meint, laffen die Worte in der erften Rede über Bf. 70. § 19 abnen: "Der herr stehe mir bei, daß ich mit Worten aus einander setzen kann, was er mich mit dem Herzen zu schauen gewürdigt hat." "Der heilige Beift wolle mir beifteben," beißt es Rebe 24, 4, "baß ich reben kann und ihr es verstebet." "Sebet zu, meine Briber." bittet er in Rede 24, 4, "babt Acht und helfet uns, daß wir in seinem Namen aus biesen Engen beraustommen. belfet uns mit frommer Andacht und heiligem Gebete." "Betet für uns," so bittet er in der 52. Rede § 3 eindringlich seine Zuhörer, "und öffnet aleichsam ben Schok. Er möge schenken, womit bas, was ibr ge öffnet babt, erfüllt werbe. Ihr sebt ja, was ich auf mich genommen habe, nicht allein was, sondern auch wer; wie wollen wir reden, da, so wie wir nun einmal beschaffen find in einem Körper, welcher vergeht und die Seele beschwert, auch die irdische Behausung den viel benkenden Sinn niederdrückt. Wenn ich nun diesen Sinn aus ben vielen Dingen berausziehe und ihn auf den Ginen Gott, die untrennbare Dreieinigkeit sammle, damit ich etwas sebe, was ich jagen kann, glaubst bu, daß ich in diesem Leibe, welcher bie Seele beschwert, so reben kann, daß ich etwas zu euch spreche, wie es würdig ist? Denn nach Dir, Herr, verlanget mich. Bi. 86, 4 Er belfe mir, er erhebe meine Seele mit mir. Denn ich bin für ibn zu schwach und er ist mir zu stark." "Dieß babe ich," beist es im 4. tract. in Joan. § 16, "eurer Liebe gesagt, daß ich euch gespannt mache, wie ich zu thun pflege, daß ihr, wie es sich gebührt, für uns und für euch betet, daß der Herr uns zu sagen gebe mb ihr werth seiet aufzunehmen, wie es recht ist."

Was Gott ihm auf sein und seiner Gemeinde Gebet gibt, bas gibt er der Gemeinde. "Wie wir," sagt er in Ps. 58. s. II. 1,

rgebene Schuldner find, fo mußt ihr begierige Gläubiger fein, h. wie wir bas, mas jener gibt, wieber geben, benn er ift ber err und wir find seine Knechte, so nehmt es so an, daß von eurem ören eine Frucht erwachse in eurem Leben." Was er also rebet, nicht sein Wort, seine Rebe, sondern Gottes Wort, Gottes Rebe urch seinen Mund an sein Bolk. "Die Erwartung eurer Liebe," beginnt bie 51. Rebe, "möge ber erfüllen, welcher fie erregt hat. enn, wenn wir auch von bem, was zu sagen ist, vorausseten, ik es nicht unfer Eigenthum, fonbern Gottes ift, fo fagen wir d noch viel mehr, was der Apostel demüthia saat: wir baben er folden Schat in irbenen Gefäßen, auf daß die überschwängliche raft sei Gottes und nicht von uns (2. Cor. 4, 7). Wir zweifeln iber nicht, daß ihr unfres Bersprechens euch erinnert. In dem iben wir es versprochen, burch welchen wir es jett erfüllen. Denn wohl als wir es versprachen, erbaten wir es von ihm, als wir ich jest, ba wir es erfüllen, von ihm felbst es empfangen."

Augustinus weiß recht gut, daß fein Gebet um Eröffnung ber iligen Schrift, bag er fie predigen tann, und um Erschließung ber erzen, daß fie fein Wort mit Sanftmuth und Berftand aufnehmen, rborung findet; nie aber redet er fich ein, daß auf fein Gebet n ber Herr, fein Gott, ibm die gange volle Wahrheit offenbare. r betont es immer wieder, daß Gott nur mit Magen gibt: und verspricht er auch nur, so viel als Gott ibm erschließe, so weit 8 Gott, ber herr, ihm beistehe, Gesetz und Evangelium zu pregen (vgl. s. 6, 7. 18, 1. 20, 1. 29, 8), wie er sich überhaupt ber seine Erkenntnif des Wortes Gottes, so wie über seine Leiung als Brediger immer sehr bescheiben, bochst bemüthig ausricht, obgleich er sowohl als Gelehrter als auch als Redner allmein bewundert wurde. "Glaubst du," fagt er in s. 27, 7, "daß ir dieses erforschen können, was selbst den seligen Apostel in itaunen sette? Und als er in diese so große Tiefe und Höhe meinblickte, erzitterte er und rief aus: "O welch eine Tiefe bes leichtbums, beides ber Weisbeit und ber Erfenntnif Gottes" Rom. 12, 30). — "Wenn du gekommen bist, Unerforschliches zu forschen, und gekommen bist, Unergründliches zu ergründen: glaube tir, so bist du schon verloren! Unerforschliches erforschen und Ungründliches ergründen wollen, das beißt Unsichtbares seben und naussprechliches sprechen wollen." "Gebet, meine Brüber," jagt

er in ber 265. Rebe, § 9. "es fonnte mich Giner fragen, warum er ben beiligen Beift zwei Dal gegeben bat? Biele baben vieles gesagt und wie Menschen geforscht: und fie baben auch etwas gesagt, was nicht wider den Glauben ift. Der Gine biefes, ber Andre jenes, beibes, mas bie Regel ber Wahrheit nicht überschreitet. Wenn ich fagen wollte, ich wüßte es, warum er ihn zwei Mal gegeben bat, jo würde ich euch belügen. 3ch weiß es nicht. Welcher sagt, er wisse, was er nicht weiß, ist frech: wer sagt, bag er nicht wisse, was er weiß, ist undankbar." In der 362. Rede, in welcher er von dem himmlischen Leben der auferstandenen Gerechten spricht, fagt er § 4: "Wie also, meine Brüber, jenes Gebeimnift, mas fein Auge gesehen und kein Obr gebort bat und nicht in eines Menschen Berg gefommen ift, mit welcher Sprache könnten wir es euch beschreiben, ober mit welchem Auge seben? Wir können wohl zuweilen etwas wissen, was wir nicht aussprechen können: was wir aber nicht wissen, das vermögen wir niemals auszusprechen. Da es also gescheben könnte, daß ich selbst bann, wenn ich jenes wußte, es euch nicht aussprechen könnte, wie viel schwerer muß mir die Rebe werben, ba ich auch, meine Brüber, mit euch im Glauben wandle und nicht im Schauen?" "Wollt ibr benn," beißt es im folgenden Abschnitte, "daß ich euch fage, was ich weiß? 3ch täuide euch nicht. Hört auch, was ich glaube." .. Und wenn einer von euch mehr zu faffen im Stande ift, als ich zu fagen bermag: ber achte nicht auf bas geringe Bächlein, sondern laufe bin zu ber reichlichst strömenden Quelle, benn bei ihm ift der Quell des Lebens, in beffen Lichte wir bas Licht feben." Bu ben Schriften bes 30bannes fühlte fich Augustinus fort und fort mächtig bingezogen: allein er wußte auch, bak er biefem Abler nicht nachfolgen konnte in seinem boben, erhabenen Fluge. Mehrfach spricht er in seinen Traftaten über bas vierte Evangelium von biesem seinen Unvermögen und bittet mit ben bemüthigsten Worten seine Buborer um Nachficht und Gebuld. So sagt er in dem 18. Traktate gleich im Anfang: "Der Evangelift Johannes bat unter feinen Gefellen und Gefährten, ben andern Aposteln, biese vornehmliche und eigenthumlide Gnabe empfangen von bem herrn, an beffen Bruft er bei bem Mable lag, wodurch bezeichnet werden foll, daß er die boberen Gebeimniffe aus feiner Bruft trant, bag er von bem Sobne Gottes bas fagen tonnte, mas bie anbächtigen Seelen ber Rinblein wohl

ten kann, aber die noch nicht fähigen nicht erfüllen kann: allen ngereiften Seelen und benen, die innerlich zu einem gewiffen nlichen Alter gekommen sind, gibt er aber etwas mit biesen ten, wodurch sie sowobl genbt, als auch geweidet werden." ber," beifit es zum Schlusse biefes ersten Bargaraphen, .. meine uerften, muffen wir diefes febr vorsichtig boren, welches zu n wir zu klein sind, und mit frommen Herzen und mit Furcht, geschrieben steht, biese Regel ber Gesundheit festhaltend, baß an dem, was wir nach dem Glauben, in dem wir unterrichtet , ju versteben vermogen, wie an einer Speise uns erfreuen, wir aber das, welches wir nach der gesunden Glaubensregel verstehen noch nicht vermögen, nicht bezweifeln und das Verdniß erwarten, b. i., daß, wenn wir auch etwas nicht wissen, burchaus nicht baran zweifeln, bag es gut und mabr fei. bebenken mußt ibr, meine Brüber, wer ich bin, ber ich es mich genommen habe zu euch zu reden, und was ich zu reden unterfange: ich, ein Mensch, habe unternommen von göttn Dingen zu bandeln, ein Fleischlicher von geiftlichen, ein rblicher von ewigen! Auch von mir, meine Theuersten, sei e die eitle Anmagung, wenn ich in dem Saufe Gottes gefund n will. Nach meinem geringen Maße erfasse ich, was ich euch ete; wo mir geöffnet wird, weibe ich mich mit euch; wo mir dlossen wird, klopfe ich mit euch an." Als er in dem 20. Traffich baran macht auszuführen, bag bie Werke bes Baters, bes ines und des heiligen Geistes unzertrennbar sind, schickt er diese rte (§ 3) voraus: "Dieß ist es, was ich eurer Liebe sagen , wenn ich es fann, aber nach den Worten bes herrn: wer es en mag, ber fasse es! (Matth. 19, 12). Wer es aber nicht m tann, ber schreibe nicht mir, sonbern seiner Schwachbeit es und wende sich zu bem, welcher das Herz öffnet, daß er hineine, was er schenkt. Wenn Einer endlich um beswillen es nicht landen haben wird, weil es von mir nicht so gesagt worden ist, es batte gesagt werben follen, ber berzeihe es ber menschlichen rechlichteit und flebe zur göttlichen Gute. Denn wir haben india Christus als Meister. Wenn ihr durch euer Ohr und ten Mund etwas nicht fassen könnt, so wendet euch mit eurem en zu bem, welcher sowohl mich lehrt, was ich spreche, als euch mittheilt, was er für gut balt. Er, ber ba weiß, was er gibt und wem er gibt, wird dem Bittenden beistehen und dem Anklopfenden austhun. Und wenn er nicht sosort gibt, so sage keiner, er sei verlassen. Bielleicht zögert er, etwas zu geben, aber keinen läßt er hungrig im Stich. Wenn er nicht im Augenblicke gibt, so prüft er den Suchenden, den Bittenden verachtet er nicht." In seiner enarratio des 74. Psalmes, § 12 sagt er: "Der Becher also, voll reines Weins, ist in der Hand des Herrn, so weit der Herr es mich verstehen läßt. Ein Andrer vermag es besser, dem so verhält es sich mit der Dunkelheit der Schrift, es ist schwer, daß sie einen einzigen Sinn gibt. Welcher Sinn aber herauskomme, er muß mit der Glaubensregel übereinstimmen: wir ber neiden die größeren Geister nicht und verzweiseln nicht, wenn wir auch klein sind. Was uns scheint, sage ich eurer Liebe, nicht daß ich damit eure Ohren gegen die verstopsen wollte, welche vielleicht etwas Besseres sagen werden."

Augustinus benft von sich sehr gering; er traut sich so wenig au, weil er in die unergründlichen Tiefen der Schrift und ber Gottheit fo tiefe Blicke gethan bat. Wir erstaunen, wenn wir in ber 180. Rebe hören, daß er viele Jahre lang nicht gewagt bat, über bas Schwören zu reden, daß er fich nur, ba er fich im Beifte gebunden fühlt, mit Furcht und Zittern zu dieser Bredigt entschließt "Ich weiß," fagt er bier § 4, "daß es eine schwierige Frage ift, und ich gestehe eurer Liebe, ich habe sie immer vermieben. 3est aber, ba an bem Tage bes Herrn biese Lektion vorgelesen wurde, mit ber Berpflichtung, Rebe ju fteben, glaube ich, bag Gott mir geboten bat, daß ich davon handle. Gott will es, daß ich davon rede und ihr davon boret. Ich beschwöre euch, verachtet es nicht; ich beschwöre euch, macht euer Berg fest, andert die Leichtfertigkeit eurer Zunge! Es geschieht burchaus nicht umsonft, es bat seinen guten Grund, daß jene Frage, welche ich, wie ichon gejagt, immer vermeiben wollte, mir jest mit zwingender Nothwendigkeit aufgelegt ift, daß fie auch eurer Liebe aufgelegt werbe." Weit eber können wir es begreifen, bag er von ber Gunbe wiber ben beiligen Beift so lange nicht zu reben wagte und es fich nur unterfing, ba er bie Stimme Gottes in feiner Bruft borte: rebe und schweige nicht. Wir hören hierüber in ber 71. Rebe bas Nähere. Sier beißt es § 8: "Erhebet, meine Brüber, erhebet baber zu mir euer Obr, gu bem herrn euren Beift! 3ch fage eurer Liebe: vielleicht wird in ber ganzen beiligen Schrift teine größere, teine schwierigere Frage gefunden. Daber, damit ich euch etwas von mir selbst bekenne, babe ich immer in den Reden, welche ich an das Bolf gehalten habe, die Schwierigkeit und Last bieser Frage vermieden: nicht weil ich nichts batte, was ich bierüber gebacht batte; benn wie fonnte ich es unterlaffen baben, in einer fo großen Sache zu bitten, zu juden, anzuklopfen: sonbern weil ich nicht glaubte, bag ich ber Ertenntnig, welche mir einiger Magen aufgeschloffen wurde, mit ben mir jur Stunde gufliegenden Worten Genuge leiften fonnte. 218 ich aber beute die Lektionen borte, über welche ich euch einen Bortrag balten muß, als bas Evangelium gelesen wurde, ift mein Berg io getroffen worden, bak ich glaube, Gott will, bak ibr etwas bieriber burch meinen Dienst bort." Es folgt nun eine ebenso flare als tiefe Untersuchung bieses Broblems: aber genug gethan bat sich ber Rebner nicht. Er schlieft mit ben bemütbigen Worten § 38: "Bie ich vermocht habe, habe ich bie febr schwierige Frage, wenn ich überhaupt etwas vermocht habe, unter Gottes Erbarmung und Beiftand bebanbelt. Bas ich aber bei ibrer Schwierigkeit nicht zu faffen vermocht habe, werbe nicht der Wahrheit felbst, welche die frommen, auch wenn fie fich verbirgt, beilfam übt, Schuld gegeben, londern meiner Schwachbeit, da ich theils das, was verstanden werden fann, zu erfennen, theils das, was verstanden war, aus emander zu setzen nicht im Stande gewesen bin. Dafür aber, was vir etwa sowohl burch Nachbenken erforschen, als auch burch Reben erläutern fonnten, ift jenem Dant ju fagen, bei bem wir fuchen, bon bem wir bitten, bei bem wir anklopfen, daß wir haben, womit wir sowohl uns meditirend nähren, als auch euch redend bedienen fönnen." Bal. auch ben Schluß ber 51. Rebe.

Weil Augustinus sich nur als einen Mundboten Gottes an jein Bolk ansah und das nur redete, was Gott ihm auf sein insbrünstiges Gebet gegeben hatte, kannte er keine Menschenkurcht. Er redete mit dem höchsten Freimuthe, mit der größten Unersichrockenheit. In der 9. Rede hält er ein unerdittlich strenges Gericht über Hurerei und Shedruch, Laster, welche in seiner Gemeinde surchtbar im Schwange waren. Hier sagt er § 3: "Ich fürchte, daß ich selbst Einigen, weil ich dieses sage, seind werde. Bas geht das mich an? Stark mache mich der, welcher mich in Schrecken setz, daß ich rede und nicht fürchte die Klagen der Menschrecken setz, daß ich rede und nicht fürchte die Klagen der Menschrecken setz, daß ich rede und nicht fürchte die Klagen der Menschrecken setz, daß ich rede und nicht fürchte die Klagen der Menschrecken setz, daß ich rede und nicht fürchte die Klagen der Menschrecken

ichen. Denn bie, welche ibren Frauen nicht bie Reuschbeit bemabren wollen, und beren gibt es überflüssig viele, wollen nicht, daß ich bavon rede. Aber sie mögen wollen oder nicht, ich werde davon reben. Denn wenn ich euch nicht ermabne, daß ihr euch mit bem Wiberfacher auf bem Wege vertraget, werbe ich mit ibm im Streite zurudbleiben. Wer euch gebietet, bag ihr es thun follt, gebietet uns, daß wir reben sollen. Wenn ihr dadurch, daß ihr nicht thut, was er euch zu thun gebietet, feine Biberfacher feib, fo werben wir, wenn wir nicht reben, was er uns zu reben gebietet, als feine Wiberfacher gurudbleiben." "In allen meinen Reben," fagt er in ber 82. Rebe § 15, "balte ich einen Spiegel vor. Es find nicht meine Worte, sondern auf Befehl bes herrn rebe ich, wenn er mich schredt, schweige ich nicht. Denn wer würde nicht erwählen gu schweigen und von euch nicht Rechenschaft abzulegen? Aber wir baben nun ein Mal die Laft auf uns genommen, welche wir von unfren Schultern nicht abschütteln fonnen und auch nicht burfen."

Gott gibt nun feinem Knechte fein Wort, bas foll er bem Bolte vortragen, so weit als ihm das Berftandniß aufgegangen ift und so weit und so viel als die Zuhörer es tragen können. Auguftinus ift nicht ber Anficht, baf ber geiftliche Redner ben Tert au ericopfen habe, berfelbe hat überhaupt nur "etwas" aus bem Texte au schöpfen. Denn so sagt er selbst in ber 112. Rebe gleich im Anfange: "Die beiligen Lektionen find vorgetragen worben, laffet fie uns boren und über fie aliquid sermonis mit bes herrn bulje bervorbringen." "Gott, unfer Herr," fo beginnt die 32. Rede, "welcher alle Krantbeit ber Seele bebanbeln und beilen will, bat viele Beilmittel aus ber beiligen Schrift, wie aus seinen Schränfen, berausgetragen, als bie göttlichen Schriftabschnitte verlesen wurden, welche burch unfern Dienst auf eure Wunden angewandt werben follen. Denn wir behaupten nicht, bag wir eine Urt von Beilbienern wären, durch welche er Andere zu beilen so gnädig ist, und bağ wir felbft einer Beilung nicht mehr bedürfen. Wenn wir gu ibm binbliden, wenn wir uns mit gangem Bergen ibm bingeben, daß er uns behandle, werden wir Alle genesen. Bieles ift verlesen worden und zwar Wichtiges und Nothwendiges, obgleich Alles berartig ift, fo wird boch Anbres beimlicher in ber beiligen Schrift verborgen, baf es die Suchenden übe. Anderes aber ift bereit und offen hingesett, daß es die Begehrenden beile. Diefer Bfalm (144.) nthält große Geheimnisse, wenn wir sie aber alle eins nach bem indern behandeln wollten, fürchte ich, würde es unfre gemeinsame Schwachheit nicht ertragen, sei es wegen ber Gluth ber Jahreszeit, ei es wegen der Leibesträfte, sei es wegen der Trägbeit des Beritandes, sei es auch wegen unfrer eignen allzu geringen Tüchtigkeit. Daber wollen wir einiges Wenige hiervon kosten, so viel wir unfrer Berpflichtung und der Andacht eurer Liebe zu genügen erachten." Die 41. Rebe beginnt abnlich: "Als bie beilige Schrift verlesen wurde, über beren Gedanken alle wir nicht im Stande sind jett zu sprechen, habe ich einen Gedanken bemerkt, ber sehr turz ift, wenn man die Worte zählt, aber sehr bedeutend ist nach dem Gewicht seines Sinnes, ibn habe ich gewählt, um unter bes herrn Beiftand biefer so großen Erwartung eurer Liebe nach bem geringen Maße unserer Kräfte zu dienen und euch aus dem Keller des Herrn dar m reichen, wovon auch ich mit euch lebe." "Bon bem Menschen, ber blind geboren war und ben ber Herr Jesus sehend machte," beikt es in dem 44. Traktate über das Evangelium Johannis, "bat die ausführliche Lektion uns berichtet; wenn ich es wagen wollte, sie ganz zu durchsprechen, wie sie es verdient, so wie wir es vermögen, so würde der Tag nicht ausreichen, wenn wir eins nach dem andern betrachten wollten."

Augustinus balt es nun, wenn er sich aus ben Lektionen bas Bort ausgesucht hat, über welches er reben will, für seine erste Pflicht, den buchftäblichen Berftand, den Wortsinn festzustellen: das ift die Grundlage, auf welcher die Predigt, wenn sie nicht ein Luft-Moß werben soll, ruhen muß. Erst ber Wortsinn, bann ber Tief-"Bor Allem aber, meine Brüber," fagt er s. 2, § 7, "erimern wir dieses in dem Namen des Herrn, so gut wir es vermigen, und gebieten, daß, wenn ihr bört, es solle das Geheimniß einer Geschichtserzählung der Schrift ausgelegt werden, ihr das, has vorgelesen worden ist, als so geschehen, wie es verlesen wurde, im Glauben annehmt, damit ihr nicht, nachdem der Boden der Hatsache entzogen ist, wie in die Luft zu bauen versucht." "Alles, bas die Schrift von Abraham sagt, ist sowohl Geschichte als auch Beissagung." Aehnlich beißt es in der 8. Rede § 1: "Rachdem uvor die Zuverlässigkeit der geschichtlichen Thatsachen als Fundanent gelegt worden ist, muffen wir nach der Bedeutung forschen,

damit wir nicht, nachdem das Fundament weggeschafft ift, in die Luft zu bauen scheinen."

Trotbem beschäftigt sich aber Augustinus im Gangen febr felten mit ber Feststellung und geschichtlichen Bebeutung ber beiligen Beichichten, mit ber Ermittlung und flaren Darstellung bes Bort finnes. Es zog ihn mit unwiderstehlicher Gewalt hinab in die reigenden, verlodenden Tiefen ber Allegorie, der mustischen Auslegung. Er fpricht es wiederholt aus, daß der Redner fich mit bem, was an und für sich schon klar und beutlich, nicht beschäftigen burfe, bas Dunkle, bas Schwere muffe er angreifen. So jagt er in ber 3. Rebe über Pf. 30, § 1: "3ch bitte eure Liebe, bag ihr es lieber babt, wenn wir bei ben beutlichen Borten biefes Bfalmes uns nicht aufhalten, und uns bas nicht festbalt, was nicht nethwendig ausgelegt werben muß. Denn Bieles ift ben Seelen ber Gläubigen von felbst flar, Bieles bedarf nur einer furgen Erinnerung, Anderes aber, und zwar kommt dieses feltener vor, ift ba, und man muß barüber schwitzen, daß man es versteben fann." In ber 2. Rebe zu Pf. 68, § 1 jagt er gang abnlich: "Daber icide ich bieses voraus und bitte euch, daß ihr feine längere Rebe über bas, was flar ift, erwartet. Denn jo konnen wir bei bem Dunfleren, wie es bie Nothwendigkeit mit sich bringt, länger verweilen und das, was wir euch schuldig find, vielleicht erfüllen." "Einiges in ber Schrift," fagt er Traft. 50 über 3oh. § 1, "ift fo flar, bag es mehr einen Hörer als einen Ausleger erforbert: babei burfen wit uns nicht aufhalten, damit zu dem Nöthigen, dabei wir uns aufhalten muffen, die Zeit ausreiche." An und für fich wird matt gegen biefen Grundsat nicht viel einwenden fonnen : aber wie bandhabt ihn nun Augustinus? Was ist in ber Schrift flar und beutlich? Er antwortet uns ohne Bebenken; das, was man gewöhnlich für gang offenbar balt, verbirgt die tiefften Bebeimniffe. Wir lefen in bem Borworte zu ben Reben über ben 118. Bfalm; "Be offen barer er zu sein scheint, besto tiefer pflegt er mir zu scheinen, so bak ich sogar, wie tief er sei, nicht zu zeigen vermag. Die Dunkelbeit andrer, welche ichwer verstanden werben, wenn auch in ber Duntels beit ein Sinn verborgen ftedt, tritt von felbst bervor: bei biesem aber burchaus nicht , benn er zeigt eine folche Oberfläche, baf man glauben follte, er bedürfe nur eines Lefers und Berers und nicht cines Auslegers." Gefteben wir offen ein, Augustinus fieht Tiefen,

wo ichlechterbings feine find: er bringt aus einer ganzen Anzahl von Stellen ber beiligen Schrift Gebeimnisse an bas Licht, welche er erft burch feinen erfindungsreichen Berftand mit geschickten Sanben bineingetragen bat. Er bat ganz ersichtlich an biesem Rennen und Saiden nach Allegorieen feines Bergens Freude: er legt ihnen ben bochften Werth bei und findet in ihnen die rechte Burge feines Bortes, ben foftlichften Schat feiner Rebe. "Wenn uns biefe Freude." faat er in liebenswürdiger Offenbergigkeit in bem 17. Traft. über 306. § 5. "die Geheimnisse zu verstehen, entzogen würde, so würden wir in der Arbeit ermatten und keiner würde zum Lobne gelangen." Er wendet sich baber, wenn er zu der mystischen Ausdeutung übergeben will, an seine Zuhörer mit der Bitte um ihre Fürbitte und ihre Aufmerksamkeit, wie g. E. in diesem 17. Traktate 1: "Bon dem tiefen Geheimniffe biefer Beschichte und biefes Zeichens (ber Heilung ber Kranken am Teiche Bethesba) werbe ich, so weit Gott mich würdigt, es mir zu schenken, und ihr aufmerkt und durch euer Gebet meine Schwachheit unterftütt, reben, so gut ich fann. Was ich aber nicht kann, das wird der ausfüllen in euch, durch dessen Hülfe ich thue, was ich kann." Und § 4: "3ch wünsche, daß ihr andächtig seid, ber Herr wird helfen, daß ich recht rebe und ihr zur Genüge böret." Alles verwandelt sich nun in ein Gleichniß: der Teich, die fünf Hallen, der Wassersprudel. Die Auslegung ber Bfalmen ift gang in biefem Stile ausgefallen: eber Pfalm bandelt von dem Herrn und seiner Kirche. Es kommt mir nicht in ben Sinn, ju leugnen, daß gar manche Allegorieen ansprechen: allein ich fann nur im Großen und Ganzen Luther bei= stimmen, der über diefes Allegorifiren an mehr wie einer Stelle leiner Predigten bas Berbammungsurtheil ausgesprochen hat. Die beilige Schrift foll uns zu beilig fein, als bag unfre Phantafie mit ihr ein solches loses Spiel treiben barf: in allen Allegorieen wielt bes Menschen Beift mittelft seiner Einbildungsfraft mit bem Borte Gottes - und zum Spielen ift Gottes Wort uns nicht gegeben! Was foll man bazu fagen, baß Augustinus in ber 8. Rede sich bemüht nachzuweisen, daß die zehn Blagen in Aegyptenland mit ben zehn Geboten zusammenstimmen! Dag (Rebe 10) bie beiben Weiber, welche vor König Salomo ihren Handel bringen, die Shnagoge und die Kirche in erster Linie und in zweiter die Beuchler und die achten Christen barstellen! Der Reigenbaum, unter

welchem ber Herr ben Nathanael sab, ist nichts andres als die Sunde, in welcher er sich befand: bas fagt uns Rebe 69, 4 unt 122, 1. Die Schube, mit welchen fich nach Lut. 10, 4 bie ausgesandten Jünger des Herrn nicht tragen sollen, bedeuten nach Rede 101. 7 bie tobten Werke, benn die Schube find aus Leber, und Leder ist die verarbeitete Haut todter Thière. Ich wollte dem großen Kirchenvater ganz gern diese Hetziagd auf Allegorieen verzeiben, wenn er auch in jeder Bredigt zehn Allegorieen zum Besten gabe, wenn er sie nämlich so knapp wie nur irgend möglich und zum gefälligen Gebrauche hinstellte. Allein bieses ist burchaus nicht der Kall. Die allegorischen Auslegungen machen sich meistentbeils aukerordentlich breit und treten mit dem Ansbruche auf. im Beborjame des Glaubens als absolute, geoffenbarte Wahrheit angenommen zu werden. Wer etwa glaubt, dieses sei zu viel gesagt, der lese ein Mal die Reden 248 - 252 und er wird gesteben, es ist noch zu wenig gesagt. Man benke, unser Kirchenvater banbelt in diesen fünf Reben von den beiden wunderbaren Fischzügen, welche die Evangelien Luk. 5, 1 ff. und Joh. 21, 1 ff. und erzählen. Er bemüht sich, ben Unterschied zwischen beiben Fischzügen barzuthun; ber erste Fischaug ift ein Bild mitten aus diefer Zeit heraus, bie Predigt des Evangeliums ist das ausgeworfene Net. es beschließt eine unendliche, zahllose Menge, benn die Kirche auf Erden enthält eine ungezählte Menge verschiedenartigfter Menschen. Gerechte und Gottlose. Der zweite Fischzug nach ber Auferstebung bagegen ift ein Bilb, bas auf bas Ende ber Zeit hinweist. Bur Rechten soll das Netz jetzt allein ausgeworfen werden; benn an dem Ende sollen nur die, welche ber Herr zu seiner Rechten stellt, an bas Ufer ber Ewigkeit, an das Ufer des himmlischen Baterlandes gebracht werden. Die Nete zerreißen jett nicht: denn in der jenseitigen, bimmlischen Gemeinde gibt es keine Risse, keine Spaltungen. Einhundert dreiundfünfzig große Fische sind in dem Nete: in dem ewigen Leben ist jeder groß, benn ein jeder ist bann ben Engeln gleich Und eine bestimmte Anzahl von Fischen ist angegeben, denn nur eine bestimmte Anzahl von Menschen wird selig: Die Rabl aber einhundertdreiundfünfzig ist die Gesammtsumme, die Gesammtheit ber Heiligen. Es gibt zehn Gebote, baber ift bie Babl zehn bie Bahl bes Gesetzes: ber beilige Geift ift siebenfältig, baber bezeichnet die Bahl sieben biesen Geist. Der Erbe bes himmelreichs, ber, welcher in der Kraft des Geistes das Gesetz Gottes erfüllt, ist also gleich 10 + 7 = 17. Wir gewinnen nun die Gesammtzahl der seligen Gerechten, wenn wir einsach die Zahlen, welche dis 17 zählen, addiren, diese Zahlenreihe ergibt die Summe von 153. Bon der Michtigkeit dieser allegorischen Auslegung ist unser Kirchenvater so sest überzeugt, daß er in der enarratio des 150. Psalmes 100 den ihr als einer ausgemachten Sache redet und sie im 100. Traktate psahnnis nochmals, aber kürzer, zum Besten gibt.

Augustinus nimmt fonft in feinen Reben Rücksicht auf Die Edwachen, als er fo 3. B. in ber 32. Rebe § 25 auf bie Worte des 144. Pfalmes kommt, welche nach der lateinischen Uebersetzung lauteten: Ihre Töchter find geschmückt abnlich bem Tempel, spricht a: "Schnell wollen wir bierüber binweggeben und ber Schambaftigfeit ber Beiber Rechnung tragen. Sie selbst mögen vielmehr dadurch, daß sie es besitzen, erkennen, was sie haben, was wir zu emabnen erröthen." Aber folche zarte Rücksichten nimmt er nie, wenn er sich in Allegorieen ergeht; er weiß, daß er Bielen über den Ropf hinaus redet, daß fie ihm mit dem beften Willen in feine milischen Tiefen nicht nachfolgen können, aber bas rührt ihn nicht. "3d befürchte," fagt er zu Pf. 44 § 5, "daß diefes von folchen, die langfameren Geistes find, nicht verftanden werden fann, ich will's aber boch fagen; es folge, wer fann, bamit ber, welcher es fann, bem, was gesagt wird, folge." Die ungebändigte Luft an Allegorieen ließ ihn die Grundfate, welche er fonft bei seinen Reben ftets beobachtete, ganz vergessen: er konnte der Bersuchung nicht widerstehen.

Was nun die Form der Predigten anlangt, so ist sich Augussimus hier ganz treu geblieben. Er war ein trefslich geschulter Redner und hatte mit großem Beisalse an verschiedenen Orten in der Rhetorik Unterricht ertheilt, in seinen geistlichen Reden aber vermeidet er auf das Aengstlichste alles rhetorische Wesen: sie stehen zu den Borträgen Gregorius' von Nazianz in dem schroffsten Gegenige. Bon übertriebener Kunst, ja selbst von Kunst ist sast keine Spur in ihnen zu sinden: sie sind zum allergrößten Theile Kinder des Augenblicks, Erzeugnisse einer gottgeweihten Stunde, Erzüsse und Aussprachen seines tiesbewegten Herzens oder seines scharf denkenden Geistes.

Wir haben gesehen, daß Gregorius von Nazianz und Chrhsostomus, welche mit den heidnischen Rednern ihrer Zeit um die Nebe, Gesch. d. Predigt. Balme ber Wohlrebenheit wetteiferten, gang vorzüglich auf die Gingange ihrer Reben großen Fleiß und viele Runft verwandten. Gie wußten, wie febr bie Aufnahme, ber Erfolg einer Rebe bavon abbangt, daß man ben Buborer von vornherein anspricht, anregt, ergreift, pact und fesselt. Augustinus weiß das auch, aber es erscheint ibm, wie eine Berfündigung an bem Borte Gottes, wenn man burch Menschenwort ibm einen Weg, einen Eingang bereiten will: er hat das Vertrauen zu bem Worte Gottes, daß es solcher Beibülfen und Nachbülfen nicht bedarf, daß es durch seine ibm innewohnende Kraft, welche er ja in der entscheidenden Stunde seines Lebens fo wunderbar an feinem Bergen erfahren batte, das Berg gewinnt, erobert und fich unterwirft. Daber suchen wir vergebens nach schönen ober erhabenen Eingängen in feinen Reben: einfacher, folichter, rubiger, gelaffener tann man nicht leicht eine Rebe anfangen, als er fie angefangen bat; felbst in seinen Festreben, in welchen sich die Gabe ber Rede, die Gott ibm verlieben batte, am deutlichsten offenbart, sind die Eingange nur ein wenig gehoben. Meistens gebt Augustinus ohne Beiteres auf bas ein, worüber er zu ber Gemeinde reben wollte; er schickt gar nichts voraus, sondern fagt: aus ben geborten Lektionen will ich biese eine besprechen, von ben verlegenen Gottesworten ift mir biefes besonders auf die Seele gefallen, dieser ober jener Gebanke bat mich bei ber Borlefung ergriffen; vielfach unterläßt er auch biefes Geringfte, ohne Weiteres beginnt er seinen Bortrag: so in der 61, 62, 63, 64, 65, 82. 158, 165, 170, 176, Rebe, um nur einige herauszuheben. Ebenjo bäufig fast tritt bas ein, daß er ben Inhalt der Rebe, welche die Gemeinde zulett gebort bat, gang furz wiederholt, um die neue Rebe baran anzuknüpfen; diek empfahl fich um fo mehr, als er vielfach theils über zusammenhängende Texte der Schrift sprach, theils aber auch mehrere Tage hinter einander redete. Wir begegnen solchen Wiederholungen am häufigsten in den 124 Traktaten über das Evangelium bes Johannes, seltener in ben enarrationes ber Bfalme, in ben Reben aber auch wiederholt, jo 3. B. Rebe 154. 155. 362 u. f. w. Sonft beruft er sich bin und wieder auf ein Berfprechen, bas er in einer früheren Rebe gegeben batte, und er flärt sich bereit, jetzt bieses sein gegebenes Wort einzulösen und einen Theil ber Schuld, welche er ber Gemeinde gegenüber bat, er erinnert mit berfelben Borliebe wie Chrhfostomus fich gern bes

paulinischen Wortes Rom. 13, 8 — in bieser Stunde abzutragen. So beginnt er 3. B. bie 1. 4. 51. 149. Rebe. Belegentlich babnt er fich baburch ben Eingang, bag er fich furz über ben Werth ber beiligen Schrift ausläft, wie bieß 3. B. in bem icon mitgetheilten Unfange ber 32. Rebe gescheben ift. Er bringt wohl auch ben Gegenstand, ben es gilt, mit ben Thatsachen, welche bie Gemeinbe im Laufe bes Kirchenjahres ichon gefeiert bat, in Berbindung; io fnüpft er feine Rebe am Stephanustage an die Beibnachtsgeschichte mit folgenden Worten in ber 314. Rebe an: "Den Geburtstag bes herrn baben wir am geftrigen Tage gefeiert, beute feiern wir ben Geburtstag bes Knechtes: aber als Geburtstag bes Berrn baben wir ben Tag gefeiert, an welchem es ihm wohlgefiel, geboren zu werben, als Geburtstag des Knechtes feiern wir den Tag, an welchem er gefront wurde. Wir haben gefeiert als Geburtstag bes herrn ben Tag, ba er bie Sulle unfres Fleisches annahm, als Geburtstag bes Knechtes feiern wir ben Tag, ba er die Sille unfres Aleisches ablegte. Als Geburtstag bes Berrn haben wir den Tag gefeiert, da er uns ähnlich geworden ist, als Geburtstag bes Anechtes feiern wir ben Tag, ba er bem herrn zunächst gelommen ift." So bedt er in feinen Simmelfahrtspredigten gleich ben Zusammenbang, in welchem dieser Tag mit dem Ofterfeste stebt, mehreren Malen auf: Die erste Himmelfahrtspredigt (s. 261) beginnt fofort mit ben ichlagenden Worten: "Die Auferstebung bes beren ift unfre Soffnung, die Auffahrt bes herrn unfre Berberrlidung. Seute feiern wir bas Fest ber Simmelfahrt. Wenn wir baber recht, wenn wir gläubig, wenn wir anbachtig, wenn wir beilig, wenn wir fromm die Simmelfahrt des Serrn feiern wollen, io laffet uns mit ibm auffahren und die Bergen jum Simmel erheben." "Die Berherrlichung unseres Beren Jesu Chrifti," fangt bie britte Predigt auf himmelfahrt (s. 263) gleichfalls packend an, "ift burch feine Auferstehung und Simmelfahrt vollendet. Die Auferstehung haben wir an bem Sonntage bes Ofterfestes gefeiert, bie Simmelfahrt feiern wir beute. Beibe Tage find uns Gefttage. Denn barum ift er auferstanden, bag er uns ein Exempel ber Auferstehung zeige, und barum ift er aufgefahren, bag er uns bon oben ber beschüte. Bir haben also unsern herrn und heiland Befus Chriftus zuerst am Kreuze bangen und jett in bem Simmel sitzen. Unser Lösegelb gab er, da er an bem Holze hing: er sammelt, was er erkauft bat, da er im Himmel fitt."

Ein Thema der Rede wird bochft selten angekündigt: gelegentlich aber boch, so gleich in ber ersten Rebe: "Ich erinnere mich, bag ich eurer Liebe versprochen habe, auf die thörichten und verderblichen Verläumdungen der Manichäer, mit welchen sie dem Alten Testamente nachstellen, die Antwort nicht schuldig bleiben zu wollen, insoweit der Herr mir Gnade schenkt. Daber gebt Acht und sebet bie Schlingen ber Schlangen, entzieht euch ihnen und beuget eure Nacken unter das Joch Christi! Denn iene wagen den Unschuldigen Schlingen ber Art zu legen, daß sie sagen, die Schriften bes Alten und des Neuen Testamentes widersprechen sich so, daß man an beiben nicht im Glauben festhalten könne, und sie geben sich Mübe nachzuweisen, daß die Anfänge der Genefis und des Evangeliums Johannis so wider einander sind, daß sie sich gleichsam in den Haaren liegen." In ber 81. Rebe fagt er § 2: "Es ift also mein Borsat zu sehen, oder zu fragen, oder zu lernen, wie wir sanft sein muffen, und aus bem, was ich eben aus ber Schrift angeführt habe, werben wir ermuntert, zu finden, was wir suchen." Die 164. Rede beginnt gleich also: "Uns alle ermahnt durch den Apostel die Wahrheit, daß wir tragen Einer des Andern Last, und baburd gerade, wozu er uns ermahnt, daß wir tragen Einer des Andem Last, zeigt er uns auch, welche Frucht wir davon haben, indem er binquiett und spricht: und so werbet ihr das Geset Christi erfüllen (Gal. 6, 2). Dieses wird nicht erfüllt, wenn wir nicht gegenseitig unfre Last tragen. 3ch werbe mit Gottes Bulfe versuchen zu zeigen, was diese Last sei und wie sie getragen werden muß, dieweil wir alle nach unfren Kräften versuchen muffen, bas Geset Chrifti zu er füllen." "Wie nütlich und nothwendig die Medizin der Bufe sei, erkennen bie Menschen sehr leicht, welche bessen, daß sie Menschen sind, eingebenk sind," so beginnt die 351. Rede, welche über ber Nuten ber Buße ausführlich handelt, und beutet sogleich im Anfang an, wovon gehandelt werden soll. In der folgenden Rede, der 352, au welcher er sich innerlich getrieben fühlte, und beghalb im Ber trauen auf den Gott, bessen Gebot er in seinem Bergen beutlich au vernehmen glaubte, sich frischweg entschloß, benn er batte biefen Tag, da er wußte, daß die Gemeinde reichlich gespeist sei mit dem Brod des Lebens, ihr "zum Wiederfäuen", wie er sich ausbrück, überlaffen wollen, fagt er jum Schluffe bes erften Abidnittes: "Bon dem Nuten der Buge wollen wir etwas reden." "Wir haben bemerkt," so eröffnet er die 361. Rebe, "als ber Brief bes Apostels vorgelesen wurde, eine löbliche Bewegung eures Glaubens und eurer Liebe, wie ihr verabscheut habt die Menschen, welche glauben, es gebe nur dieses Leben allein, und daß es mit dem Menschen im Tobe ein Ende habe und es gebe keine Hoffnung eines anderen beffern Lebens und, bas Juden bofer Ohren migbrauchend, fagen: laffet uns effen und trinken, benn morgen find wir todt. (1. Cor. 15, 32.) hiervon nehme unfre Rebe ihren Ausgang und bieß fei gleichsam die Angel unfres Bortrages, woran bas Uebrige, was der Herr nach feiner Gnabe gibt, bangt." In bem Schluffe bes zweiten Paragraphen bestimmt er bann bas Thema biefer und ber folgenden Rebe noch genauer. "Daber muffen wir die Gate aufstellen: wenn die Todten nicht auferstehen, fo haben wir feine Soffnung bes jufünftigen Lebens; wenn aber die Todten aufersteben, so gibt es ein Juffinftiges Leben. Die erste Frage ift baber, ob es eine Auferstehung der Todten gibt; die zweite Frage aber ift, wie das Leben ber Heiligen in ber Auferstehung sein wird." Die erste Frage beantwortet die erste dieser beiden klassischen Reden; die zweite Frage wird gleich in ben ersten Sätzen ber folgenden Rebe als Thema wieder aufgeworfen. Ift es auch Augustinus' Sitte nicht, in seinen Reben ben Gegenstand berselben mit kurzen, schlagenden, behaltlichen Borten festzustellen und ber Gemeinde zu verkündigen, so ware es bod ein großer Unverstand, beghalb behaupten zu wollen, daß er bei ben anderen Reden nicht ein ganz bestimmtes Feld sich abgesteckt, nicht ein ganz bestimmtes Ziel in bas Auge gefaßt habe. Augustinus war kein Schwätzer, ber aus bem Hundertsten in das Tausendste bineinfällt und jeden Gedanken, der ibm in den Burf kommt, festhalt und weiter verfolgt; Augustinus war ein scharfer Denker, ber seine Gebanken in strenger Zucht hielt und ihnen nicht gestattete, nach rechts ober nach links auszuschweisen und sich zu zerstreuen und prirren, er war ein geborener und burch Gottes Gnabe tüchtig geschulter Dialektiker, wie es in der driftlichen Kirche nicht viele mehr gegeben hat: redete er zu der Gemeinde, so hatte er sich in einem Geifte auch das Thema formulirt. Die allermeiften Reben ind Werke aus einem Gusse: hin und wieder findet sich eine Rebe, pelde uns ber inneren Geschloffenheit und Einheit zu ermangeln

scheint. Der Redner bemerkt dieses selber: "Ich bin von dem Einm auf das Andere zu reden gekommen nach Gelegenbeit." beist t s. 299, 12, "aber es bient boch jur Befestigung unfres Glaubent gegen gewisse, sich arg vermehrende Schwätzer." Dier sette bet Redner den Grundfat der Einheit außer Acht, weil eben jene bilm Disbutatoren, benen er entaggentreten wollte, das Berichiebenartigst behaupteten. An anderen Orten ist die Einheit der Rebe aus anderen Rückfichten Breis gegeben. In der 149. Rebe gibt der Kirchenvaler auf vier sehr aus einander liegende Fragen Antwort: erstlich, wie das Gefäß, das Petrus sah, und die Worte: schlachte und iß! die er hörte, zu bedeuten baben; zweitens, was die Worte: laffet ent Licht vor den Leuchten (Matth. 5, 16) in Bergleich mit 6, 1: habt Acht auf eure Almosen, daß ihr sie nicht gebt vor ber Leuten, sagen wollen; brittens, wie die Worte (Matth. 6. 3): laff beine linke Hand nicht wissen, was die rechte thut, zu versteben sind, und viertens endlich, warum wir die Feinde lieben sollen, da 1866 ben Alten erlaubt war, ihre Feinde zu baffen. Es versteht fich hier von selbst, daß die Rede nicht eigentlich fortschreitet, sondern w einem Bunkte auf ben andern überspringt. Es mag Angustims wohl durch Stimmen aus der Gemeinde veranlagt worden fein, diese vier Bunkte zu behandeln, benn er kündigte an einem Sonntog an, daß er das nächste Mal hierüber zu sprechen gebenke. wohl auch vor, daß ihm die verlesenen Schriftabschnitte so wichts vorkamen, daß er keinen von ihnen bintengnseten mochte, weil in einem jeden etwas enthalten war, welches zur Erbauung der Bemeinde diente und gerade jett recht an der Zeit war. "Bon der göttlichen Lektionen boret, geliebte Brüber," beginnt die 176. Rede "was der Herr zu erinnern für gut achtet, er gibt es und ich dien ibm. Wir haben zuerft bas Wort bes Apostels gehört: bas ift i gewißlich mahr und ein theuer werthes Wort u. f. w. (1. Tim. 1, 1 und 16). Dieses baben wir aus der apostolischen Lektion vernommer Hierauf haben wir den Psalm gesungen, indem wir uns gegenseits ermunterten und mit einem Munde und einem Bergen sprachen kommt, lasset uns anbeten und knieen und niederfallen vor den Herrn, ber uns gemacht bat (Ps. 95, 6), und lasset uns mit Danke vor sein Angesicht kommen und mit Bsalmen ibm jauchzen (B. 2 Darauf zeigte uns die evangelische Leftion die zehn rein geworbene Aussätigen und Einen von ihnen, ben Fremdling, seinem Reinige banken. Diese drei Lektionen wollen wir, so weit die Zeit es erlaubt, behandeln und einiges Wenige über jede einzelne sagen."

Da Augustinus gewöhnlich tein Thema angibt, so können wir auch nicht erwarten, daß er eine Disposition seiner Rebe mittheilt: nur an einigen wenigen Stellen gibt er an, in welcher Ordnung er reben will. Go fagt er in ber zweiten Rebe über bie Bufe (s. 352) § 2: "Gine breifache Erwägung Buge zu thun, wird in ber beiligen Schrift gefunden. Denn auch zu ber Taufe Chrifti, in welcher alle Sünden getisat werben, tritt feiner in ber rechten Beise beran, wenn er nicht Bufe gethan bat über fein früheres leben." Er ipricht nun von ber Buge berer, welche getauft werben wollen. "Wir werben ichon erinnert," beißt es § 7, "von ber zweiten Buge ju reben. Denn ich babe aufgestellt, bag in ber beiligen Schrift eine breifache Erwägung gefunden werde," und er geht nun zu ber täglichen Buffe fort. "Es bleibt," beifit es § 8, "bie britte Urt ber Buße übrig, über welche ich furz etwas fagen will, bamit ich unter Gottes Beiftand bas Aufgestellte und Bersprochene vollende," und es wird nun von der Buge über Tobsunden gehandelt. Gine Art von Disposition findet sich auch in der 137. Rede, in welcher § 5 es beifit: "Drei Bersonen nennt ber herr und wir muffen nach ibnen in bem Evangelium foriden: ben Birten, ben Miethling, ben Dieb. - Bon bem Sirten fagt er, daß er fein Leben für die Schafe laffe und burch bie Thure bineingebe; von dem Diebe und Räuber jagt er, bag er von einer anderen Seite ber einfteige; von bem Miethlinge fagt er, bag er, wenn er ben Wolf ober auch nur ben Dieb fiebet, fliebe. Wenn wir biefe brei Berfonen gefunden baben, io hat auch eure Beiligfeit gefunden, wen wir zu lieben, wen wir dulben, wen wir zu flieben haben." Bgl. auch ben vorhin mit= getbeilten Unfang ber 164. Rebe.

Es gelang dem Augustinus nicht immer, die angefangene Nede ganz zu Ende zu führen: der Gegenstand war oft zu reichhaltig, die Gedanken strömten ihm zu mächtig zu, seine Gemüthsbewegung war zu stark, die Gemeinde zu tief ergriffen; er mußte, wenn er seiner Nede nicht selbst schaden wollte, kurz abbrechen und den Schluß auf einen andern Tag verschieben. Häusig sindet dieses in den Traktaten, seltener in den Enarrationen statt. "Weine Brüder," sagt er in dem vierten Traktate zu Iohannes § 16, "wenn diese Frage heute gelöst werden sollte, würde sie ohne Zweisel euch beschweren, da schon

viel gesagt worden ist. — Gestattet inzwischen, daß ich sie beute verschiebe, vor der Hand aber sage ich bieses, bis daß sie gelöst with: fraget in Frieden, obne Zank, obne Streit, obne Wortwechsel, obne Gehässigkeit, forschet bei euch selbst, fraget Andere und saget: diese Frage bat beute unser Bischof uns vorgelegt, und wenn der hen cs verleibt, wird er sie auch ein Mal lösen. Mag sie nun gelöft ober nicht gelöst werden, glaubet, daß ich, was mich bewegt, wor getragen babe, benn ich werde tief bewegt." "Ich meine binlänglich gerebet zu haben," sagt er in dem 18. Traktate § 12, "und boch habe ich die evangelische Lettion nicht zu Ende gebracht. Wenn ich bas llebrige noch jagen wollte, würde ich euch beläftigen, und ich fürchte, daß das, mas geschöpft murbe, verschüttet werde: daber möge dieses eurer Liebe genügen. Schuldner sind wir nicht bloß iett, sondern so lange wir leben, denn euretwegen leben wir." Die 48. Rede beschließt er mit diesen Worten: "Wie sich das Uebrige verhält, meine Brüber, wie die Gerechtigkeit zu bewahren und wie die Barmberzigkeit zu lieben ist und wie ein jeder bereit sein mus mit bem Herrn, seinem Gotte, zu geben, wollen wir zu einer andem Zeit, wenn es bem Herrn gefällt, besprechen. Behaltet mich als euren Schuldner, damit ihr mich nicht lange als euren Mattmacher, sondern, so weit meine Kräfte ausreichen, als euren Helfer babt." Bgl. 182 § 7, 241 § 8. Ich erinnere hier daran, daß Augustinus uns in seinem Buche über die Christenlehre erzählt, daß er seine Rede habe fallen laffen und Gott gedankt habe, als er bemerkte, daß die Christen zu Casarea in Mauritanien ihrer Caterva sich schämten. Augustinus batte ein Mal das Buch von den Wundern bes heiligen Stephanus (es wurden an den Tagen der Heiligen de mals schon gern die acta des betreffenden Heiligen der Gemeinde vorgelesen) vorlesen lassen und erzählte eben ein neues Wunder, welches sich bei Uzalis zugetragen hatte, da brach das Bolf in die Jubelrufe aus: Gott sei Dank, Christo sei die Ehre, und kommt nicht aufhören. Als nun unter biefem Jauchzen und Frohloden bet ganzen Gemeinde das kappadocische Mädchen, welches an so vielen Orten vergebens mit seinem Bruber Bulfe gegen schreckliche epie leptische Anfälle gesucht hatte und nach hippo gekommen war, bon bem Grabe bes Märthrers ber, an bem fie gebetet batte, von ihret Plage befreit, in die Kirche geführt wurde, da brach das Boll in noch nie bagewesener Weise in Thränen, Freude und Jubelgeschrei

ber Redner verstummen mußte. Als endlich eine gewisse ngetreten war, sprach Augustinus, seinen angefangenen Bor-Recht gang aufgebend, nur biefe wenigen Borte : "Es ftebt en im Pfalme (32, 5): ich sprach: ich will bem Herrn meine tung bekennen, da vergabst du mir die Missethat meiner 3ch sprach: ich will bekennen, noch nicht hatte ich bekannt: 6: ich will bekennen und du vergabst. 3ch empfahl diese a die Tochter einer Urmen, ich empfahl fie euren Gebeten. schlossen uns zu beten und wir sind erhört worden. Unsere ei unser Dant! Schneller ift die Mutter, Die Kirche, erhört als jene arge Mutter zum Berberben." Bgl. Rebe 323, 4. bäufigsten ichließt die Bredigt mit einem Schriftworte ober ftigen Sentenz ab, woburch gleichsam bas Besagte bestätigt iegelt werden foll, oder mit einer kurzen, eindringlichen Er= , fei es zum Gebete, fei es zum Desgleichenthun, bamit ct, welches mit Lust und Begierde angehört worden war, Frucht schaffe, die da bleibe. So beißt es zum Schlusse lebe: "Es wird aber bie Zeit kommen, ba bie Kirche erhört ba fpricht: richte mich, Gott, und führe mir meine Sache is unheilige Bolf (Bi. 43, 1). Wenn ber herr kommen feinen heiligen Engeln, werben alle Bölfer vor ihn verwerben und er wird fie scheiben, wie ein Sirte die Schafe Boden scheibet, und er wird die Schafe zu feiner Rechten Bocke zu seiner Linken ftellen, und jenen wird gejagt werben: ber, ihr Geseaneten meines Baters, und ererbet das Reich, er: gebet bin in bas ewige Teuer, bas bem Teufel bereitet einen Engeln." Die 36. Rebe endigt alfo: "Er rühmte er bas ift Aufgeblasenheit und nicht Fülle. Er hielt fich ba er boch nichts batte, und jener erkannte sich als arm, ch schon etwas hatte. Daß ich nichts weiter sage; er be-8 fromme Bekenntniß. Und sie gingen beide hinab. Aber tigt, beißt es, biefer vor jenem, benn wer fich felbft err wird erniedrigt werden, und wer fich felbst erniedrigt, der ibhet werden" (Luc. 18, 14). "Jaget nach bem Frieden bermann und nach ber Heiligung, ohne welche Niemand ben ben wird" (hebr. 12, 14), beißt es in ber 53. Rebe zu benn burch sie wird das Herz gereiniget, benn da ist ber ber burch die Liebe thatig ift. Daber: felig find, die

reines Bergens find, benn fie werben Gott ichauen." Die 62. Rebe ichlieft fo ab: "Gegen bie Boten predigen wir, aus ben Bergen reifen wir fie beraus, wir find Berfolger ber Goten, wir befennen es offen. Sollen wir etwa Erretter berfelben fein? 3ch thue es nicht, wo ich es nicht kann: ich thue es nicht, wo sich ber herr bes Schuldigen darüber beflagt, wo er aber will, daß es geschehe und bafür bankt, würde ich schuldig sein, wenn ich es nicht thun wollte." "Der Gott ber Marthrer," beißt es jum Beschluffe ber 64. Rebe, "ift auch unser Herr und Gott: er front uns auch! Wenn wir gut gefämpft haben, werben wir von ibm gefront, ber bie gefront bat, welche wir nachzuahmen uns bestreben." "Ich will nicht, daß bu foldes glaubst," also lefen wir zum Schluß ber 237. Rebe. "Der bat ben ganzen Menschen erlöft, welcher ben ganzen Menschen geichaffen bat: ben gangen bat er an fich genommen, ben gangen bat das Wort errettet. Hierzu gehört der Geift des Menichen und ber Berftand, hierzu die Seele, die das Fleisch belebt, hierzu das mabre, das unbeflecte Fleisch: Die Gunde allein gehört nicht bagu." Mit einer Aufforderung zur Demuth schließt die 77. Rebe. "Wahrlich, ich fage euch," beißt es bier, "folden Glauben babe ich in Frael nicht gefunden. (Matth. 8, 10.) Laffet uns lernen oder bewahren die Demuth! Saben wir fie noch nicht, fo lafft fie uns lernen: haben wir fie, fo lafft fie uns nicht verlieren! Saben wir fie noch nicht, so lasst sie uns haben, daß wir eingepflanzt werben: haben wir fie, so lafft fie uns bewahren, daß wir nicht abgeschnitten werben." Die 79. Rebe schließt also: "Den follt ibr boren: ben wollen wir hören! Als das Evangelium zu uns sprach, so glaubt, daß es die Wolke war, aus ihr ertonte uns diese Stimme. Ihn wollen wir hören und was er uns fagt, wollen wir thun, was er verheißt, hoffen!" "Wiffe nur," beißt es in der 4. Rebe zu Ende, "daß bu einen Unführer baft, ber bir in ben Simmel vorausgegangen ift: er zeigt bir ben Weg, auf welchem bu folgen follft, balte bich zu ihm. Wolle nicht, wenn bu gefiegt haft, es bir bochmutbig que schreiben, als ob bu mit beiner Kraft gefämpft battest: sonbern glaube von ihm, welcher bir die Kraft gegeben hat, daß du fiegen konntest, daß er die Welt überwunden hat. Immer wirst du gefrönt werben und als Märthrer aus biefer Welt geben, wenn bu bie Bersuchungen bes Teufels überwunden haft." "Wenn wir auf irgend eine Beife," jo fchließt Rebe 7 ab, "ben Berrn fuchen und ibn finben

tomen, der da ist und zwar nicht ferne von einem jeglichen unter uns, benn in ihm leben, weben und find wir; fo laffet uns unauswrechlich fein Wesen loben und feine Barmbergiakeit lieben! Amen." Außerorbentlich ergreifend ift ber Schluß ber 232. Rebe: "3ch ibuttle vor bem Herrn meine Rleiber aus. Ich fürchte, bag es mir angerechnet wird, wenn ich nicht rede. Ich erfülle meine Pflicht, eme Frucht suche ich, an euren guten Werken will ich meine Freude baben, nicht Geld will ich! Denn wer aut lebt, macht mich nicht reich. Mein Reichthum ift nichts als eure Soffnung in Chrifto. Meine Freude, mein Troft und meine Erquickung in ben Gefahren dieser Bersuchungen ist einzig euer frommes Leben. 3ch beschwöre euch, meine Brüber, wenn ihr euch vergeffen habt, erbarmet euch meiner!" Gelegentlich, wie in ber 236. Rebe, wird ber Schluß mit biesen Borten gemacht: "Amen, bas ift mabr! Sallelujab! Lobet ben Beren!" ein Mal ftogen wir auch auf eine in die Rebe hineingewobene Dorologie bes breieinigen Gottes. Bum Schluß ber 72. Rebe beißt es: "Er murre nicht wiber seinen Züchtiger, wenn er fiebt, baf er Schläge verbient, bamit er Barmbergigkeit erlange burch Briftus, unfern Berrn, welcher lebt und regiert mit Gott bem Bater und bem beiligen Beifte von Ewigfeit zu Ewigfeit! Amen." Meiftentheils aber läßt Augustinus feine Bredigten in ein Gebet auslaufen und zwar in ein und dasselbe, welches er sich, wie es scheint, selbst jesigestellt hatte. Es ist gang stereothy und wird beghalb in ben meisten Reben wie 1. 18. 26. 30. 153. 154. 155. 156 u. f. w. nur mit seinen Eingangsworten: conversi ad Deum etc. angebeutet: dieses Gebet lautete nach der 34. und 67. Rede also: "hierauf zu bem herrn, Gott, bem allmächtigen Bater, uns wenbenb, laffet mit reinem Herzen ibm, fo weit es unfre Niedrigkeit vermag, ben größten und überschwänglichen Dank sagen: wir bitten von Bangem Bergen seine einzigartige Milbe, bag er unfre Bitten nach feinem Boblgefallen zu erhören würdige, daß er auch unfern Wiberlader aus unfern Handlungen und Gebanken burch feine Kraft vertreibe, uns ben Glauben mabre, ben Sinn lenke, geiftliche Gebanken idente und zu ber ewigen Seligkeit uns hinführe, burch Jesum Chriftum, feinen Sohn, unfern herrn, welcher mit ihm lebt und regiert in Ginigfeit bes beiligen Beiftes, Gott von Ewigfeit gu Ewigfeit! Amen."

Die geiftlichen Reben bes Augustinus, welche er gelegentlich auch

auf dem bischöflichen Throne sitzend. — ich erinnere an die aus dem § 2 ber 17. Rede schon angeführte Stelle: "warum rede ich? warum fite ich hier?" — aber meistens, um besser verstanden zu werden, auf einem erhöbten Orte, einer Art Kanzel in dem Schiffe der Kirche stebend, — ich verweise auf die S. 197 schon beigebrachte Stelle aus ber 23. Rebe § 1 cf.: tractat. in Joa. 19, 15 - die Schrift in ber Hand. — bas sagt bie Stelle aus ber 37. Rebe § 1 "und bas, mas wir in ben Banben balten, die beilige Schrift nämlich, welche ihr sebet", aus welcher er gelegentlich wichtige Stellen vorlas, w s. 363, 25. 356, 1, tract. in Joa. 15, 1 und Ep. 29, 4; em Mal brachte er auch die Werke des Chorianus mit auf die Kamel, um einen längeren Abschnitt aus ihnen vorzulesen, val. s. 294, 19zu halten pflegte, zeichnen fich vor ben Reben so vieler griechischen Bäter und auch den wenigen Gedächtnifreden des Ambrosius duch ibre Kurze aus: einige Reben konnen kaum 8 bis 10 Minuten gedauert haben, die durchschnittliche Länge ist etwa eine halbe Stunde, nur einige wenige Reben geben über dieses bescheidene Maß binans, wie etwa die 37. Rede über das Lob der tugendreichen Frau aus den Sprüchwörtern, die 51. Rede über die beiden Stammtafeln bes Herrn, die beiden Reden über die Auferstehung der Todten (s. 361 und 362), die vierte Rede über Jakob und Esau, die neunte über die zehn Saiten u. s. w. Einzelne Enarrationen, wie z. B. die bes 39. Pfalmes, find zu lang: die Traktate befleißigen fich ohne Ausnahme einer ansprechenden Kürze. Die größere Länge dieser Reben hat ihren Grund nicht in dem Umstande, daß der Redner extemporinte und sich deßhalb nicht kurz fassen konnte, sondern entweder darin, daß das Thema sich durchaus nicht in weniger Zeit durchführen ließ, oder darin, daß der Redner von der Gemeinde so begierig gehört wurde, daß er nicht abbrechen konnte, sondern ein Uebriges noch thun mußte. "Ich babe vergessen," beißt es zum Schluß ber Rebe über ben Bf. 72, "wie lange ich gesprochen habe. Der Pfalm ist nun zu Ende und aus diesem meinem Schweiße schließe ich, daß ich eine lange Rede gehalten habe: eurem Eifer thue ich aber nich genug: ihr seid zu gewaltig: o daß ihr doch mit dieser Gewalt daß Himmelreich an euch risset!"

Was nun die Sprache in den Reden unsres Kirchenvaters betrifft, so redet er durchaus kein klassisches Latein, was man eigentsich nach seiner tüchtigen Schulbildung zu erwarten berechtigt wäre.

Er batte fich gewiß ohne Mübe in einem befferen, reineren Latein ausbrücken fonnen, wenn er bieß für zweckgemäß erachtet batte. Er redete aber por Afrikanern, vor Buniern, welche in dem gewöhnlichen Leben fich allerdings auch ber lateinischen Sprache bedienten, aber befanntlich ein sehr schlechtes, barbarisches Latein redeten. Da seine Inhörer weder an eine reine Aussprache gewöhnt waren, noch in dem Besitze bes flassischen Wortschatzes sich befanden, Augustinus aber vor allen Dingen von seinen Leuten verstanden werden wollte, verichtete er freudig auf den Rubm eines reinen, feinen Latinisten. Er entäußerte fich bier und erniedrigte fich felbst, ba ihm Alles darauf ankam, daß er biesen Ungebildeten und Ungelehrten in seinen Reben flar und beutlich sei. Er spricht fich hierüber mehrfach aus, io in ber britten Rede über Bf. 36 § 6: "Foeneratur," fagt er hier, "tann im Lateinischen bedeuten, sowohl wer leibt, als auch wer nimmt: beutlicher aber wird es ausgedrückt, wenn wir fagen, welcher foenerat. Bas geht es uns an, was die Grammatiker wollen? Ge ift beffer, bak ihr une in unserer barbarischen Sprache verftebt, als baf ibr burch unfre reine Sprache rein verlaffen feib." Er greift befibalb in die platte Sprache bes Bolfes mehrfach binein, um einen Ausbruck ber lateinischen Bibelübersetung, welche er seinen Predigten zu Grunde legte und mit welcher er gelegentlich ben griechischen Text bes Neuen Testamentes und ber Septuaginta vergleicht, recht flar zu legen. So fagt er, daß das lateinische fortasse, wofür in bem Griechischen aga gesetzt fei, sich nicht gang mit forsitan dede, sondern treffend durch ein allerdings im klassischen Lateinischen nicht vorkommendes, aber ihnen Allen fehr geläufiges und beghalb für ihr Berständnift sehr paffendes Wort in der punischen Sprache wiedergegeben werben könnte, nämlich mit iar, natürlich nicht als Dauptwort gleich Solz gefasst, sondern als Partitel genommen, welche einen Zweifel ausbrücken solle, wie etwa bas lateinische: putas, welches aber auch nicht gut sei. "Wenn ich mit euch rebe, fam ich bas fagen," heißt es in ber Auslegung bes 123. Pfalmes § 8, "benn oft gebrauche ich unlateinische Ausbrücke, daß ihr mich berftebet."

Es gelang dem Augustinus nicht immer, für das, was er sagen wollte, den rechten, runden und vollen Ausdruck zu finden: er ringt in seinen Reden an vielen Stellen mächtig mit der Sprache, um sie sich und seinen Gedanken unterthänig zu machen. Er klagt darüber selbst aus der Tiefe seines frommen Gemüthes in der golbenen Schrift de catechizandis rudibus (c. 2): "Fast immer miffällt mir meine Rebe." beikt es bier. "benn ich ringe nach bem Besseren, bessen ich oft, bevor ich es burch Borte auszubruden versuche, innerlich genieße, und wenn ich es dann, weniger als mir selbst bewußt ist, barstellen kann, betrübe ich mich, daß meine Zume meinem Herzen nicht Benüge leiftet. Ich wünsche, daß ber, welcher mich bort, das Ganze erkenne, was ich erkenne, und ich fühle, das ich nicht so rede, um dieses zu bewirken, zumal iene Erkenntnig mit Blivesschnelle ben Geift burchbringt, die Rebe aber langfam fort ichreitet, und während sie mich beschäftigt, sich jenes innere Schouer schon wieber in seine verborgenen Tiefen zurückgezogen bat." Er war teineswegs ein Mensch von schwerer Zunge, er beherrschte auch bie lateinische Sprache, in welcher er rebete, aber, ba er in seinen Probigten alle Mal in die Tiefe des Wortes Gottes und der Erfahrmg bes eignen Herzens binabbringen wollte, so batte er alle Zeit große Noth das rechte Wort zu finden. Das, was er sagen wollte, war zu unergründlich tief, zu überschwänglich, als daß es sich völlig in Worten ausbrücken ließ: vor seiner sinnenden, schauenden Seile stand die Wahrheit kar und bestimmt, aber sobald als er das, was er ohne Wort innerlich so klar erkannt hatte, Andern durch bas Wort klar legen wollte, versagte ihm das Wort, welches ihm sont auf den leisesten Wint zur Berfügung ftand, den Dienft. Gwit Geister, tiefe Denker baben allemal die leidige Erfahrung maden mussen, welche dem Augustinus nicht erlassen werden konnte: mr kleine Geister, nur oberflächliche Redner meinen, daß sich Alles leich und glatt aussprechen laffe.

Wortspielen begegnen wir häufig in diesen Reden, ich habe bei keinem griechischen Kanzelredner sie so oft gesunden. Sie stellen sich ganz ungesucht, aus freien Stücken ein. Ich erinnere an die beiden gelegentlich schon mitgetheilten von praeesse und processe (leiten und weiden, s. 340, 1), von disertitudo und deserti (Reinheit der Rede — rein verlassen, s. 214, 6), ich erwähne noch Trakt. 43, 1: a potentia discimus patientiam (von der Erhabenheit sernen wir Ergebenheit), s. 302, 15: "Denn von dem Wohlthun hält und nicht ab militia, sed malitia" (das Soldatensein, sondern das Ungerathensein). Hierher würde auch das gehören, wie er mit dem Krächzen der Raben spielt und es ausbeutet: in der 82. Rede § 14

parnt er sehr eindringlich davor, daß man seine Buße und Besehrung von einem Tage auf den andern Tag verschiebt. "Daß ist 18, was Viele getödtet hat, sie sagen: cras, cras, cras (morgen, morgen, morgen), und plötslich wird die Thüre zugemacht. Und er bleibt draußen mit seiner Rabenstimme, weil er nicht girrt wie eine Taube. Cras, cras, so sagen die Raben, girre wie eine Taube und schlage an deine Brust."

Die Rebe bes Augustinus scheut alle langen Perioden, eine größere Beriode, wie die griechischen Redner sie liebten und wie sie in den Rhetorenschulen bewundert wurde, habe ich nirgends ge= funden. Er ipricht fast in lauter furzen, knappen, einfachen Sätzen. Die Rede wird dadurch scharf und bestimmt, flar und faglich, schroff und fräftig, schneidend und wuchtig: aber auch, was nicht zu leugnen ift und aus dem unvermittelten Nebeneinandersteben der Gabe refultirt, bin und wieder zu fehr springend und auch dunkel. Defters treten biese einfachen Sätze in Reih und Glied einander gegenüber: eine große Schlachtreihe marschirt auf, wo jeder seinem Gegner in das Weiße des Auges sieht und hart auf den Leib rückt. In solchen Untithesen entfaltet Augustimus seine Meisterschaft: mehrere von ihnen sind Gemeingut der Kirche geworden, fie klingen burch fo manches Kirchenlied, vornehmlich in der Weihnachtszeit, hindurch, und mancher Prediger heut zu Tage tritt, ohne es zu wissen, in feine Fußtapfen. Die Rede — ich ipreche bier nicht von den Keftpredigten, welche mehr erhaben, hymnenartig find — beginnt so schlicht und einfach wie nur irgend möglich, an dem Worte Gottes, das fie behandelt, steigt sie in die Höhe und wächst, das Wort Gottes ift ihre Kraft und Stärke. Aus ber Fundgrube ber beiligen Schrift wird mit tiefeindringender Schriftforschung, mit unermudlidem Eifer bas eble Metall zu Tag gefördert und zu gangbarer Minge ausgeprägt. Die rechte Lehre wird mit sicherer Hand, mit flarem Auge, mit Kraft und Nachbruck auf ben Leuchter geftellt: und anderer Seits wird Gottes Wort als eine Leuchte hineingetragen in das Leben des alten Menschen, damit es zu einer gründlichen Erlenntniß bes Gundenelendes, ber vollständigen Berberbtheit unferer Natur tomme, und vorgetragen bem neuen Menschen, daß er in allen Lagen und Beziehungen seines Lebens Gottes Wohlgefallen fic erwerbe. Und diese Ziele verfolgt ber Redner nicht so, daß er bie Wahrheit einfach mit lauter Stimme verkundigt als eine fertige.

abgeichloffene, langit abgemachte Sache, fonbern fo, daß er vor unfren Augen mit unirem Beistande, im Einverftandnisse mit uns, unter unfrem Beifalle und unter fteigender Bewunderung immer tiefer in Die beilige Schrift eindringt, immer reichere Schätze aus ihr bervorträgt, immer ichneidigere Baffen aus ihr schmiebet und fieges gemiß bem fiolgen, übermutbigen Biberfacher entgegentritt. Auausinus übersieht is leicht nicht eine Frage, die sich wider sein Bon aufträngen tann, er überhort feinen Ginwurf, welchen man feiner Lebre machen konnte. Er steht Antwort auf jede Frage: vielfach thut er eine beschämende, zurechtweisende, vernichtende Gegenfrage: er wif jedem Einwurfe bie Spipe zu bieten und lafft fich für fein Leben gen in ein bochft lebhaftes Zwiegesprach, in eine fcarfe Disputation mit bem Gegner ein. "Go haben, meine Brüber," fagt er, fein Berfahren treffend zeichnend, Rede 150, 9, "vor unsern Augen die Epitureer und Stoiter fich mit bem Apostel gemessen und uns, was wir verwerfen und was wir erwählen muffen, burch biefe ihre Unterrebung gelehrt." Bie er nicht ruben tonnte in seinem Suchen und Forschen in bet beiligen Schrift, bis daß er zu bem tiefften Grunde hinabgetommen war, so lässt er auch von dem, welcher sich nicht unter die Live der Schrift, die er allein verfündigen will, beugen mag, nicht ab. a verfolgt ihn bis in seinen letten Schlupfwinkel binein und macht ibn vollständig wehrlos. Ein unerbittlicher Dialektiker ist mit Mann, er icheut teine Confequenzen, er muß überall ben Gebanten bis zu seiner äußersten Spite ausbenken, er muß überall bis zu ben letten Bunkte, bis zu dem tiefsten Grunde vordringen: seine ftreit bare Seele, seine kampfesfreudige Heldennatur kann sich bei nicht Salbem beruhigen. Um meisten streitet er in seinen Reben gegen die Manichäer, so 3. B. in der Rede 1. 12. 50. 150. 153. 155 u. s. w., gegen die Donatisten, wie in den Reden 88. 90. 99. 129. 138. 164. tract. in Joa. 6, 13, und gegen die Belagianer, 3. B. in ben Reben 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 165, 26. 30. 131 u. m., aber auch die Arianer werden angegriffen, wie in den Reden 117. 135. 139. 140, selbst die Photinianer mb Sabellianer in bem 47. Traftate zu Johannes, ja sogar bie Beiben werden vorgenommen in den Reden 240, 241 und 242 und mit ben Epikureern und Stoikern in Rebe 150 bie Waffen gemesses. Schlachten werben in diesen Reben geliefert, benn es banbelte fic ja in bem Kampfe wider die Arianer, Pelagianer und Donatisten,

on den andern Gegnern zu schweigen, um Hauptpunkte, um Bollsverke des christlichen Glaubens, und nicht um kleine Außenwerke, die aufgegeben werden können.

Geben wir einige Proben biefer schneibigen Dialettif. "Welches find jest die Uebel ber Menichen?" Go fragt er in ber 182. Rebe § 6. "Irrthum und Schwachheit. Entweder weißt du nicht, was du thun follst und fällst burch Irrthum, ober bu weifit, was bu thun follst und wirst burch Schwachbeit überwunden. Also ist alles Uebel ber Menschen Irrthum und Schwachbeit. Gegen ben Irrthum rufe: ber herr ift mein Licht! Gegen die Schwachheit füge bingu: und mein Seil! (Bf. 27, 1.) Glaube, bu follft aut fein: bu bift boje und wirst gut sein! Wolle nicht theilen! Die Natur in bir foll geheilt und nicht getheilt werden! (natura in te sananda, non separanda est!) Willst bu wissen, was bu bist? Finsterniß! Bestalb Finfterniß? D Menich, ber bu fagit: Gott verdirbt (ein Manichaer ift angerebet), fann etwas tiefere Finfterniß fein, als biefes? Glaube und erkenne an, daß Chriftus in's Fleisch ge= kommen ift, daß er angenommen hat, was er nicht war, und daß er nicht verloren hat, was er war, daß er den Menschen in sich verwandelt hat und nicht in einen Menschen verwandelt worden ist. Erfenne bieg an, bu felbst wirft aus einem bosen Menschen ein guter, aus Finsterniß Licht werben. Ober lüge ich und vermag ich nicht dieß zu beweisen? Du nimmst den Apostel an, wenn du dich nicht etwa jo stellst, als wenn bu ibn annehmest: bu liesest ben Apostel und wirst betrogen und betrügst. Weghalb wirst bu betrogen? Weil du felbst zu beinem Berberben irrst. Wenn bu aber glauben und den Irrthum abschütteln wolltest, würdest du von dem Apostel hören: ihr waret weiland Finsternig, nun aber seid ihr ein Licht (Eph. 5, 8). Licht, aber wo? Er fügt hinzu: in dem Herrn. Daber in bir bie Finsterniß, in bem Herrn bas Licht! Denn bu tannst bir nicht selbst leuchten; wenn bu berantommst, wirst bu erleuchtet, wenn bu jurudweichst, wirst bu verfinftert, benn bu bist bir nicht selbst ein Licht, von anderswoher wirst du erleuchtet. Kommt gu ihm und werbet erleuchtet!" Wie vortrefflich, wie lebendig und getreu, mit lauter fleinen Binfelftrichen, versteht er es bas Treiben der Kinder dieser Welt vor die Augen zu malen und wie schneidend bedt er ihnen ichlieklich bie Thorbeit ihres Treibens auf. "Aber, meine Theuersten," beißt es in ber 302. Rebe § 2, "ba es zwei 15 Rebe, Beid. b. Brebigt.

Leben gibt, eins bor bem Tobe, und eins nach bem Tobe, fo batten und haben beibe ihre Liebhaber. Bie turg biefes Leben fet, mas foll man bas noch beschreiben? Wie mubevoll, wie kläglich, wie umringt von Bersuchungen und erfüllt mit Schreden, brennend von Begierben, unterworfen bem Bufall, im Unglud leibvoll, im Blude fic blabend, über Gewinne jauchzend, über Berlufte fich qualent, bas erfahren wir. Und bei bem Jauchgen felbst über bas Bewonnene gittert es, bag es verliere, mas es gewonnen bat, bag ibm nadgetrachtet werbe, bem, ebe er es batte, nicht nachgetrachtet wurde, Ein wahres Ungliid, ein falides Blud! Der Riebrige wünicht binaufzusteigen und ber Erbobte fürchtet berabzusteigen. Wer nicht hat, beneidet ben, der etwas hat: wer etwas hat, verachtet ben, ber nichts bat. Und wer fann mit Worten barlegen, die fo große und so augenscheinliche Abscheulichkeit dieses Lebens? Und boch bat diese Abscheulichkeit ihre Liebhaber und zwar folche, daß wir nur febr wenige finden werden, welche das ewige Leben so lieben, welches fein Ende nimmt, als dieses Leben geliebt wird, welches sowohl balb ein Ende nimmt, als auch, wenn es länger währt, täglich fic fürchtet, bag es jebe Stunde zu Ende geben tonne. Was follen wir thun? Bas follen wir machen? Bas follen wir fagen? Belde Stadeln ber Drobung, welche Feuer ber Ermabnung follen wir beranbringen an biese tragen und barten Bergen, bie erstarrt find von dem Gife bes irbischen Stumpffinns, daß fie ein Mal biefe weltliche Stumpfheit abwerfen und für bas Ewige entbremen." "Aber, wie ich angefangen habe, meine Brüber," heißt es in § 4 weiter, "wozu ich euch ermahnt habe, was ich euch vorgestellt habe, ich beschwöre euch, laffet uns barauf Acht geben, wie biefes zeitliche Leben von seinen Liebhabern geliebt wird: in welcher großen Furdt leben bie Menschen, baß fie, bie boch fterben muffen, fterben follen! Siehft bu ben Menschen gittern, flieben, Schlupfwinkel aufsuden, nach Bertheibigungsmitteln baichen, fleben, fich in ben Staub werfen, wenn es geschehen fann, was fie nur haben bingeben, bamit ihnen das Leben geschenkt werbe, daß fie einen Tag länger leben, damit die ungewisse Lebenslänge immer noch etwas länger ausgebehn werbe. So vieles thun die Menschen, wer thut etwas der Art fin das ewige Leben? Reben wir ben Liebhaber bes gegenwärtig Lebens an! Was treibst bu, was beeilst bu bich, was gitterft ! was fliehst bu, was suchst bu Schlupfwinkel? Damit ich lebe, spri

Bewiß, daß du lebst? Dag du lebst, um immer zu leben? ein. Also bu bemühft bich nicht, ben Tob aufzuheben, sondern auffcbieben. Der bu fo viel thuft, um ein wenig fpater zu fterben. ue boch auch etwas, daß du nie stirbst! S. 5. Wie Biele finden ir, die da fagen: mag der Fistus meine Güter nehmen, wenn ich ar ipater fterbe: wie felten finden wir Ginen, ber ba fpricht: mag briftus nehmen, was ich habe, wenn ich nur niemals sterbe. Und moch, o Liebhaber bes zeitlichen Lebens, wenn ber Fiskus es wint, beraubt er bich in dieser Welt: wenn Christus es nimmt wahrt er es bir in bem Himmel. Um biefes Lebens willen wollen e Menschen haben, wovon fie leben, und um biefes Lebens willen Ollen fie hingeben, wovon fie leben. Was du dir bewahrst, um von zu leben, das gibst du hin, um zu leben und vielleicht Hungers fterben! Und bennoch fagft bu: er mag es nehmen! Was Immere ich mich brum! Ich will betteln! Du gibst bin, wovon leben willft, bereit zu betteln, bag bu leben kannft. Du bift weit, wenn bu bas Nothwendigste babingegeben haft, zu betteln Diefer Welt, und bu bift nicht bereit, bas Ueberfluffige zu verben, um mit Chriftus zu berrichen! Ich bitte bich, mage bas ab! enn irgend eine Wage ber Gerechtigkeit in ber Rammer beines erzens gefunden wird, bringe sie heraus und lege biefes Beibes nein und mage: Betteln in biefer Belt und mit Chriftus Berrichen. s läßt fich nichts abwägen. Denn in Bergleich mit biesem bat tes fein Bewicht. Wenn ich fagte, in biefer Welt berrichen und Ehriftus herrichen, ware nichts abzuwägen. Es gereut mich B ich gesagt babe: wäge ab, benn es gibt nichts abzuwägen. Was 15t es bem Menschen, fo er bie ganze Welt gewönne und nahme chaben an feiner Seele (Matth. 16, 26). Wer aber an feiner eele nicht Schaben genommen bat, ber wird für Chriftus berrichen. er aber berricht in biefer Welt sicher? Befett, daß er sicher Priche, wer berricht ewig? § 6. Darauf gebet Acht, was ich euch Tgeftellt habe, was für Liebhaber hat das gegenwärtige Leben, das Miche Leben, das furze Leben, das abscheuliche Leben! Was für elde Liebhaber hat es! Der Mensch wird meistentheils bieses bens wegen ein nachter Bettler. Fragft bu ibn, warum? fo rtet er: bag ich leben tann. Was haft bu geliebt und wohin u burch diese beine Liebe gekommen? Was willst bu fagen, bu rfehrter Liebhaber ber argen Geliebten? Was willst bu biesem

beinem geliebten Leben sagen? Rebe, sprich es an, schmeichle, war bu kannst! Was willst du sagen? In diese Nacktheit hat mich dem Schönheit gebracht. Es ruft dir zu: ich bin abschenlich und du lied mich? Es ruft: ich bin hart und du umarmst mich? Es rust: ich bin flüchtig und du wasst mir zu folgen? Siehe, so antwortet ich beine Geliebte: ich bleibe nicht bei dir und wenn ich auch eine klein Weile bei dir bin, so werde ich bei dir doch nicht aushalten. Nach machen kann ich dich, seligmachen aber kann ich dich nicht."

In ber neunten Rebe, § 19 ff., fest er fich in biefer De mit benen aus einander, welche jur Milbthätigfeit gegen bie Na leibenben fich nicht entschließen können und allerlei Ausflüchte fuch "Was fagt er: ich fafte zwei Mal in ber Woche und gebe ! Zehnten von Allem, was ich habe (Luc. 18, 12). Und bas 9 bes herrn war noch nicht vergoffen! Ein foldes Lofegelb ift ! uns bezahlt worden und wir leiben nicht ein Mal fo viel aus. ber Pharifaer! Du weißt auch, daß ber Berr an einem ande Orte offen fagt: es fei benn eure Berechtigfeit beffer benn Schriftgelehrten und Pharifaer, so werbet ihr nicht in bas himm reich kommen (Matth. 5, 20). Jene gaben also ben Zehnten: " bu, wenn bu ben Sundertsten gibst, rubmit bich, etwas Großes than zu haben. Du fiehft auf bas, was ber Andere nicht thut, " nicht auf bas, was Gott bir zu thun gebietet. Du beurtheilft ! in Bergleichung mit Ginem, ber ichlechter ift, nicht mit bem Bei beffen, ber beffer ift. Nicht barum, weil jener nichts thut, thuit etwas Grokes, sondern weil man sich freut über eure Werfe, man fie noch fo flein fein, benn fo groß ist eure Unfruchtbarfeit, man sich über Mäßiges freut: ihr schmeichelt euch, als sichere Len über die fleinsten Körner von Almosen und vergesset ben Sauf eurer Sünden. Du haft vielleicht, ich weiß nicht was für ein fleine vorgebracht, was der Andere entweder nicht hatte oder, obgleich es hatte, nicht bervorbrachte. Wolle nicht barauf achten, wer nach dir nicht thut, sondern was Gott dir befiehlt zu thun. Endli warum genügen euch bei jenen weltlichen Luften nicht bie, benen vorausgekommen seid, aber ihr wollt reich fein, benen gleich, reicher find als ihr. Ihr beachtet nicht, wie vielen Armen vorausgekommen seid, ihr wollt die Reicheren übertreffen. Al ben Almofen wird ein Dag festgehalten. Bier beißt es: wogu thue ich es? Und ba beißt es nicht: wie viel reicher bin id

6 viele Reiche! Nicht wird beachtet bie Armuth ungabliger Bettler, cht beriicksichtigt die Menge ber Armen babinter: fonbern bie gerige Zahl ber vorausgebenden Reichen wird in das Auge gefaßt. arum wird bei bem guten Werke nicht jener Zachaus beachtet, ber Salfte feiner Guter ben Armen gab? Wir werben fogar geungen zu wünschen, daß wenigstens jener Pharifaer beachtet wird, Ider ben Zehnten gab von Allem, was er hatte. § 20. Wolle ne vergänglichen Schäte, beine eitlen Reichthümer nicht iconen. olle nicht unter bem Scheine ber Frommigkeit bein Belb verbren. 3ch bewahre es meinen Göbnen: große Entschuldigung! 5 bewahre es meinen Göbnen! Laffet uns guseben: bein Bater wahrt es bir, bu bewahrst es beinen Göhnen, beine Göhne ihren Sonen, u. f. w., und feiner wird bie Bebote Bottes erfüllen! arum verausgabst bu für ben nicht Alles, welcher bich aus Richts nacht hat? Der, welcher bich gemacht hat, erhält bich von bem, s er gemacht bat: er erhalt bich und beine Göbne. Berweist bu me Sobne wohl beffer auf bein vaterliches But, als auf beinen döpfer? Die Menschen lügen. Der Beig ift schlecht. Sie wollen 5 mit bem Ramen ber Frömmigkeit umhüllen und fich weißbrennen, f fie gleichsam für ihre Göhne aufbewahren, mas fie bes Beiges gen aufbewahren. Denn bamit ihr erkennt, daß es meistentheils maebt: es wird von jemandem gesagt: warum gibt er nicht mofen? Beil er für feine Göbne es aufbewahrt. Es geschieht, f er einen verliert: wenn er für feine Gobne es aufbewahrte, fo the er biefem sein Theil nach. Warum behält er biefes in bem adel und jenen läßt er los von feinem Bergen? Er ift geftorben, at er. Aber er ift zu Gott vorausgegangen, sein Theil gebührt urmen: bem gebührt es, zu bem er gegangen ift: Chriftus gebrt es, benn zu biefem ift er gegangen und biefer fpricht: was e gethan habt einem unter biefen meinen geringften Brübern, bas bt ibr mir gethan! (Matth. 25, 40.) Aber, was fagft bu? 3ch mabre es feinen Brubern. Wenn jener am Leben geblieben ware, erbe er nicht mit feinen Brübern theilen? D tobter Glaube! ein Sobn ift ja gestorben! Was bu auch fagen mögest, bem obten schuldest bu, was bu ibm, als er lebte, bewahrtest. Mein t ift tobt, aber bas Theil meines Sohnes bewahre ich seinen ern. Du glaubst also, bag er tobt ift? Wenn Chriftus für n nicht gestorben ift, so ift er tobt: wenn aber Glaube in bir ift,

jo lebt bein Sohn. Er lebt gewiß: er ift nicht fortgegangen, for vorausgegangen. Mit welcher Stirne willft bu zu beinem S fommen, ber vorangegangen ift, wenn bu bem Borangegang nicht sein Theil in ben Simmel senbest? Ober tann es nicht in Simmel gesandt werben? Gewiß, es fann. Sore ben Serrn iprecen: fammlet euch Schäte in bem Simmel! (Matth. 6, Wenn also jener Schat beffer in bem himmel bewacht wird, i bann nicht bem Sohne zu fenben, ba er, wann er gesendet ift, umtommen wird? Er wird bebalten bier, wo er umtommen und nicht borthin geschickt, wo Chriftus ber Bachter ift. Das, bu bier behältst und beinem Sobne nicht nachschicken willst, willft bu es anvertrauen? Deinen Raffenführern vertrauft bu Theil beffen an, ber vorausgegangen ift, und Chrifto vertrauf es nicht an, ju bem er vorausgegangen ift? Ift bein Brohn bir bazu geschickt, und Christus ift weniger geschickt bazu? & Ihr febet, meine Brüber, baß eine Lüge ift, was bie Men fagen: meinen Göhnen bewahre ich es. Gine Lüge ift es, n Brüber, eine Luge! Beigig find bie Menschen. So mogen fie wenigstens gezwungen werben zu bekennen, was fie nicht wo wenn fie erröthen zu verschweigen, was fie find: fie mögen im fenntniß ausschütten, abwerfen, was fie tragen. Das Berg bedrückt burch ben Rausch ber Ungerechtigkeit: bas Bekenntniß ! diesen berausspeien: aber nicht werbe zu bem Ausgespieenen Beife ber Sunde gurudgefehrt! 3hr follt Chriften fein! Es ift zu wenig, ein Christ genannt zu werben."

Geben wir noch eine Probe ber christologischen Gegen welchen wir bei Augustinus so oft begegnen, nirgends aber hän als in seinen Weihnachtsreden. "Hier," heißt es in der ersten Anachtspredigt s. 184, § 3, "hat er, der von einer Mutter Gebor den Jahrhunderten diesen Tag empsohlen, welcher, vom Bater boren, alle Jahrhunderte geschaffen hat. Jene Gedurt konnte wutter haben und diese forderte keinen Menschen als Bater. (Ich ist Christus geboren worden sowohl von Bater als auch Mutter und ohne Bater und ohne Mutter: vom Bater Gott, der Mutter Mensch, ohne Wäuter Gott, ohne Bater Mensch, der Wutter Mensch, ohne Wäuter Gott, ohne Bater Mensch. sann seine Geburt erzählen? Sei es jene ohne Zeit, sei es ohne Samen: jene ohne Ansang, jene ohne Beispiel, jene, m niemals nicht war, und jene, welche weder vorher noch nachber

ne, welche fein Ende hat, diese, welche einen Ansang da hatte, wo e auch ein Ende hatte. Mit Recht also verkündigten die Prospeten, daß er geboren werden sollte, die Himmel aber und die ingel, daß er geboren sei. Es lag in der Krippe, der die Welt tägt in seiner Hand, und war ein unmündiges Kind und das Wort. Belchen die Himmel nicht fassen, den trug ein Weib im Schoßesene beherrschte unsven König: den, in dem wir sind, trug jene; mser Brod säugte jene! O offenkundige Schwachheit und wundersare Riedrigkeit, in welcher so die ganze Gottheit sich verbarg! Die Kutter, welcher die Kindheit unterthan war, regierte die Allmacht: nd er weidete die, deren Brüste er sog, in der Wahrbeit."

Diese bialettische Form, welche fich in allen Bredigten geltend racht, brachte es mit sich, daß biese Predigten vielfach die Gestalt on Unterredungen, von Zwiegesprächen an fich nahmen: Diefe Dialettif empfahl ben Dialog. Augustinus rebet seine Zubörer febr aufig an, fei es mit "eure Liebe", fei es mit "eure Beiligkeit", ei es als feine "Brüder", fei es als feine "geliebteften" ober theuersten Brüder": er bittet fie außerorbentlich oft um ihre Aufgertsamfeit, um ihre angespannteste Andacht. "Gebt Acht, intendite," eißt es 3. B. s. 2, 9. 4, 15, adtendite s. 5, 5. 9, 8, "seid mit urem Beifte ba (adeste animo s. 57, 11), wohlan, Brüber, ihr out mit gangem Bergen babei sein (eia, fratres, adestote toto mimo, s. 52, 16)." Mit ihnen fett er fich in bem spannenbsten, ewegtesten Zwiegespräche aus einander und verständigt sich so mit hnen über ben Sinn ber Schriftstelle, welche er behandelte, ober iber die tiefsten Gebeimnisse unfres Glaubens, welche er ihnen er= dließen, ober über die wichtigften Fragen und Aufgaben bes driftiden Lebens, welche er ihnen an das Herz legen wollte; mit ihnen ritt er an den Widersacher, mag er nun irgend ein Retzer oder Settirer fein, ober ber alte, natürliche Mensch beigen, schlagfertig mb fampfessuftig beran, spricht ibn an und verwickelt ibn in ein ebhaftes Gespräch, in welchem ber Gegner alle Mal ben Kürzeren ieht. 3a in dem Eifer bes Gespräches wendet er sich vielfach an en Herrn, wie Rebe 135, 3; 302, 14, an die Propheten, wie tebe 95, 4, und an die Apostel, vornehmlich an Paulus, wie lebe 154, 4 ff., um fie um ihre Meinung zu befragen und fich urch fie in alle Wahrheit leiten zu laffen, und personificirt er die Laster, wie z. E. in Rede 86, 6 ff. die Habsucht und die Bo schwendung, um sie so besser ausholen zu können.

Diese vialogische Rebeweise verleibt den Bredigten des Aum ftinus eine wohltbuende Bewegung, einen ruftigen Fortschritt, a ivannende, fesselnde Kraft: sie lassen keine Absvanmung, keine E mübung au. Der Rebner zieht den Zubörer unwiderstehlich du die Frische und Macht seiner Gedanken tiefer und tiefer in t Kreis seiner Iveen binein, so daß er, wenn der Weg auch noch lang und noch so schwer ist, mit Lust und Gifer nachfolgt. Augustin balt nichts von ben Bilbern, welche bie griechischen Rebner 1 solcher Borliebe und in solcher Weitläufigkeit und Külle vortrug böchst selten begegnet in seiner Rebe ein Bild, und wenn es Mal vorkommt, so soll es nicht, wie bei den griechischen Kam rednern, zur Rierde und Ausschmückung der Rede dienen, es nicht zu einer bebaglichen Anschauung und erquickenden Rube e laben, es soll nur bem Gebanken bienen, sein einziger Zwed einen Gebanken in anschaulichster Beise klar und greifbar bin stellen. Wir kommen leicht auf den Gedanken, daß unser Red kein Auge und Obr. überbaubt keinen Sinn gebabt babe für ! große Bilberbuch unfres Gottes, feine Schöpfung, welches fo g Dienste leistet zur Illustrirung bes geschriebenen Buches unf Gottes: aber wir müssen biesen Bebanken aufgeben. Augusti hat ein Auge gehabt, das auch für die Dinge in dieser Welt schlossen war. "Ich will die Erbe betrachten," sagt er in der A legung des 41. Pfalmes § 7, "geschaffen ist die Erde! Groß Die Schönheit ber Erbe, aber fie bat einen Künftler. Groß f die Wunder der Samen und der Erzeuger: aber dieß Alles seinen Schöpfer. Ich weise bin auf die Größe bes ringsum a gegossenen Meeres, ich staune, ich verwundere mich, ich frage 1 bem Künftler, ich betrachte ben himmel und die Schönheit Geftirne, ich bewundere ben Glanz ber Sonne, ber ba ausreicht, Tag beraufzuführen, und den Mond, den Tröster in den nächtlu Finsternissen. Wunderbar ift bas, zu loben ist bas, ja selbst zustaunen ist das. Denn es ist nichts irdisches, es ist das se himmlisch: aber bei diesem steht mein Durft noch nicht still. bewundere ich, das lobe ich: aber nach dem, der folches gem hat, dürste ich." An den Blumen batte er seine Freude. "E bas Ende ber Welt kommt," beißt es in der Rede 38, 11, "mi wir aus ber Welt geben, bie Welt ift nicht zu lieben. Siebe, bie Welt wird beunruhigt und boch wird die Welt geliebt. Wie, wenn Die Welt rubig ware? Wie würdest bu an ihr, ber schönen, hangen, wenn bu fie in ihrer Säglichkeit icon fo icon finbeft! Wie würdeft bu ibre Blumen sammeln, ba bu bon ibren Dornen bie Hand nicht zurückziehft." Den Bogeln unter bem himmel fieht er finnend ju. "Ihr wiffet," beißt es in ber 90. Rebe § 10, "wie bie Sperlinge und die Schwalben ihren Gemabl lieben, die Gier ausbrüten, die Jungen aben, aus einer lieblichen und natürlichen Güte und ohne an irgend welchen Lohn zu benken. Denn ber Sperling fagt nicht: ich will meine Jungen nähren, daß, wenn ich alt geworben bin, fie mich ernähren. Er benkt an nichts bergleichen: umsonst liebt er, umsonst att er, er übt väterliche Liebe und fragt nach keinem Lobne." Vornehmlich bat er an ber Benne seines Herzens Freude, wiederholt - 1. Rebe zu Bfalm 58, 10: 1. Rebe au Pfalm 90, 5 und Traft. über 3ob. 15, 7 - fommt er auf fie au fprechen. "Nicht haben wir biefes jemals," fagt er an ber ersteren Stelle, "an irgend einem Bogel bemerkt, auch nicht an benen, welche vor unfren Augen ihre Mefter bauen, wie ber Sperling an ben Banben und wie bie Schwalben, unfre jabrlichen Gaftfreunde gleichsam, wie die Störche und andere und noch andere Bögel, welche vor unfren Augen ihre Nefter bauen und auf den Giern fiten, Junge füttern, wie die Tauben felbit, welche wir täglich feben, wir haben feinen Bogel wahrgenommen und gesehen, welcher mit seinen Jungen schwach würde. Wie ist bas boch bei ber henne? Sicher fage ich euch eine befannte Sache, Die fich täglich vor euren Mugen guträgt: wie ihre Stimme beifer wird und wie fie an bem ganzen Körper rauh wird. Die Flügel hängen herab, die Febern werben schlaff und bu siehst an ben Jungen irgend was Krankes, und dieß ist die mütterliche Liebe, welche fich als Schwachbeit erfinden läft." Die fleinen Tropfen, welche aus ben Wolfen berabfallen, die fleinen Rite in bem Boben eines Schiffes veranschaulichen, was es mit jogenannten fleinen Gunben auf fich bat. In ber 58. Rebe § 10 fagt er: "Auch die leichten und kleinen Gunden follen nicht gering geachtet werben. Bon fleinen Tropfen werben bie Ströme voll. Auch die fleinen Gunben follen nicht gering geachtet werben. Durch fleine Rigen bes Schiffes ficert bas Baffer binein und es wird voll Schmutwasser, und wenn das Schmutswasser nicht geachtet wird, finkt bas Schiff unter. Aber bie Saisse! lassen es nicht darauf ankommen, die Bande sind geschäftig; sie sind geschäftig, daß täglich das Schmupwasser ausgeschöbst werbe. So mogen auch beine Banbe geschäftig sein, bag täglich bas Schmutwasser weggeschafft werbe." Das Haus, welches, wenn es vollendet ist. obne Gerüft bastebt, hilft ihm verbeutlichen, wie bas ewige Beil auf Thaten, die in der Zeit geschehen find, beruben tam. "Durch zeitliche Begebenbeiten und durch gewisse vorübergebende und vergebende Thaten," lesen wir Rebe 362, 7, "werden wir p bem ewigen Leben unterwiesen. Alles, was geschehen ift, daß wir etwas beilsames börten und Wunder geschäben, daß unser herr geboren wurde, bungerte und bürftete, gefangen, verspottet, geschlagen. gefreuzigt, getöbtet, begraben, auferweckt und in den himmel erboben wurde — das Alles ist vorübergegangen: und wenn es gepredigt wird, so werden gewisse zeitliche und vorübergebende Thatjachen unfres Glaubens gepredigt. Etwa weil auch bas, was burch diek erbaut wird, ebenso vorübergebt? Eure Heiligkeit gebe Acht, daß ihr dieß durch ein Bild sebet. Ein Baumeister batt mittelst vorübergebender Maschinen ein Haus, das bleiben soll-Denn bei diesem so großen und ftattlichen Baufe, bas wir febenwurden, als es aufgeführt wurde. Maschinen gebraucht, welche jett nicht mehr bier sind, weil bas, welches mittelst berselben erbant wurde, vollendet dasteht. So also, meine Brüder, wurde etwas in dem driftlichen Glauben erbaut und gewisse zeitliche Maschinen find zu Ende. Denn daß unser Berr Jesus Christus auferstanden ist, ist geschehen, benn er steht nicht mehr auf; und daß er zu bem Himmel aufgefahren ist, ift geschehen, benn er fährt jest nicht mehr auf. Daß er aber in jenem Leben sich befindet, wo er nicht mehr stirbt und der Tod nicht mehr über ihn berrschen wird, daß er lebt in Ewigkeit in eben jener menschlichen Natur, welche er anzunehmen, in welcher er geboren zu werden, in welcher er zu sterben und begraben zu werden sich berabließ, das ist das, was erbaut ist, das bleibt immer. Die Maschinen aber, durch welche das erbaut worden ist, find vergangen." Die Milch, welche bas Kind aus ber Mutterbrust saugt, gibt ihm Antwort auf die Frage, warum ber Sohn Gottes burch seine Menschwerdung uns erlöst und nicht auf eine andere Weise. Er sagt in der 117. Rede § 16: "Denn dekhalb kam er, beghalb nahm er unfre Schwachheit an sich, bamit

bu bas Wort Gottes, bas beine Schwachheit trägt, fest in bich ausnehmen kannst. Und gang richtig ist er Milch genannt worden. Dem Milch gibt er ben Rleinen, bag er bie Speife ber Weisbeit den Größern geben könne. Trinke die Milch mit Geduld, daß du volltommen gesättigt werbest! Wie entsteht benn bie Milch, bamit bie Kindlein getränkt werben? Stand nicht Speise auf bem Tische? Aber bas Kind ift unvermögend bie Speise zu verzehren, welche auf dem Tische steht: was thut die Mutter? Sie verwandelt die Speise in ihr Fleisch und macht Milch baraus. Sie macht uns zurecht, was wir vertragen können. So ist bas Wort Fleisch geworben, daß wir Kleinen mit Milch ernährt würden, die wir in Bezug auf die Speise Kinder waren. Doch bieses ist ber Unterschied, bak. wenn die Mutter aus ber incarnirten Speise Milch macht, die Speise in Milch verwandelt wird; das Wort aber, welches unverändert bleibt, nimmt das Fleisch an sich, daß es auf gewisse Beije mit ibm zusammengewoben fei." Gelbft auf bem Mifthaufen ber Gunbe findet er noch ein Korn, aus welchem er Nuten giebt. So fagt er in der 34. Rede § 4: "Ich wage eurer Liebe zu fagen: in bem nieberen Gebiete laffet uns barauf achten, mas wir in bem höheren finden möchten! Selbst die unterste und irdische Liebe, sogar bie beflecte und lafterhafte Liebe, welche ben Schönheiten bes Körpers nachjagt, deutet uns auf etwas hin, von wo aus wir zu dem Höheren und Reineren auffteigen können. Es liebt ein lüsterner und schamloser Mensch eine sehr schöne Frau: es reizt ihn zwar die Schönheit des Leibes, aber innerlich verlangt er noch Begenfeitigkeit ber Liebe. Wenn er nun bort, daß jene ihn haßt, ift bann nicht seine Sitze und Begierbe nach ben schönen Bliebern erkaltet und von dem, wonach er trachtete, springt er, so zu sagen, zurück, er wendet sich ab, er ift verlett, er fängt ichon an zu haffen, was er liebte. Ift etwa die Gestalt verändert? Ift nicht noch Alles ba, was ihn angezogen hatte? Es ift noch ba! Aber indem er gegen bas, was er fab, brannte, forberte er von bem Bergen, was er nicht fab. Wenn er aber erfennt, bag er wieber geliebt wird, wie viel beftiger entbrennt er bann? Jene fieht ihn, er fieht fie, die Liebe fieht Niemand: und boch wird fie geliebt, die nicht gefeben wird. - § 5. Erhebet euch von biefer schmutigen Begierbe, bamit ibr bleiben möget in ber erleuchtetsten Liebe. Gott fiehst bu nicht: liebe ihn, und du hast ihn!"

Wir muffen ben Bredigten bes Augustinus ben Charafter ber Lebrhaftigkeit nach bem Gesagten im bochsten Grabe beilegen: ich barf bestimmt behaupten, tein Rangelrebner in ber alten und mittleren Kirche tommt ibm barin gleich, überhaupt werben aus ber Wolfe von Kangelrednern nur wenige gang bevorzugte Geifter ibm fich näbern. Ich glaube nicht zu viel zu fagen, wenn ich bebaupte, ein solcher lehrhafter Brediger ist in der Kirche nicht wieder aufgestanden. Es liegt ber Bedanke so nabe, daß Augustinus sich mit gang besonderer Borliebe auf die brennenden Fragen bes driftlichen Glaubens eingelaffen, bag er vor allen Dingen Dogmatit in feinen Bredigten getrieben babe - bas ift ein großer Irrthum. es unternommen, über bas Mbsterium ber immanenten Trinität. über das Berbaltniß ber beiben Naturen in Chrifto, über die Brabestination Gottes zu bem Christenvolke zu reben, wie er über bas innerste Wesen ber Gunbe, über bie Erbfunde, über bie Gunbe wider ben beiligen Beift gepredigt hat — welche tiefe Gebanken bat er in diefen Borträgen für alle Zeiten ausgesprochen, welche großartige Gebankenreiben in geschlossener Ordnung entwickelt! Aber für biesen scharfen und feinen Dialektiker, für biesen so großen speculativen Ropf erhalten und haben auch die gewöhnlichen Verhältniffe bes driftlichen Lebens, alle praftischen, ethischen Fragen einen boben, einen gang außerordentlichen Werth. Er bat es an fich felbft erfahren, daß die Wahrheit nur benen sich enthüllt, welche mit reinen Sanben ihren Schleier zu luften fuchen, bag Gott nur von benen, die reines Herzens find, geschaut wird, daß die Wahrheit, welche wir aus Gottes Gnabe gefunden haben, gang unnüt bei uns liegen bleibt und unfren Sanden entschlüpft, wenn wir uns nicht anschieden wollen, barnach zu leben. Er weiß, welch ein hobes Gut die Erfenntniß ift: aber er vergift es nie, bag es noch ein boberes Gut gibt: er will bekbalb nicht eine bestimmte Summe von Erkenntnissen der Gemeinde zuführen, er will baburch, daß er fie in der Erfenntniß mächtig fördert, sie erbauen. Erbauung, nicht Erkenntniß ist das bochfte Ziel seiner Reben. Er sagt bieses selbst an mehr, wie einer Stelle. "Also möge bas Haus erbaut werben," fagt er Rebe 27, 7, "wenn es bis zur Weihe gekommen ift, bann wird man vielleicht einen gang beutlichen Grund jener Berborgenheit finden." "Dieß," heißt es in Rebe 252 3. E., "fei in ben Bergen eurer Beiligkeit eingeschrieben, daß ber Mensch, welcher weniger erkennt, aber beffer lebt, besser ist als ber, welcher viel erkennt, aber schlecht lebt. Das ist zwar die Fülle und vollkommene Seligkeit, daß man erstennt und gut lebt; aber wenn beides zugleich nicht sein kann, ist es besser, gut zu leben, als schlecht zu erkennen. Denn wer gut lebt, verdient mehr zu erkennen, wer aber schlecht lebt, wird, was er erkennt, verlieren. Es steht also geschrieben: wer da hat, dem wird gegeben werden; wer aber nicht hat, dem wird auch, das er hat, genommen werden: (Matth. 25, 29.) "Glaubt den Geboten Gottes und thut sie," heißt es zum Schluß der 117. Rede, "und er wird euch die Krast der Einsicht schenken. Zieht und setz die Erkenntniß nicht dem Gebote Gottes vor!" Bgl. auch den schon angeführten Ansang der Rede 71.

Ausgezeichnet find die Bredigten, in welchen Augustinus wiber die Hurerei und den Chebruch, val, die 9. Rede, über das Schwören und ben Meineid, siehe die 180. Rede, fich ausspricht; von ber Buffe handeln die Reben 18. 19. 20. 351 und 352 u. a. m. eingebend; ju ber Liebe Gottes wird in den Reben 34. 125. 344 gar lieblich geloctt; die Auslegungen des Bater-Unsers in den Reden 56-59 find flaffifch, und Luther hat aus biefer Auslegung viele Gebanken, ja manche Wendungen - vgl. 56, 5: Was bittest bu, daß er (ber Rame Gottes) geheiligt werbe. Er ift icon beilig. Das aber bitteft bu, bag, was immer beilig ift in fich, in bir geheiligt werbe; § 6: Daß es (bas Reich) zu uns tomme, wünschen wir; § 7: Er (ber Wille Gottes) geschehe in uns u. f. w., und 57, 5: Wir mögen bitten ober nicht, es (bas Reich) kommt boch; § 6: Der Wille Gottes geschieht nothwendig, - entlehnt. Als die beiden Flügel bes Gebetes, zu welchem so oft und berglich ermahnt wird, werden in ber 205. Rebe jum Schluffe die Barmbergigkeit gegen bie Armen und die Berföhnlichfeit gegen ben fehlenden Bruder bezeichnet; fehr beweglich ermahnt unfer Kirchenvater in ber 9. 25. 60. 61. 68. Rebe und oft noch zu ber ersten und ebenso in ber 49. 211. Rebe zu der letten Tugend. Auf Enthaltsamkeit und Ergebung kommt so viel an: "Zweierlei ift es." beginnt bie 38. Rebe, "was in biefem fo mubevollen leben geboten wird, uns ju enthalten und ju bulben. Denn es wird uns geboten, ber Guter uns zu enthalten, welche in dieser Welt so beißen, und die Uebel zu ertragen, von welchen diese Welt fo überflüffig voll ift." In feinen vielen Streitpredigten gegen bie Donatiften fand er reichlich Gelegenheit, fich über bas Befen ber Kirche und insbesondere über das Tragen der Namenchristen aus zusprechen.

Wir feben bieraus, bag Augustinus gleich ftart nach beiben Seiten, nach ber bogmatischen, wie nach ber ethischen, nach ber theoretischen, wie nach ber prattischen Seite ber Christenlebre bingezogen wird: welche Seite aber in ber Predigt hauptfächlich betont wird und bervortritt, bangt nicht sowohl von bem zum Ausgangs puntte bes Bortrags bienenben Schriftworte ab, fonbern von ber augenblicklichen Stimmung bes Redners ober bem jeweiligen Bebürfniffe ber Gemeinde. Texte, welche zu einer gründlichen Befprechung eines Problemes unfres Glaubens einlaben, werben nach dieser Hinsicht mehrsach nicht ausgebeutet und die Rebe wendet sich bem weiten Gebiete bes driftlichen Lebens zu: und wiederum Terte, welche wie gemacht waren, über wichtige Fragen bes Chriftenlebens und bes Lebens ber Kirche tiefe Aufschlüffe zu geben, werben im Intereffe ber Glaubenslehre behandelt. Die Reben wogen awifden diesen beiben Punkten ber Gestalt bin und ber, daß sich burchaus nicht bie Behauptung magen läßt, ber Redner habe fich mehr nach ber einen Seite bin treiben laffen.

Der Wiffenstrieb, welcher in unfrem Augustinus in feiner Jugend schon lebhaft erregt worden war und der ihn durch den gangen Rreis ber Rünfte und Wiffenschaften, wie fie zu feiner Zeit in ben Schulen ber Weisheit gepflegt murben, gleichsam im Triumphe hindurchgeführt batte, so bag er fie alle an fich reißen und für fic erobern konnte — bekanntlich hat er nicht bloß alle Redner mid Bhilosophen ber Griechen und Römer burchstudirt, sondern überhaupt in ihrer gesammten Litteratur sich so heimisch gemacht, daß er selbst über die Grammatit, über die Brincipien der Dialettik, über die Rhetorif, über die zehn Kategorieen uns Schriften hinter laffen hat, welche die Mauriner in den Anhang des erften Theils gestellt baben, bag er gegen bie Afabemifer mit brei Buchern in bas Feld rudte (I, 249 ff.), ja sogar über bie Musik in seche Büchern seine Gebanken vortrug (I, 443 ff.) -, sowie bie ein geborne Kraft feines Beiftes, welcher nirgends auf halbem Wege fteben bleiben mochte, sondern überall bis auf ben letten Grund hinabbringen wollte, mußte für ihn als Redner febr gefährlich werben. Wie febr nabe wird es ihm nicht baburch gelegt, sein Licht vor ben Leuten leuchten zu laffen und fich in bem Bollbefite ler weltlichen Kunfte und Wiffenschaften ju zeigen, um auch auf esem Wege ben Beisen in biefer Welt Achtung vor bem Chriftenuben abzunöthigen! Wie leicht konnte er sich nicht zu wissenaftlicen, gelehrten Untersuchungen und Auseinandersetzungen verten laffen, welche über ben Horizont seiner Gemeinde weit bin-Sgingen! Bon ber ersten Berirrung hat er fich frei gehalten. pruntt nirgends mit feiner Belefenheit, mit feiner gang groß. igen Kenntnig ber griechischen und römischen Schriftwelt: nur ige Mal, und stets am paffenben Orte, fliegen in seine Predigten ellen aus ben Claffitern ein, fo aus Plato Rebe 141, 8, aus Mustius 81 am Schluß, aus Birgilius ebenfalls 81 zum Schluß. 5, 10 u. 241, 5. Er bat feine Rebe, bas fieht man beutlich, dt mit diesen Citaten ausschmuden wollen, sie baben sich un= Ufürlich ihm in den Mund gedrängt. Zu leugnen ist allerdings ht, daß Augustinus wohl gelegentlich des Guten in seinem löblichen fer zu viel gethan und sich in Erörterungen eingelassen hat, welche er bas Berftandnig, am Ende auch über bas Bedürfnig bes riftenvoltes, zu welchem er fprach, hinausreichten. Go tann ich nicht loben, daß er vornehmlich in ben Engrrationen ber Bfalme. e Bf. 3, 5, 6, 3, 67, 19 u. j. w. fich auf eine Besprechung bes iedischen Textes einläßt, viel seltener greift er in den Traktaten ben johanneischen Schriften auf ben Urtert zurüd; ebenso wenig un ich es billigen, daß er sich in der Rede 288 herbeiläßt, den nterschied zwischen ben beiben lateinischen Ausbrücken verbum und x, wobei ibm übrigens Origenes in seinen Commentaren zu hannes schon die Fackel vorgetragen hatte, und zwischen dem iechischen Jeog und bem lateinischen deus zu ermitteln. Es könnte ohl auch gefragt werben, ob die beiden Genealogieen des Herrn briftus nach dem Fleische bei Matthäus und Lukas sich zu einem redigtthema (vgl. Rede 51) eignen, boch war damals wohl burch n Gebrauch, welchen Wibersacher von biesen nicht ganz gleichen tammtafeln machten, ein folder barmonistischer Bersuch in ber redigt entschuldigt, wenn nicht gar geboten. Ueber die Fassungsaft gewöhnlicher Gemeinden möchte wohl auch hinausgeben eine redigt über die ewige Zeugung des Sohnes vom Bater, über die Besenstrinität. Aber ber Redner versteht es meisterhaft, solche penlative Fragen dem Berständnisse nahe zu bringen. In dem 10. Traftate zu Johannes § 8 behandelt er die erite Frage und löst fie fo: "Der Sohn ift nicht von ihm felbst. Denn w ber Sobn ift, fo ift er geboren: wenn er geboren ift, fo ift bem, aus welchem er geboren ift. Aber bennoch bat er ein zeugt, ber ihm gleich ift. Denn es fehlte nichts bem Zeu auch bedurfte er feiner Zeit, bag er gebare, er, ber ben ewigen zeugte: auch suchte er nach feiner Mutter, baf fie er, ber aus fich felbst bas Wort hervorbrachte; auch ging barenbe Bater bem! Cobne an Alter nicht voran, baß e jüngeren Sohn geboren batte. Und vielleicht fagt jeman Gott nach vielen Jahrhunderten in feinem Greifenalter bei annahm. Wie ber Bater ohne Alter ift, fo ift auch ber obne Bachsthum: jener alterte nicht, und biefer wuchs nicht jondern der Gleiche zeugte den Gleichen, der Ewige den Wie, fragt einer, ber Ewige ben Ewigen? Bie bas zeitlich erzeugt bas zeitliche Licht! Die Flamme, die ba zeugt, ist n Lichte, welches fie erzeugt, gleichaltrig, die erzeugende Flam in ber Zeit bem gezeugten Lichte nicht voraus: sonbern Augenblicke, ba bie Flamme zu sein anfängt, fängt auch bi an. Gib mir eine Flamme 'obne Licht und ich gebe bir ber obne Gobn." Bu vergleichen ware aus ben Reben vor die 117. Gelegentlich murbe es bem Rebner felbst angst und ob er basjenige, was er seinen Leuten klar machen wollte flar zu machen im Stande fei, bag fie es faffen fonnten. & bann um Aufmerksamkeit, um die größte Sammlung ber B um bas Aufgebot aller Rraft, um ibr inbrunftiges Bebet: fie gut geschult, bielt fie in scharfer Bucht, bag fie ibn fonnten und bantte bann von gangem Bergen feinem Gott ihm bas große Wagniß gelungen fei. hierüber verbreitet b ber Predigt über die beilige Dreieinigkeit (s. 52) ein belle "Der herr wird gegenwärtig fein und ich febe, bag er gege ist: ich erkenne aus eurem Berständniß, daß er gegenwä Aus biefen euren Stimmen bemerke ich, wie ihr verftanbe und ich hoffe, daß er helfen werde, so daß ihr Alles versteb habe versprochen ein Dreifaches nachzuweisen, bas unterschiel aber umunterschiedlich wirkt. Siehe, ich wußte nicht, was in Beifte fei, bu haft es mir gesagt, indem bu sagtest: bas Bel Dieses Wort, biefer Laut, biese Stimme tam zu meinen Db beinem Beifte. Denn biefes, mas bas Gebächtnif ift, ba ftille und jagtest es nicht laut. Es war in bir, und noch nicht gu mir gefommen. Damit aber bas, was in bir war, zu mir getragen würde, iprachst bu bas Wort selbst aus, nämlich: bas Gebächtniß. 3d habe es gebort: biefe brei Sulben habe ich im Namen meines Gebächtnisses gebort. Das Wort bat brei Splben, es ift eine Stimme, es tonte, es fam ju meinen Obren und theilte meinem Berstande etwas mit. Was tonte, ist vorüber gegangen: ber, von bem es ausging, und was es mittheilte, ift geblieben. Aber nun frage ich: als bu biefes Bort: Gebächtnik: aussprachst, bemerktest bu gewiß, daß dieses Wort sich nur auf das Gedächtnis bezieht? Die beiden andern haben ihre eigenen Namen. Denn das Andere wird Berstand, bas Andere Wille genannt, und nicht Gedächtniß: bieß allein wird das Gedächtniß genannt. Aber damit du dieses Wort aussprechen, damit du diese Shlben bervorbringen konntest, wober hast du sie bervorgebracht? Dieses Wort, welches sich allein auf das Gedächtniß bezieht, hat in dir hervorgebracht sowohl das Gebäcktnif, bag bu behieltest, was bu sagtest, als auch ber Berstand. daß bu wußtest, was du behieltest, als auch der Wille, daß du ausibrachft, mas bu wußteft. Dem Berrn, unfrem Gotte, fei Dant! Er bat uns geholfen, beides sowohl mir als euch. 3ch fage eurer Liebe in Wahrheit, ich war ganz voll Zittern barangegangen, dieß du behandeln und zu eröffnen. Ich fürchtete nämlich, baf ich ben Beift ber Fähigen erfreuen, aber benen, die trageren Beiftes find, einen großen Efel erregen würde. Nun aber febe ich, daß ihr das Gefagte nicht bloß mit gespannter Aufmerksamkeit und mit schnellem Berstande begriffen habt, sondern auch vorausgeflogen seid mir, da ich es fagen wollte. Dem Berrn fei Dant!" Bgl. noch Rebe 117, 15.

Wir sehen, in welchem lebhaften Berkehre sich Augustinus, während er redete, mit der Gemeinde befand: Lehrer und Hörer standen mit einander in der innigsten Beziehung, in fortwährendem Bechselverkehre. Ein tieser, shmpathischer Zug macht sich in diesen Predigten geltend. Die Worte, welche aus einem Herzen hervorströmten, welches nur für das Wohl, für das ewige Heil seiner Zuhörer schlug, sielen nicht auf den Boden, sie drangen in die Herzen, sie beugten und demüthigten sie tief, sie trösteten und erquickten sie reichlich, sie erleuchteten sie mit hellem Lichte und ließen sie aufzauchzen in heiliger Freude. Leicht erregbar waren die Gesmüther der Afrikaner, sie schlugen sich vor die Brust und frohlockten

por Freude gelegentlich ba icon, wo es gar nicht an bem Orte wat Augustinus balt ihnen bieß gelegentlich vor: so sagt er Rede 67, 1: "Alls bas beilige Evangelium gelesen wurde, baben wir gebort, baß ber Berr Jefus im Beifte froblockt und gesprochen babe: ich bekenne bir, Bater und herr himmels und ber Erbe, bag bu foldes ben Weisen und Klugen verborgen baft und baft es ben Unmündigen geoffenbart (Matth. 11, 25). Wenn wir die Borte bes Herrn bis bieber würdig, fleifig und, was die Hauptsache ift. anbächtig betrachten, fo finden wir für bas Erste, bag wir nicht immer, wenn wir in ber Schrift ein Bekenntnif boren, Die Stimme eines Sunders erkennen burfen. Dieß war zu allermeift zu fagen und eure Liebe zu erinnern, ba, sobalb, als biefes Wort aus bem Munbe bes Lektors schallte, auch vernommen wurde ber Schall von eurem Bruftichlagen, ba ihr nämlich ben Berrn fagen bortet: id bekenne bir, Bater. Dabei als es bief: ich bekenne bir, babt ibr euch por die Bruft geschlagen. Bor die Bruft sich schlagen, mas bedeutet es, wenn nicht das, was im Bergen verborgen ift, beichulbigen und bie verborgene Gunde durch fichtbaren Schlag guchtigen?" Und ein andres Mal, da fie aufgejauchzt batten, fetzt er fie wegen ibres voreiligen, finnlosen Treibens zur Rede: in ber 96. Rede § 4 beifit es: "Die Welt ist schlecht, und boch ift ber gut, von welchem die Welt geschaffen worden ift. Wie werde ich dieß aus führen und beweisen können, was ich gesagt habe? Gott möge helfen! Bas habe ich benn gefagt: was lobt ihr? Siehe, es ift noch die Frage, und boch lobt ibr icon?" Sonft aber trafen fie es beffer: und ber Redner konnte aus ihrem Bruftschlagen, wie in ber Rebe 29, 2. 332, 4 u. Pf. 117, 1, merfen, bag fein Wort fie getroffen und ben Ankläger in ber Bruft geweckt hatte, sowie aus ihrem vernehmlichen Seufzen, daß fie ihr weltliches Treiben bereuten und nach einem himmlischen Leben sich sehnten, wie in Rede 302, 7. Gelegentlich brachen die Tiefergriffenen in lautes Weinen aus, wie bort zu Cafarea nach ber eindringlichen Rebe wegen ber Caterva und zu Sippo selbst nach Ep. 29, 7 während ber scharfen Zurechtweisung wegen ber üppigen Schwelgereien an ben Grabern ber Martyret. Sin und wieder wandte fich Augustinus mit einer Frage an seine Zubörer, auf welche er von ihnen eine laute Antwort begehrte: io fagt er in Rebe 306 § 4: "Also laffet uns bestimmen, wenn wir es können, was das selige Leben ift, und Alle mögen antworten bas will ich! Da nun Niemand ba ift, welcher, gefragt, ob er bas selige Leben baben will, sagt: ich will es nicht, fragen wir weiter, was das ewige Leben felbst ift: wir muffen eine folche Begriffsbestimmung aufstellen, welcher jeder benkende Mensch beifällt und wovon Niemand fagt: ich will es nicht." Der § 7 bestätigt unfre Auffaffung: benn bier lefen wir: "Bas ift es, meine Brüber? Mls ich fragte: ob ibr leben wolltet, antwortetet ibr Alle, ibr wolltet es: ob ibr gefund sein wolltet, antwortetet ibr auch, ibr wolltet es." 3d glaube, bag er in Rebe 127, 2 auf bie Frage: was wünscheft bu? auch die Antwort: zu leben, und auf die weitere Frage: was fürchteft bu? Die Antwort: qu fterben! aus bem Munbe feiner Qu= hörer bören wollte: und bag er in ber 154. Rebe § 17 mit feinen bringenben Worten: "Du aber, o Chrift, bitte fo febr bu fannft, rufe aus und sprich: ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus bem Leibe biefes Tobes! (Rom. 7, 24) - fprich, fprich: wer wird mich erlösen aus bem Leibe bieses Todes?" zu erreichen suchte, daß die gange Gemeinde diesen Nothschrei aus ber Tiefe mit lauter Stimme por Gott brachte. Bespannt folgten bie Borer bem Bor= trage ihres Lehrers, fie trugen ibn mit ihren Gebeten, fie rangen mit ibm nach ber Erkenntniß ber Wahrbeit; fie riefen ibm lauten Beifall zu, wenn fie es abnten, welches ben Ausschlag gebenbe Schriftwort er anführen wollte, - fo beißt es in ber 19. Rebe § 4: "Im Bfalme fteht geschrieben (bier riefen Beifall, bie es merkten): und einen Herrn, der vom Tode errettet." (Pf. 68, 21), ober wenn sie wahrnahmen, daß er einen Spruch ber Bibel, ohne es besonders zu bemerken, in seine Worte hineingewoben batte, so lesen wir Rebe 299 § 9: "3ch will nicht entfleidet, sondern überfleibet werben (2. Cor. 5, 4), nicht aber so, daß die Berweslichkeit unter ber Unverweslichkeit fich verstecke, sonbern bag bas Sterbliche verschlungen werbe von dem Leben. Bortrefflich haft bu Beifall gerufen, ber bu bie beilige Schrift kennst. Aber bamit nicht einer, ber die beilige Schrift nicht fennt, glaube, bag bas meine Worte find. Bauli Worte find es, bas Alles find apostolische Worte." Wenn fie die Deutung eines Bilbes, welches ber Redner zu erklären fic anichicte, abnten ober wußten, so wurden fie oft schon laut und riefen dem Redner ermunternd, beistimmend zu, so als er in seiner allegorischen Auslegung des Lobes des tugendreichen Weibes zu der Stelle gefommen war: 3brem Manne macht fie zwiefache Rleiber (nach ber Bulgata, Sprüchwörter 31, 22). "Ihr ruft ichon Beifall," fagt Augustinus, "ich glaube, weil ihr erfannt babt, was bie zwiefachen Aleiber find, welche bie Kirche ihrem Manne macht." 3bre Sime und Gebanten begleiteten also ben Rebner fortwährend voll beiligem Gifer, fie überholten, fie überflogen ibn, und mehr wie ein Mal genoß er bie Freude, daß fie seine Gebanken zu Ende gebacht und gang richtig aufgefaßt batten, wenn er noch in ber Entwicklung berfelben begriffen mar. Go tamen fie ibm, wie wir gefeben baben, als er bas Geheimniß ber Trinität burch eine Analogie aus bem Beifte bes Menichen bem Berftanbniffe naber bringen wollte, voraus und entgegen und riefen ibm freudig ben Begriff, auf welchen er losging, "bas Gebächtniß" entgegen (s. 52, 20). Diefe flinfen Beifter, bieje geübten Denker und glücklichen Finder bes Richtigen tamen bem Redner bann bereitwillig zu Sulfe; fie bemübten fid, benen, welche noch nicht verstanden hatten, sofort noch in der Lirche, ja während ber Lehrer noch sprach, die Sache flar zu machen. Wir erseben bieses aus ber Rebe 23 § 8: "Es ift aber boch ein Unterschied in bem Sprachgebrauche," fagt Augustinus bier, "zwischen arra und pignus. Denn wenn ein pignus gegeben wird, so wird es, wenn bas, wekbalb bas pignus gegeben wurde, gegeben worden ift, wieder abgenommen. Ich zweifle nicht, daß Biele von euch es verstanden haben. Ich sebe es nicht, aber aus ber Unterhaltung, da Einer mit dem Andern spricht, nehme ich ab, daß die, welche verstanden haben, es benen aus einander setzen wollen, welche noch nicht verstanden haben. Ich will daber noch etwas beutlicher reden, damit es Allen einleuchtet." Aehnliches berichtet die 101. Rede § 9. "Was heißt bas: grußet Niemand auf ber Straße (Luc. 10, 4)? Belde auf ber Strafe grußen, grußen aus Belegenheit. 3ch febe, daß ihr schnell verstanden habt, aber ich darf noch nicht schließen. Denn ihr habt nicht Alle schnell verstanden. 3ch habe bie, welche verstanden haben, an ihren Stimmen erkannt: Mebrere aber sebe ich noch stille fragen. Aber weil wir von ber Strafe reben, fo laffet uns wie auf ber Strafe manbeln: ibr Schnellen wartet auf bie Langfamen und gebet in gleichem Schritt." Diese Ausbrüche bes Lobes und ber Bewunderung, Dieses Sprechen ber Buborer unter einander ftorte gelegentlich den Redner in seinem Bortrage, so daß er die versammelte Gemeinde ernftlich um Rube und Schweigen bitten mußte: so beißt es in ber 134. Rebe § 2: "Sabt Mitleid mit mir, da ihr merkt, daß meine Stimme stumpf geworben ist: unterstützt mich durch Rube;" und in Rede 153, § 1: "wenn ihr Rube schafft, werdet ihr hören."

Diese Haltung ber Gemeinde bei bem Gottesbienfte, biese ibre Theilnabme an ber Berfündigung bes Wortes Gottes hatte für ben Brediger etwas febr Förbernbes einer Seits, aber anderer Seits auch etwas febr Befährliches. Die Wahrnehmung, bag bie Gemeinbe mit gangem Bergen bem Bortrag folgte, baß fie alle Kräfte anstrengte, um in die Tiefen bes Wortes Gottes mit einzubringen, bak fie unter ber Bredigt ber Buke fich beugte und zu Gott um Bergebung ber Gunben flehte, baß fie im Beifte froblocte über bie Bunder ber beilfamen Gnabe, mußte bem Redner ein mächtiger Sporn, ein burch Mart und Bein, in bas tieffte Berg bineinbringenber Stachel fein, auch feiner Seits Alles aufzubieten, bas Söchite, was er vermochte, zu leiften, ber Gemeinde, welche fo aufnabm, auch bas Beste zu bieten. Das that Augustinus: ber Beifall, welchen er erntete, ließ ihn nicht felbstgefällig auf seinen Lorbeeren ruben, sondern bieg ibn nur besto bobere Unsprüche an fich ftellen. Er fagt in ber 24. Rebe im § 5: "Eure Seele, wie ber Eifer eures Glaubens und die Gluth der Liebe und der Ueberschwang bes Gifers um bas Saus Gottes bat in euren Stimmen fich bentlich zu erfennen gegeben, welche ihr beutlich genug zu Beugen eures Bergens babt. Bestattet, bag auch ber wenigen Bläubigen Bottes, welche euch leiten, Gifer um biefen euren guten Willen an's Licht tomme. Denn ibr, meine Brüber, seid bas Bolt Gottes, wie er felbst spricht, und die Schafe seiner Weibe (Bf. 95, 7). 3hr habt im Namen bes herrn hirten, Knechte bes hirten und Glieber bes Sirten. Der Sinn und ber gute Wille ber Menge, Alles zu thun, wird aus biefen Stimmen bervortreten fonnen: ber Wenigen Sorge um euch barf nicht burch Worte, sonbern muß burch die That selbst gezeigt werben. Daber, meine Brüber, bieweil ihr icon, was euch obliegt, burch Beifallgeben erfüllt habt: gestattet, bag euch ber Beweis geliefert werbe, ob wir, was uns obliegt, burch bie That erfüllen." "Es ift gefährlich für mich," betennt er in Rebe 339, 1, "wenn ich barauf achte, wie ihr lobt, aber mich barüber umwissend ftelle, wie ihr lebt. Bener aber, bor beffen Angeficht ich rebe, ja por beffen Augen ich bente, weiß, daß ich mich nicht so wohl an ben Lobiprüchen bes Boltes ergöte, sonbern vielmehr gestachelt und geängstet werbe, wie sie leben, welche mich loben. Ich will nicht von solchen, die schlecht leben, gelobt werden, ich schwecke davor zurück, ich verabschene das: es verursacht mir Schwerz, nicht Bergnügen. Wenn ich sagen wollte, ich mag von solchen, die gut leben, nicht gelobt werden, so würde ich lügen: wenn ich sagen wollte: ich will, so sürchte ich, daß ich nach Nichtigem begieriger sei als nach Beständigem. Was soll ich also sagen? Ich will es nicht ganz und ich verwerse es auch nicht ganz. Ich will es nicht ganz, damit ich verwerse es auch nicht ganz. Ich will es nicht ganz, damit ich verwerse es nicht ganz, damit die, denen ich predige, nicht undankbar seien."

Für bie Gemeinde hatten biefe Beifallsbezeigungen einer Geits auch etwas Gutes, fie feuerte baburch nicht bloß ben Brediger, sondern auch die Trägen und Gleichgültigen in ihrer Mitte, im Allgemeinen fich felbst an: aber eine andere groke Gefahr erwuchs ihr auch badurch, diefe nämlich, zu mabnen, daß es mit foldent Beifall icon gut fei, daß ein beifälliger Borer bes Wortes ichon ber rechte Borer fei. Gegen biefe Befahr suchte nun Augustinus auch auf bie Gefahr hin, von seinem Beifalle bei ber Menge viel einzubuffen, seine Bubörer sicher zu stellen: unverbrossen wies er barauf bin, baf ein Beifall nichts werth ift, welcher fich nicht in ben Thaten, in einem unfträflichen Wandel fundgibt. "Die Worte gefallen euch," ruft er zu Schluß ber 17. Rebe, "ich begehre bie Thaten. Wollet mich nicht betrüben burch eure schlechten Sitten: benn für mich gibt's feine Freude in biefem Leben, wenn nicht euer gutes Leben." "3br habt's gehört: ihr habt es beklaticht." So beift es im Schluß ber Rebe 61. "Samen habt ihr erhalten: Worte habt ihr guridgegeben! Diese eure Lobeserhebungen beschweren mich mehr und bringen mich in Gefahr: ich bulbe fie und zittere unter ihnen Dieje eure Lobfpruche, meine Brüber, find nur Blätter ber Baume: Die Frucht wird gesucht." In ber 82. Rebe, § 15, boren wir wieder: "Daber, meine Brüder, wenn ich einen von euch unter vier Augen zurecht seten wollte, wurde er mich vielleicht boren : ich sete viele von euch öffentlich zurecht: Alle loben mich: es moge mich Einer hören. 3ch lobe ben nicht, ber mit feiner Stimme lobt, und in seinem Bergen verachtet. Denn wenn bu lobst und bich nicht befferft, bift bu Beuge wiber bich felbft." "Da habt ibr." beifit es zum Schluß ber Rebe 86, "im Namen Chrifti, fo wie ich glaube, die Rebe über das Almosengeben. Diese Stimme von euch Lobenben it bann bem Herrn angenehm, wenn er auch bie Sanbe ber Thuenden fieht." In ber 178. Rebe, § 7, ruft er aus: "Ei ja, meine Britber, schlaget in euch, schauet in euch hinein, fraget euch. antwortet euch die Wahrheit, und richtet euch nicht nach Ansehen ber Berfon, sondern richtet ein gerechtes Gericht. Siebe, bu bift ein Chrift, fleißig besuchst bu die Kirche, Gottes Wort borft bu. durch die Vorlesung des Wortes Gottes wirst du auf das freudigste bewegt. Du lobst ben Redner: ich suche ben Thäter: du lobst, sage ich, ben Sprecher, ich suche ben Thater." "Dieß fage ich," heißt es in Rede 311, § 4, "und ihr lobt und ruft und habt es gern. Es antwortet bir, nicht ich, sondern die Weisheit: gute Sitten will ich, nicht Worte. Lobe die Weisbeit durch bein Leben: nicht durch die Stimme, sonbern burch llebereinstimmung" (non sonando, sed consonando). "Wir haben eurer Liebe oft gesagt," beift es jum Schluß ber Engration bes 66. Bjalmes, "man fann bie Wahrheit nicht predigen, wenn bas Berg nicht mit ber Zunge übereinstimmt, und man tann die Wahrheit nicht boren, wenn auf bas Soren die frucht nicht folgt. Wir reben von biesem gleichsam erhabeneren Orte zu euch, wie wir aber vor Turcht unter euren Füßen liegen, weiß Gott, welcher ben Demüthigen gnäbig ift: benn uns ergöten nicht fo febr die Stimmen ber Lobenden, als vielmehr das Gelübbe der Bekennenden und die Thaten der richtig Wandelnden. Und wie febr wir feine Freude haben außer an euren Forschritten, wie sehr wir aber bei biesen Lobsprüchen Gefahr laufen, weiß ber, welcher uns aus allen Gefahren erlösen und uns mit euch, von jeder Berludung errettet, in seinem Reiche gnerkennen und frönen wolle aus Ønaben."

Dieser, man kann wohl sagen, ungetheilte Beisall, welchen Ausgustinus in seiner Gemeinde fand, hinderte übrigens nicht, daß er nicht auch hin und wieder über schlechten Kirchenbesuch klagen mußte. Bielsach spricht er seine Freude unverhohlen aus, daß Gottes Haus voll ist von heilsbegierigen Leuten, wie in Ep. 29, 3; s. 196, 4; 269, 1; 298, 1; Trakt. 7 in Jo. gleich im Ansang, aber er gibt seinem Schmerze, daß so Wenige erschienen sind, an anderen Stellen, wie Ep. 29, 3; Ks. 32, II, zu Ende; 243, 8, auch offen und ehrslich Ausdruck. Der Ruf seiner Beredsamkeit und Gelehrsamkeit socke selbst Widersacher des katholischen Glaubens in seine Kirche, zu seiner Predigt, wie uns sein alter Lebensbeschreiber Possibius,

c. 7, berichtet: wir könnten biese Angabe vielleicht aus ber Rebe 153, § 4 bestätigen, benn am einfachsten werben bie Worte bort - "bie Autorität bes Apostels haft bu, o Manichaer, gegen mich vorgebracht und sagtest mir, als bu bas Gesets tabeltest: fiebe, bore ben Apostel, lies ben Apostel: es waren bie fündlichen Lufte, welche burch's Befet fich erregten, fraftig in unfren Gliebern, bem Tobe Frucht au bringen. Run aber find wir vom Gefete los und ihm abgeftorben, bas uns gefangen bielt, alfo bag wir bienen follen im neuen Befen bes Geiftes und nicht im alten Wefen bes Buchftaben (Röm. 7, 5 f.). Du rühmtest bich, bu riefft, bu fagtest: bore, lies, fiebe: bas fagtest du, und jett willst du den Rücken wenden und geben. Warte, ich habe dich gehört, höre auch mich" — boch wohl so verstanden, daß ber Redner nicht einen Manichaer fprechen läßt, sonbern bag ein Manichäer den Redner mit jenem Worte des Apostels unterbrach. um ihn zu Schanden zu machen. Wohin Augustinus fam, ba bat man ibn um eine Bredigt; waren noch fo viele Bischöfe zu einem Concile versammelt, so wurde er boch vor allen andern und von ben andern allen zum Bredigen bestimmt und genöthigt. Er sträubte fich oft bagegen, es ward ibm in ber That zu viel zugemuthet, aber es half ibm nichts, die afrikanische Kirche verehrte in ibm ibr Oberhaupt: Sirten und Berben konnten nicht fatt werben, feine Stimme bon ber Rangel berab zu vernehmen. In bem Prologe zu feinen Retraktationen, § 2, fagt er felbst: "Man bat mir so viel zugeschätzt, daß überall, wo in meiner Gegenwart zu reben Noth war, mir außerorbentlich selten erlaubt war, zu schweigen und Andere zu hören, und so schnell zu boren und langsam zu reben zu fein." Bal. die erste Rebe über ben 34. Bfalm, die mit den Worten beginnt: "Daß biefer Bfalm uns zur Bebandlung von meinen, foldes befehlenben, Brübern und Mitbischöfen auferlegt fei, weiß eure Liebe mobl." Die zweite Rebe über Pfalm 36: "Ueber biefen Pfalm zu eurer Liebe zu sprechen, ift mir befohlen worben und ich muß willfahren." Und vor allen Dingen die Rede 94, die also beginnt: "Meine Berren Brüber und Mitbischöfe haben uns zwar gewürdigt, mit ihrer Gegenwart uns beimzusuchen und zu erfreuen, aber ich weiß nicht, warum fie mich, ben Ermübeten, nicht unterftüten wollen. Dieß babe ich eurer Liebe vor ihren Ohren beghalb gefagt, baß diefer Umftand, daß ihr es bort, gewiffer Magen für mich bei ihnen spreche, bamit, wenn ich fie ersuche, fie auch eine Rebe halten. Was empfangen haben, mögen sie ausseihen und mögen lieber etwas affen als sich entschuldigen. Von mir aber, der ich so ermüdet n, daß ich kaum sprechen kann, nehmt mit Wenigem vorlieb." In arthago hat, auf diese Weise gezwungen, Augustinus eine große mahl seiner Reden, z. B. 14. 15. 19. 29. 34. 111. 112. 151. 52. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159 und seiner Enarrationen & 36, 38 u. s. w., gehalten.

Schnellschreiber brachten bie bon ihm frei gesprochenen Reben u Bapier, wir erfahren bieß aus dem Eingange der Enarration 108 51. Pfalmes. "Der Pfalm ift furz, über welchen wir zu eurer debe zu reden übernommen baben: aber er bat einen Titel, ber inige Schwierigkeiten macht. Mit Gebulb tragt uns also, bis wir bn, so aut als wir es vermögen, je nach dem der Herr hilft, erlärt baben. Denn darüber ift nicht so leicht hinweg zu geben, da es migen Brübern gefallen bat, nicht bloß mit bem Ohr und Herzen, onbern auch mit bem Griffel bas, was ich fage, aufzufassen, so mit ich nicht blok an ben Hörer, sondern auch an den Leser benken muk." Und so grok war das Verlangen nach seinen Bredigten und nad einem vollständigen Bredigtbuch von ihm, daß er über ben 118. Bfalm, welchen er noch nicht behandelt batte, seine Reden einem Schreiber biktiren mußte, damit ber Wunsch so Vieler, von ihm alle Malmen erklärt zu besitzen, endlich noch in Erfüllung gebe, wie er n bem Borworte zu ben 32 Germonen über benfelben, welche er ud Somilien mit ben Griechen nennen möchte, erzählt.

Der Werth der Augustinischen Predigten besteht weder in der keinheit der Sprache, noch in der Anmuth der Diktion, sondern in er Klarheit, Kraft und Wahrheit des Gedankens: sie sind Muster der Lehrhaftigkeit.

## Bernhard von Clairvaux.

er fromme Bischof, welcher nach dem Heimgange Bernk Die hinterbliebenen Alosterbrüder trösten wollte, wandte diesen großen Tobten bas Wort bes 19. Psalmes an: "Ihre Sch gebt aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende." erzählt uns Gaufried im 6. Kap. des dritten Buchs der vita d Jener Bischof batte nicht zu viel gesagt: Bernh Beiligen. Name war weltbekannt, seine Predigt die tonangebende, Alles wegende Grokmacht in der Christenbeit. Die Leute, welche, wi dem Papste Eugenius selbst Ep. 239\*) schreibt. saaten, da eigentlich der Papst sei, hatten so Unrecht nicht: er leitete mit se Rathschlägen die Kirche, er beherrschte mit seiner Predigt die Fü und Bölker. Waren Keper zu überwinden, so ward seine Hulfe gebrt: mußte der Kirchenglaube gegen eine übermüthige Wissens in Schutz genommen werben, so stand er in erster Linie. Er das wache Gewissen seiner Zeit: Fürsten und Königen trat er beredter, freiwilliger Anwalt der unterdrückten Unschuld mit erschrockenem Herzen entgegen und sie beugten sich vor ihm; die Stufen des papstlichen Stuhles führte ihn sein Propheter und er verkündete dem beiligen Bater, wie es nie wieder b der Reformation ein geistlicher Mann gethan bat, die Schäbe bem Haupte und an ben Gliebern in ungeschminktester Weise. über dieser großartigen Wirksamkeit nach Außen vernachlässigte Gottesmann keinen Augenblick die Arbeit in seinem Kloster, in se Orben an seinen Brübern, die Arbeit an seinem eigenen Herzes

<sup>\*) 3</sup>ch citire nach ber Ausgabe von Mabillon.

Selbstheiligung! Er war der treuste Seelsorger, der liebreichste. ber bemütbigfte, ber felbstvergeffenfte Bater feiner Monche: über ieben wachte fein Auge, jebes Eigenart erforschte er, jebes Sinnen und Denken war ihm offenbar, für jeden fand er alsogleich bas rechte Wort. Und babei wieber biefer mächtige Rug nach ber Stille und Tiefe: biefes Berfinken in Gottes Bort und Werk, biefes Berschwinden der Welt vor seinen Augen und aus seinem Herzen und Dieses Schauen, Schmecken und Anbeten Gottes im entzückten und entrudten Beifte! In biefem Manne, welcher wie ein Sterbenber unter ben Lebenden wandelte, pulfirte das wahre, das wesenhafte Leben feiner Zeit am Bollsten, am Söchsten! Und biefe Macht verbantte er nicht seiner äußeren Stellung: er verschmähte alle äußeren Ehren und wollte nichts weiter sein als ber Abt bes von ihm erst geftifteten Rlofters. Er batte biefe Stellung fich felbst geschaffen, sich selbst errungen: und zwar burch sein Wort, burch seine Bredigt vor allen Dingen. Er ist ber bedeutendste Brediger bes Mittelalters in lateinischer Zunge: bas ist feine Frage.

Bernhard\*), in Fontaines bei Dijon 1091 geboren, wurde von seiner frommen Mutter Aleth schon in frühfter Jugend bem Berrn gelobt. Der lebhafte, feurige Knabe besaß ein tief empfängliches Gemüth, dieß zeigt fich in einem bedeutsamen Traume, ben er in ber beiligen Chriftnacht batte; er fab bas Chriftfind in feiner Berrlichkeit und biefe Stunde blieb ibm für fein ganges leben eine geweihte und besonders gesegnete. In der mit der Kirche zu Chatillon verbundenen Schule empfing er ben ersten Unterricht zur Vorbereitung auf ben geiftlichen Stand. Der frühe Tob seiner Mutter, welche noch mit ihrer letten Kraft das Kreuz über fich schlug, machte einen tiefen Eindruck auf ibn, hielt ibn aber nicht ab, fich mit brennen= bem Gifer ben Rünften und Wiffenschaften zu widmen. Er zeichnete fich aus und schien fich auch in diesem weltlichen Leben und Treiben ju gefallen. Allein bas religiofe Element gewann boch bie Oberhand bald wieder: seine fromme Mutter erschien ibm mehrfach, er gebachte an ihre berglichen Gebete und Wünsche seinetwegen und die Beschäftigung mit jenen weltlichen Dingen ward ibm verleibet. Als er einst in tiefen Gebanken, welches Leben er ergreifen sollte, babinging, um feine bas Schloß Granceh belagernben Brüber zu be=

<sup>\*)</sup> Bgl. Reanber's ausgezeichnete Monographie über ihn. Brömel, 1, 53 ff.

fuchen, trat ibm bas Bilb feiner gurnenben Mutter por bas Ge auge: er ging in eine am Wege stebenbe Rirche und betete brunftig, baf Gott ibm bas Berg fest machen wolle. Gott erf fein Gebet. Er faßte nun ben Entschluß, fich gang bem Berri weiben, ibm zu leben und ibm zu fterben. Er zog zu feinen 2 bern bin als ein Glaubensbote: er bat und beschwor fie, sich anzuschließen. Gie konnten seinen Borftellungen fich nicht entziel nur einer, Gerbard, wiberftand ibm eine Zeit lang: aber ba war sein Feuergeist nicht zufrieden, er warb in der ganzen Freundsch und Berwandtichaft mit bem wunderbarften Erfolge. breifig junge Manner von Abel entsagten ber Welt mit ein Male, verließen Weib und Rind, Webr und Waffen und lebten Chatillon gemeinsam in frommen Uebungen. Bernbard bielt aber bald für beffer, fich mit ben Seinen noch mehr aus ber & zurückzuziehen und suchte sich ein Kloster aus, welches bie a Regeln in ftrengfter Beife wieber aufgenommen batte. 1113 mit feinen Befährten in bas Rlofter Ciftercium (Citeaux Dijon) ein und brachte mehr Novigen in das Kloster mit, als b felbe wohl je Monche gehabt batte, benn 18 Monche unter Abte war damals ber ganze Bestand. Willia unterzog er sich strengsten Bucht und ber anstrengenbsten Arbeit: jeden arbeitsfr Augenblick benutte er jum Gebet ober jum Lefen in ber Gd ober zur geiftlichen Betrachtung. Der Abt Wilhelm, welcher ibm gleichzeitig im Klofter war, und noch bei Bernbards Lebze beffen Leben zu beschreiben anfing, fagt (lib. 1. c. 4): "Zum B benutte er die Einsamkeit, wenn fie fich ihm barbot; wenn nicht, ieben Ort; mochte er nun für fich ober mitten unter Bolfsgewühl sein, er war immer allein, ba er sich die Berg einsamfeit felbst machen tonnte. Die fanonischen Schriften las er einfältiglich und in der Rube mit steigender Lust und wie bolt und fagte, daß er fie burch ibre eigenen Worte mehr als b andere verstebe, und bezeugte, daß was ibm aus ihnen an göttl Wahrheit ober Kraft einleuchte, ihm mehr aus bem Quelle i ersten Ursprungs, als aus ben baraus bervorgebenben Bächen Auslegungen zu Theil werbe. Er las aber boch die beiligen rechtgläubigen Ausleger berfelben bemüthig und ftellte fein Berft niß nicht bem Berftändniffe berfelben gleich, sonbern er unterf es ibm und bilbete sich barnach und, getreulich ihren Fußta bfolgend, trant er jelbst auch oft aus ber Quelle, aus welcher e ichopften. Daber geschieht es, bag er, bes Beiftes voll, von ichem die gange beilige Schrift von Gott eingegeben ift, fich ihrer zuversichtlich und so beilsam bedient, wie ber Apostel spricht, zur bre, zur Strafe, zur Züchtigung (2. Tim. 3, 16). Und wenn er Bort Gottes predigt, macht er Alles, was er aus ber Schrift rvornimmt, so beutlich und gefällig und in Bezug auf bas, was banbelt wird, so wirksam, um bas Gemüth zu bewegen, bag Alle, elde mit weltlichem und geiftlichem Wiffen ausgerüftet find, fich ber bie bolbseligen Worte wundern, die aus seinem Munde bervorben." Ueber biefem fleißigen mit Gebet verbundenen Schriftudium verabfäumte Bernhard nicht das Forschen nach dem lebendigen otte in der Natur und in dem eigenen Bergen. Die Schöpfung ar ibm ein berrlicher Gottestempel, in welchem er nur mit beiliger ndacht mandeln konnte: überall erkannte er die Fußsburen seines ottes, alle Dinge rühmten ihm seinen berrlichen Namen. "Glaube m Erfahrenen," schreibt er fpater in einem Briefe Ep. 106, § 2, du wirst etwas mehr in den Wäldern als in den Büchern finden. olz und Steine werben bich lebren, was bu von ben Meistern icht bören kannst." Sein erster Biograph schreibt in bem aneggenen 4. Kapitel: "Was er in der Schrift vermag, was er in br geiftlich versteht, bas, bekennt er, habe er meiftentheils in Wald In Feld burch Betrachtung und Gebet empfangen und babei, fo Megt er in jener seiner bekannten scherzenden Weise zu sagen, habe teine anderen Meister gehabt als Eichen und Buchen." Diesen frommen Uebungen litt, da sie über das rechte Maß vielfach weit binausgingen, die an und für sich schon garte Gesundheit Bernhard's Schaben: er schleppte fich Zeit Lebens mit einem franken, dwachen, zerrütteten Leibe.

Bald konnte das Aloster die Menge der Brüder nicht mehr beherbergen: ein neues Aloster mußte gestistet werden. Bernhard, der dem armen Aloster erst einen so großen Namen verschafft hat, ward schon 1115 zum Abte geweiht und in das "helle Thal" gesandt, um dort ein Aloster zu gründen und zu leiten. Bald erhob ich das neue Aloster: viele Schenkungen flossen ihm zu, viele Nänner und Jünglinge, welche des Weltlebens überdrüßig geworden varen, traten ein: Bornehme und Geringe strömten häusig massenseise herbei, um die schönen Gottesbienste mitzuseiern und sich an

ber beiligen Stille und bem tiefen Frieden, welche über biefem Berathale lagen, zu erquiden. Das Kloster ward balb zu eng: ein neues, größeres ward errichtet und balb mußten auswärts neue Stätten gesucht werben: als Bernbard ftarb, batte fein Klofter mehr als 160 Töchterflöfter in allen Ländern des driftlichen Abendlandes in's Leben gerufen. Um liebsten batte er fich gang bem beschauliden Leben bingegeben. Das waren feine feligften Stunden, wenn er fich, gang ungeftort, in bas Anschauen Gottes versenten burfte. Aber aus biefem beschaulichen Stilleben riffen ibn bie Bebürfniffe feiner Brüber und die Liebe zu ihnen, die Noth ber Zeit und die betrübte Lage ber Kirche immer wieder beraus in das thätige Leben. "Oft babe ich." fagt er in ber 12. Rebe § 8 über bas Hobe Lieb. "wenn ich trauria zu ben Kuken Jesu sak und ihm bas Opfer eines gerknirschten Beiftes in ber Erinnerung an meine Gunden barbrachte, ober wenn ich ein Mal, was aber felten, bei feinem Samte ftand und in bem Bedanken an seine Wohlthaten jauchzte, Leute fagen hören: wozu bienet biefe Bergeubung? (Matth. 26, 8.) Gie machten mir zum Borwurfe, daß ich nur allein lebte, der ich, wie fie meinten, Bielen nütlich sein könnte. Und fie fagten: es komme theuer verkauft und ben Armen gegeben werben (B. 9). Aber es ift für mich kein guter Handel, wenn ich auch die gange Welt gewönne, mich felbst zu verlieren und an meiner Seele Schaben au nehmen." Es batte bei ibm folder mabnenben Stimmen nicht noch bedurft: er empfand innerlichft bie Nöthigung aus ber Beichanung zum Wirken überzugeben. Das beschauliche Leben nämlich bat an bem thatigen Leben feinen Troft, feinen Rudbalt. Gebr fcon beift es in der Rede 51 über das Hobe Lied § 2: "Obne Blutbe feine Frucht, und ohne Glauben fein gutes Werk. Aber auch ber Glaube ift tobt ohne Werke, wie gleicher Beise die Blüthe nutlos erscheint, wenn nicht bie Frucht folgt. Er erquidet mich mit Blumen und labet mich mit Aepfeln, benn ich bin frant vor Liebe. (S. g. 2, 5.) Alfo aus ben guten Werfen, welche im achten Glauben gewurzelt find, erhält Trost ber an die Rube gewöhnte Beift, so oft ihm, wie es zu geschehen pflegt, bas Licht ber Be schauung entzogen wird. Denn wer genießt, ich sage nicht, fortwährend, sondern nur eine Zeit lang, während er in diesem Leibe lebt, das Licht der Beschanung? Aber so oft er, wie ich gesaat habe, aus bem beschaulichen Leben berausfällt, so oft zieht er fic bas thätige zurück, aus welchem er bann wie aus ber Nachbarift zu jenem selbst vertraulicher wieder zurücksebren wird, denn je beiben sind Hausgenossen und wohnen bei einander, benn artha ift die Schwester ber Maria. Denn wenn er auch aus n Lichte ber Beschauung herausfällt, so bulbet er es boch keinesas, bak er in die Kinsternisse ber Sunde und in die Trägbeit Rube hineinfalle, er halt sich boch in bem Lichte ber guten batigkeit weiter auf. - § 3. Ich berichte euch meine Erfahrung, iche ich gemacht habe. Wenn ich zuweilen erfahren habe, baß nige von euch burch meine Ermahnungen geförbert worben seien, nn bedauerte ich es nicht, ich gestebe es, die Sorge der Predigt r eigenen Rube und Muße vorgezogen zu haben. Denn wenn B. nach meiner Predigt ein Jahzorniger in einen Sanftmuthigen rwandelt erfunden wurde, ein Hochmüthiger in einen Demüthigen, 1 Kleinmüthiger in einen Starken; ferner ein Sanftmuthiger, Deatbiger, Starker, ein jeder in seiner Gnade, gewachsen und beffer worben erfannt wurde und die, welche etwa lau und schläfrig in m geiftlichen Eifer waren und berrichen wollten, burch bas feurige fort bes Herrn entbrannt und aufgewacht zu sein schienen und die, elde, indem sie die Quelle der Weisheit verließen, sich nach ihrem genen Willen Brunnen gegraben batten, die fein Waffer zu halten rmochten, und baber über alles, was ihnen aufgelegt wurde, sich schwert fühlten und mit trochnem Bergen murrten, ba fie teinen aft von Ergebung in sich hatten, als diese sich, jage ich, erwiesen s folde, die von dem Thau des Wortes und dem freiwilligen Regen, elden ber herr für fein Erbe aufgespart bat, in bem Dienste bes deborfams wieder aufgeblüht waren, indem sie zu Allem willig und utschlossen geworden waren: dann ift für mich, das sage ich euch, ein Grund vorhanden, daß den Geift Traurigkeit beschleiche darüber, ng der Eifer der angenehmen Betrachtung unterbrochen worden, da d von solchen Blüthen und Früchten ber Frommigfeit umgeben in. Denn die Liebe, welche nicht bas Ihre sucht, bat mich längst avon leicht überzeugt, daß ich nichts, darnach ich mich sehne, eurem luten vorziehen barf. Beten, Lesen, Schreiben, Mebitiren und mas mit noch ber Gewinn von geiftlichen Bestrebungen ift, dieß habe b um euretwillen für Schaben erachtet."

In dem Cisterzienser Orden ward die Predigt nicht grade mit orliebe gepflegt: allein Bernbards ganz besondere Gabe bestimmte

feine Orbensbrüber, feinethalb eine Ausnahme von ber Regel 3 machen und ibn zu bitten, so oft, als es ibm nur möglich sei, ibner au predigen. Er unterzog fich biefem Auftrage um fo lieber, als er nicht im Stande war ihnen mit leiblicher Arbeit zu dienen. In ber gebnten Rebe über Bialm 91 jagt er jum Schluß: "Dag wir bin und wieder, gegen die Gewohnbeit unfres Orbens, zu euch redert, das thun wir nicht aus eigener Anmakung, sondern nach dem Willen ber ehrwürdigen Brüber und unfrer Mitabte, welche bieß auch uns auflegen, was fie fich aber felbst gelegentlich nicht erlauben wollen. Denn fie wiffen, bag es bei mir einen andern Grund und eine besondere Bewandtniß bat. Denn ich wurde nicht zu euch reden, wenn ich mit euch arbeiten könnte." Mit Luft trieb er fein Bredigtamt: er bezeugt es wieberholt, wie fein Berg ibn brangt, wie fein Berg brennt, Gottes Wort ibnen ju verfünden. Die fechste Rebe in vigilia nativitatis Domini beginnt er mit biefen Worten: "Gine Nachricht voller Gnade haben wir gehört: Jesus Christus, ber Gobn Gottes, wird zu Bethlebem Juda geboren. Meine Seele ift geschmolzen bei biefer Rebe, aber mein Beift ist auch entbrannt in meinen Eingeweiden und beeilt fich diese Freude und Wonne in gewohnter Beise vor euch auszuströmen." Aehnlich spricht er sich im Anfange ber britten Pfingstpredigt aus: "Wie gerne ich euch mittheile, wenn ich merke, daß mir durch die Gnade des Höchsten etwas eingegeben ift, weiß ber Beift selbst, beffen Fest, ja beffen Sauptfest wir beute feiern, wollte Gott, mit gang besonderer Andacht." Er ergriff baber bas Wort öfters, als es ibm geboten war: fo fagt er in der vierten Rede in vigilia nativitatis Domini gleich im Eingang: "Beute forbert gwar bie Gewohnheit unfres Orbens feine Rebe." Er fant in biefer freiwillig übernommenen baufigeren Ausübung bes Bredigtamtes einen reichen Lohn. "Bei euch, Brüber," beißt es in ber ersten Rebe zu Septuggefimä § 2, "finde ich, Gott sei Dank, in Wahrheit Ohren jum Hören, vornehmlich wenn in eurer Befferung obne Bergug die Frucht bes Wortes erscheint; aber es will mich bunten, bag ich bisweilen auch bei bem Sprechen bie Gluth eures Eifers empfinde. Denn je begieriger ihr faugt, besto mehr füllt meine Brufte bie Gnabe bes beiligen Beiftes, und befto reichlicher wird mir gegeben, was ich euch vortrinke, je schneller ibr, was euch vorgetrunken wird, austrinkt. Daber rebe ich häusiger zu euch, auch gegen die Gewohnheit unfres Orbens." Gern batte

er noch öfter gepredigt: "Die Liebe," fagt er in ber fünften Faftenpredigt § 1, "mit welcher ich für euch, meine Brüber, besorgt bin, awingt mich, daß ich zu euch spreche; und da sie mich brängt, würde ich viel bäufiger sprechen, wenn ich nicht burch so viele Beschäfte verhindert würde. Und es ist fein Wunder, wenn ich für euch so besorgt bin, ba ich in mir felbst so viel Grund und Anlag zur Sorge finde. Denn fo oft ich mein eigenes Elend und die vielfachen Gefahren bebente, fo ift es allemal ber Fall, bag meine Seele in mir felbst beunruhigt wird. Und feine geringere Gorge trage ich für einen jeden von euch, benn ich liebe euch wie mich felbft." Er fonnte fich nimmer genug thun im Bredigen, wenn er bei feinen Brübern weilte: er predigte öfters an einem Tage zwei Mal; fo bat er die zweite und die britte Bredigt über die fieben Barmbergigkeiten an einem Tage gehalten. Am liebsten predigte er Tag für Tag. In ber 22. Rebe ju bem Sohen Liebe § 2 fagt er: "Daß ich ein wenig mein Amt in biefem Stude herausstreiche, es ift wahrhaftig keine Dlübe und Arbeit täglich auszugehen und aus ben hellen Bachlein ber Schrift zu schöpfen und aus ihnen die Bebürfnisse eines jeden einzelnen zu befriedigen, damit jeder von euch ohne eigne Anstrengung zur Sand habe bie geiftlichen Baffer zu iebem Wert."

Wie gern aber Bernhard auch predigte, so empsand er doch vor jeder Predigt eine gewisse Scheu und Angst. Gaufried berichtet in dem dritten Buche Kap. 6: "Obgleich er so groß und so ausgezeichnet war in dem Worte der Herrlichkeit, so ergriff er doch nie, wie wir ihn oft haben bezeugen hören, das Wort, wenn die Bersammlung auch noch so unbedeutend war, ohne Furcht und Scheu, er wünschte lieber zu schweigen, wenn er nicht durch die Stacheln seines eigenen Gewissens, die Furcht Gottes und die brüdersliche Liebe wäre gedrängt worden." Er wußte, was es mit der Predigt auf sich hat, was sie ist, welche Forderungen sie an den Sprecher stellt, wozu der Herr sie gestistet hat.

Die Predigt ist Gottes Wort an sein Bolk: der Prediger ist also Diener des Wortes; was Gott ihm mittheilt, das theilt er aus; er verkündet nicht seinen Willen, sondern Gottes Gebot: er ist also ein Prophet, ein Apostel. In der vierten Himmelsahrtspredigt § 2 heißt es: "Weder will ich noch darf ich euch, Brüder, was er (der Herr) mir zu eurer Erbauung über seine Auffahrt oder viel-

mehr über seine Auffahrten aus Barmbergiateit ichentt, vorenthalts, pornehmlich ba biek ber Borzug ber geiftlichen Gaben ift. bak fle wenn fie auch mitgetheilt werben, fich nicht verringern." In be ersten Bredigt auf Allerbeiligen lesen wir § 2: "Dekbalb bat bente unser Bater Brod gegeben. Denn ber Bater ber Barmberickt muß auch der Bater der Armen sein. Er bat uns, sage ich, Bro pom himmel gegeben und Speisevorrathe in Ueberfluß: daß ich bo ein treuer Roch und meine Seele eine nütliche Ruche mare! - § 3. Denn um eure Gerichte euch juzubereiten, batte mein Bera be ganze Nacht bindurch in mir geglübt und das Keuer loberte auf bei meiner Meditation: jenes Keuer obne Zweifel, welches ber Ben auf die Erde geschickt bat und davon er wollte, daß es gewaltig ent Denn geistliche Speise und eine Ruche und Feuer muß ber geistliche Mensch haben. Es ist noch übrig, daß ich austheile, mas ich bereitet babe: ibr aber sollt mehr auf ben gebenden Berrn als auf ben austheilenden Knecht achten. Denn ich bin, so viel an mit ist, nichts anderes als euer Mitknecht, welcher mit euch gleicher Beise für sich und für euch, was ber herr weiß, das Brod von bem himmel erbettelt und die Nahrung des Lebens." Der hert beugt fich über seinen Knecht, löst ibm bas Band ber Zunge, baucht ibn mit seinem lebendigen Obem an. In ber 16. Rede jum hoben Liebe fagt er § 2: "Richt geringe Stärke ber Zuverficht gemährt es mir, daß jener große Bropbet, mächtig in Werken und Worten, von dem boben Berge des Himmels berabgestiegen ist und mich für würdig gefunden hat, mich beimzusuchen, da ich doch Staub und Asche bin, des Todten sich zu erbarmen, über den Liegenden sich zu neigen, sich zusammenzuziehen und dem Kleinen gleich zu werden, bem Blinden das Licht seiner Augen mitzutheilen und ben stummen Mund durch ben Rug seines eigenen Mundes zu lösen und bie schwachen Sande durch bas Anrühren seiner Bande zu fraftigen. 3ch kaue das mit Luft wieder und meine Eingeweide werden voll und was in mir ist, wird gefättigt und alle meine Gebeine sprossen Lob. Dieß hat er ein Mal an bem Weltall gethan, und täglich fühlen wir, jeder für sich, daß dieses in uns gewirft wird, bak bem herzen nämlich bas Licht ber Erfenntnig und bem Munbe bas Wort ber Erbauung und ben Banben bas Wert ber Gerechtigfeit geschenkt wird. Er gibt gläubig ju benten, er gibt nupenbringend ju reben. er gibt wirksam es auszurichten." "Die Hirten, wenn sie nämlich Sirten find." beifit es in ber Rebe 35 jum Soben Liebe & 2. freilich ihre Sutten aus Erbe und auf ber Erbe, ihre Leiber für biese Tage, benen sie jett bienen, aber sie sind nicht t auf ber Erbe, sondern auf ben himmlischen Auen die Berben rrn zu weiben: benn fie predigen benfelben nicht ihren, fones herrn Willen." "Ich bin fein Prophet, ich bin fein " versichert er in der 42. Predigt über bas Sobe Lied § 2, och verfebe ich, ich mage bie Bebauptung, Die Stelle eines ten und Apostels und ich werbe in die Sorgen berer binein-, benen ich an Berbienst nicht gleich fomme." "Seilige er," heißt es in ber 95. Rebe de diversis § 1, "werben bne Grund Propheten genannt, ba fie sowohl die Geheimnisse mlichkeiten Gottes ichauen, als auch, je nachdem fie bie Sitten michen feben, die verschiedenen Beisen ber Beilung anwenden." Allen ift also basselbe zu fagen: ber Diener am Worte muß ort recht auszutheilen versteben; es geziemt sich auch nicht en Tag bas Wort, was sonst gut und nothwendig ist. "Euch, " fo beginnt Bernbard bie erfte Rede zum Soben Liebe. Anderes als ben Andern, die in der Welt leben, gefagt werben och wenigstens auf andere Beife. Denn jenen gibt Milch zu und nicht Speife, welcher fich bei bem Lehren an bes Apostels balt. Denn ben Beiftlichen find festere Speise vorzustellen, irt er felbst bort burch sein Beispiel: wir reben nicht, faat Cor. 2, 13) mit Worten, welche menfcliche Beisheit lebren onbern mit Worten, Die ber beilige Beift lebrt, und richten e Sachen geiftlich. Wir reben auch Weisheit unter ben Bollten und ich verfebe mich beg, bag ihr folche Leute seid, wenn ht umfonst etwa seit langer Zeit ben himmlischen Beschäftieuch unterzogen, eure Sinne genbt habt und über bas Gefet nachbenkt Tag und Nacht." Also benen, die noch Kinder auben find, einfache Milch, ben Borgeschrittenen fefte Speife! ber Magen barf nicht überladen werden: Ueberfütterung erleberdruß und Efel. Es beißt jum Schluß ber 35. Rebe jum Liebe: "Wie die Speise bes Leibes, wenn du fie ohne Appetit fättigt zu bir nimmft, nicht nur nichts nütt, sonbern im beil fehr schadet, so verschafft bas Brod bes Geistes, wenn Wiberwillen zu fich genommen wird, nicht Nahrung bes 8, sondern Qual bes Gewiffens." Die Zubörer sowie die

firchliche Zeit muß ber Brediger fort und fort im Auge behalten. Gebr aut fpricht er barüber in bem Anfange ber britten Epiphanienpredigt: "Bisweilen reben wir gegen Fehler und biefe Art ber Rebe ift febr nüglich, aber es scheint fich beffer für andere Tage gu giemen. An Festtagen und vornehmlich bei ben hauptfächlichsten Kestfeiern scheint es mehr am Plate zu fein, bei bem, worauf die Reier gebt, zu verweilen, baß sowohl ber Geist unterwiesen als auch bas Gefühl erregt werbe. Denn wie wollt ibr feiern, was ibr nicht fennt, ober wie wollt ihr es wiffen, wenn es euch nicht verfündet wird? Darum fei es benen, welche in bem Bejete erfahren find, nicht läftig, wenn wir benen, bie weniger gelehrt find, Rechnung tragen, wie es bas Wefen ber Liebe forbert. Denn ich glaube nicht, daß fie felbst ihrer Mablzeit beraubt werden, wenn fie ben weniger Unterrichteten, wie bem Saufen bes Bolfes, guvor berbere Speifen vorgelegt baben." Den Baretifern gegenüber ift mit besonderer Umficht zu verfahren: "Gie follen," beißt es in Rebe 64 über bas Sobe Lieb & 8, "fage ich, gefangen werben nicht mittelft Waffen, fonbern burch bie Beweise, mit benen ihre Irrthumer widerlegt werben; fie felbst aber mögen, wenn es möglich ift, mit ber fatholischen Kirche verföhnt und zum mahren Glauben zurückgerufen werben. Denn bas ift ber Wille beffen, welcher will, baß allen Menschen geholfen werde und fie alle zur Erkenntniß der Wahrheit kommen (1. Tim. 2, 4). Das zu wollen beutet ber an, welcher nicht einfach spricht: fanget die Ruchfe, fondern: fanget uns die Ruchfe, die kleinen Ruchfe (5. 8. 2, 15)! Sich also und seiner Braut, b. i. ber fatholischen Rirche, befiehlt er biefe Füchse zu gewinnen, wenn er spricht: fanget fie und. Daber muß ber im Rirchendienste geubte und gelehrte Menich, wenn er es unternimmt mit einem feterischen Meniden zu disputiren, sein Abseben barauf richten, daß er ben Irrenden jo überführe, daß er ihn auch bekebre." Diese Bekehrung ift freilich nicht Menschenwerk, aber Gott front bamit nach feinem Boblgefallen bes Menichen Bert. "Gin weiser Saushalter," beißt es in ber schon angezogenen 95. kleinen Rebe § 2, "bringt nicht, sonbern befiehlt nur, daß Mehl herzugebracht werbe, weil er nicht barreicht, fondern nur ermahnt Liebe ju haben, burch beren Burge fuß gemacht wird, was vorher bitter war. Denn es fann wohl ber Brebiger bie Mahnungen bes Seiles in die Obren ber Umstebenben bineinschreien, aber Niemand außer Gott allein ift im Stande ben

Beschmack ber Liebe in ben Gaumen bes Bergens hineinzugießen. Bekbalb Gregorius fagt: wenn nicht innen ber Geift ift, ber ba lebrt, so arbeitet bie Zunge bes Lebrers auken vergebens." Gott theilt aber bem allein sein Wort mit und bilft bem auch allein, ber reines Herzens ift: baber muß ber Brediger bor allen Dingen barnach ringen, baf er ein reines Gefäß fei, in welches Gott feine Gnabe ergiegen fann. "Was ift ber Schmuck bes inneren Ungefichtes," beifit es Rebe 62 jum Soben Liebe § 8, "wenn nicht bie Reinheit? Bei Mehreren gefiel biefe ohne die Stimme ber Prebigt, biefe aber ohne jene gefiel bei Niemandem. Den Unreinen zeigt sid nicht die Wahrheit, vertraut sich die Weisheit nicht an. Was reben fie also von ihr, die fie nicht gesehen haben? Wir reben, bas wir wiffen, beift es 3ob. 3, 11, und zeugen, bas wir gefeben baben. Du wagft also zu zeugen, bas bu nicht geseben haft, und zu reben. das du nicht weißt? Frägst du, wen ich unrein nenne? Welcher nach dem Lobe der Menschen trachtet, welcher das Evangelium nicht obne Gewinnst pflanzt, welcher es predigt, daß er effen fann, welcher die Gottseligkeit für ein Gewerbe achtet, welcher nicht Frucht verlangt, sondern eine Gabe." Wie der Prediger lehrt, fo foll er auch leben: lebt er nicht so, so entfraftet und vernichtet er selbst seine Predigt. In ber erften Predigt auf ben Festtag Allerheiligen beißt es § 6: "Warum fteigt ber Berr, ebe er zu lehren anfängt, auf ben Berg binauf, wenn er uns baburch nicht lehren wollte, bag bie Prediger bes Wortes Gottes mit bem Sebnen ihres Bergens und mit beiligem Wandel nach bem, was oben ift, trachten, und ben Berg ber Tugenden ersteigen muffen ?" In ber zweiten Ofterpredigt fagt er § 11: "Wir lefen und lernen auch burch tägliche Erfahrung, baß wessen Leben verachtet wird, bessen Bredigt auch verachtet wird. Es bereitet also auch die Sand ibre Spezereien, baf uns nicht ber Beife (Sprüchm. 19, 24) wie jenen Faulen verspotte, bem es gu viele Arbeit war mit ber Sand an den Mund zu langen, damit nicht ber, ben bu tabelft, fagen tann: Du, ber bu ben Unbern lebrft, lehrst dich selbst nicht, benn du bindest große und unerträgliche Lasten ausammen und legst fie ben Leuten auf die Schultern und willst fie boch mit beinem Finger nicht anrühren. 3ch fage euch, ein lebendiges und wirksames Wort ift bas Beispiel bes Werkes, es überrebet leicht au bem, bas wir beabsichtigen, indem es beweift, bag bas, mas wir empfehlen, gethan werben tann." In ber 76. Rebe über bas Sobe

Lied & 8 legt ber Mann Gottes mehr im Zusammenbange bie Mufgabe bes Bredigers bar. "Nicht umfonft," beißt es bier, "ift, ba bem Betrus bie Schafe zu weiben anvertraut werben (306. 21, 15 ff.), fo oft wiederholt worden: Betrus, liebst bu mich? 3ch glaube, baf bamit gang basselbe gesagt wirb, als wenn Jesus zu ibm fprace: wenn bir nicht bein Gewiffen bas Zeugniß gibt, baf bu mich liebst und awar febr und vollkommen liebst, b. b. mehr als bas Deine, mehr als die Deinen, mehr als bich, bag bie Babl biefer meiner Wieberholung voll werbe, fo übernimm auf teinen Fall biefe Sorge und brange bich nicht meinen Schafen auf, für welche ja mein Blut vergoffen worben ift. Schredliches Wort, welches fogar bie unerichrocenen Bergen ber ichlimmiten Thrannen erschüttern fonnte! § 9. Daber habt Acht auf euch felbit, die ihr bas Wert biefes Dienstes erlangt babt, babt Acht, fage ich, auf euch felbft und auf die toftbare Beilage, die euch anvertraut ift. Es ift eine Stadt, wachet zu ihrer Sut und zu ihrem Frieden! Es ift eine Braut, forat für ihren Schmud! Es find Schafe, achtet auf Die Beibe! Und man könnte fagen, daß fich bieses Dreifache auf die breifache Frage bes herrn vielleicht nicht unpassend bezoge. Weiter foll bie but ber Stadt, bag fie genugend fei, eine breifache fein: bor ber Gewalt ber Thrannen, vor bem Betruge ber Reter, vor ben Bersuchungen ber Damonen: ber Schmuck ber Braut aber wird in gutert Werken und Sitten und Ordnungen bestehen. Aber bie Weibe ber Schafe ift zwar allen gemeinschaftlich auf ben Auen ber Schriften als bem Erbe bes herrn, aber es ift ein Unterschied babei. Denn es gibt Boridriften, welche ben barten und fleischlichen Geelen auf erlegt werben nach bem Gefet bes Lebens und ber Rucht. Und es gibt Gemufe von Dispensationen, welche ben schwach= und fleinmutbigen Bergen aus Gründen ber Barmbergigkeit zugelegt werben. Und es gibt feste und tapfere Rathichlage, welche aus bem Innersten ber Weisheit ben Gesunden vorgelegt werden, und benen, welche geübte Sinne haben, um zwischen gut und bofe zu unterscheiben. Den Aleinen wird als wie Jährlingen bie Milch ber Ermahnung als Trank gereicht und nicht Speise. Dazu boren bie guten und beforgten hirten nicht auf, die Berbe burch gute und luftige Beispiele und zwar mehr burch ihre eigenen als burch frembe fett zu machen. Denn, wenn burch frembe und nicht burch eigne, ift es Schande für fie und auch ber Berbe hilft es nicht fo. Denn, wenn ich g. E.,

ber ich unter euch ben Dienst eines Sirten ju besorgen babe, bie Sanftmuth eines Mose, die Gebuld eines Siob, bas Erbarmen eines Samuel, die Beiligfeit eines David ober wenn es noch andere Beifpiele von Guten gibt, vorstellen wollte, felbst aber nicht fanftmutbig, nicht geduldig, nicht barmbergig und gar nicht beilig wäre, so würde die Rebe, fürchte ich, zu wenig schmachaft berauskommen und ibr würdet sie weniger begierig aufnehmen. Aber das überlasse ich ber himmlischen Gute, daß fie das erfülle, was ihr an uns zu wenig habt : und daß fie das Berkehrte bei uns verbeffere. Jest wird aber ein guter Hirte auch bafür Sorge tragen, daß er nach bem Evangelium erfunden werbe als einer, ber Salz bei fich trägt, ba er weiß, baß eine mit Sala gewürzte Rebe, fo viel als fie angenehm zum Boblgefallen ift, so viel auch bilft zum Beile. Dieß soll genug gefagt sein von der hut der Stadt und dem Schmucke der Braut und von der Beibe ber Schafe. — § 10. 3ch will aber noch basselbe etwas genauer angeben um berer willen, welche, während fie allzu begierig nach Ehren streben, weniger vorsichtig sich schweren Bürben unterftellen und Gefahren aussetzen, bamit fie miffen, wozu fie gefommen find, wie geschrieben steht: mein Freund, warum bift bu gekommen? (Matth. 26, 50.) Wenn ich mich nicht irre, so ist zur blogen hut ber Stadt, baß fie binlänglich verforgt werbe, ein tapferer, geift= licher, treuer Mann von Nöthen. Ein tapferer, um die Ungerechtig= feiten abzuwehren, ein geiftlicher, um die Nachstellungen zu entbeden, ein treuer, ber nicht bas Seine sucht. Damit aber bie Sitten geabelt und verbeffert werben, was eben jum Schmucke ber Braut geteicht, wer erkennt nicht beutlich, daß die Strafe ber Zucht und zwar eine recht fleißige nothwendig ist? Daber muß ein jeder, welchem dieses Bert obliegt, von jenem Gifer gluben, von welchem entbrannt jener besondere Eiferer für die Braut des Berrn fagte: ich eifere über euch mit göttlichem Gifer, benn ich babe euch vertraut einem Manne, daß ich eine reine Jungfrau Chrifto zubrächte. (2. Cor. 11, 2.) Wie will auf die Auen bes göttlichen Wortes bie Berben bes Berrn ein einfältiger hirte hinausführen? Aber wenn er auch immerbin gelehrt ift, aber nicht gut ift, fo ift zu befürchten, bag er, ftatt mit reichlicher Lehre zu nähren, burch sein unfruchtbares Leben schabe. Daber wird in dieser Beziehung diese Laft ohne Wiffenschaft und löbliches Leben leichtfinnig übernommen."

Um häufigsten predigte Bernhard in ber Klosterfirche vor seinen

Mönchen, die er fortwährend als seine Brüber anredet, und zwar vielfach vor ber Messe, wie aus ben Schluftworten ber ersten Bredigt auf Michaeli und der zweiten auf Allerbeiligen bervorgebt, ebens bes Abends, wie aus ben Schlufworten ber 71. Rebe jum hoben Liebe und ber 38. über verschiebene Gegenstände § 3 erhellt; er predigte aber auch in dem Hauptgottesbienste selbst, wie diek seine Brediaten au ben Bigilien bes Weihnachtsfestes beweisen. Das Aubitorium seines Klosters umfaßte auch die Novizen, welche in den Reben 19. 60 und 63 über das Hobe Lied besonders noch angeredet werben; die Aebte ber von Clairvaux gepflanzten Aloster, die fich bort in bestimmten Zeiträumen zu versammeln pflegten, sammelten sich mehrfach unter seinem Brediatstuble, val. die Rede zu Martini, wie die 35. Brediat de diversis. Die Fremden. Bischöfe und Briefter. Aebte und Monche anderer Orben, sowie Laien, vornehme und geringe, welche das Kloster besuchten, versäumten keine Bredigt Bernhards, er nahm auf diese Fremden und vornehmlich auf die Laien alle Zeit Rücksicht, wie wir aus dem Anfange der britten Epiphanienpredigt schon gesehen haben. Doch auf die engen Rämme bes Klosters beschränkte sich nicht seine Bredigtwirksamkeit: das Ben trieb ibn binaus zu seinen Brüdern in die Welt, die Bitten ber firchlichen Oberhirten bestimmten ibn auch vielfach auf seinen Reisen in ben Kirchen bin und ber im Lande zu predigen, ja aus ber heiligen Stille herauszuziehen, um mit der Predigt des Wortes ganze Länder zu durchwandern und die Christenbeit in allen Schichten ber Gesellschaft auf das Tiefste aufzuregen. Gaufried Ischreibt in bem britten Buche, Kap. 3: "Selten awar ging er gelegentlich in bie nächsten Ortschaften, um zu predigen, aber so oft als ihn irgend eine Noth hinaustrieb, faete er bas Wort Gottes, es öffentlich in ben Häusern verkündigend, über alle Wasser. Dieß that er aber auf Befehl bes oberften Bischofes und auch auf ben Wink anderer Borsteber, wenn einer von ihnen gerade zugegen war." Und wie oft trieb ibn nicht ber Nothstand ber Kirche in seiner Heimath, und, sein Auge und Herz umfasste ja die ganze Christenbeit, die traurige Lage ber katholischen Kirche aus seinem Kloster hinaus! Welche Mübe gab er sich nicht, das papstliche Schisma zu beseitigen und bieses Elend abzustellen! Und was that er bazu? Er bearbeitete mit seinem Worte die Fürsten und Groken, das Volk in den Städten und auf dem Lande: er predigte wider diesen Unfug, Jahre lang von

Land zu Land, von Ort zu Ort ziebend, unermublich, voll beiligen Gifers. Wir erseben biefes aus feinem Senbidreiben (Eb. 129) an bie Genueser: es beißt barin: "Was waren mir bas für festliche Tage, aber nur wenige! In alle Ewigkeit werde ich bein nicht ver= gessen, bu andächtiges Bolt, bu ehrenwerthes Geschlecht, bu berrliche Stadt! Des Abends und des Morgens und des Mittags erzählte und verfündigte ich, und die Begier zu hören war eben fo groß, als Die Liebe ber Zuhörer. Wir trugen bas Wort bes Friedens, und, ba wir Kinder bes Friedens gefunden batten, rubte unfer Friede auf ihnen. 3ch war ausgegangen nur ben Samen zu faen, nicht meinen, fonbern Gottes Samen, und er fiel in ein gutes Land und brachte gute Frucht hundertfältig und zeitig. Wunderbare Be-Sch bulbete feine Bergogerung. teine Schwierigkeit, an einem Tage fast faete und erntete und sammelte ich mit Frohlocken Barben bes Friedens. Das ift die Ernte, bie ich erntete! Den Bertriebenen, ben Gefangenen, ben Gebundenen, ben in ben Kerkern Liegenden, brachten wir die frobliche Soffnung Togutommen und in's Baterland jurudzutebren, ben Feinden Furcht, ben Schismatifern Nieberlage, ber Rirche Rubm, bem Erbfreise Freude." Alls Edeffa gefallen war und die Chriftenbeit auf das Tieffte betrübt und auf bas Sochste erschreckt war, wandten sich bie Fürsten an Bernbard, um aus seinem Munde die Losung zu einem neuen Kreuzzuge zu vernehmen: Eugen konnte nichts Befferes thun, als diesem Manne Auftrag zu geben, bas Kreuz zu predigen. Oftern 1146 fam zu Bezelah in biefer Angelegenheit ein Concil zusammen: Burften und Berren, Briefter und freie Manner ftromten in folder Menge zusammen, daß feine Kirche groß genug war, um die Leute alle zu faffen. Man mußte binaus auf bas Feld zieben, bort predigte Bernhard mit foldem Feuer, daß Alle ergriffen wurden und laut riefen: zum Kreuz, zum Kreuz! Die Kreuzeszeichen, welche er mitgebracht hatte, waren schnell vergriffen, er mußte fich die Rleiber von bem Leibe reigen und Kreuzeszeichen baraus schneiben, um bie Leute zu befriedigen. Balb burfte er bem Papfte berichten (Ep. 247, § 2): "3hr habt es mir aufgetragen und ich habe geborcht, und das Anseben des Gebietenden bat den Geborsam befruchtet. Da ich verfündete und sprach, haben sie sich über die Zahl bermehrt. Städte und Burgen werben leer und faum finden fieben Beiber einen Mann, ben fie ergreifen können, fo febr werben noch

bei Lebzeiten ihrer Männer bie Weiber zu Wittwen." Auch nach Deutschland tam Bernbard berüber: ber Konia Konrad berief nach Speier eine Reichsversammlung, wie Otto von Freisingen in seiner Geschichte von Raiser Friedrich Buch 1, Rap. 39 berichtet, zu Beib nachten 1146. Auch bier erzielte er bie gröften, an bas Wunderbare beranstreifenden Erfolge. Das Bolt umbrungte ibn so. bas ber König ihn an die Hand nehmen und so durch die Menge aus ber Kirche in sein Quartier geleiten mußte: er verstand nicht in beutscher Sprache zu predigen, er sprach in lateinischer und hatte einen beiber Sprachen tundigen Mann bei fich, der seine Worte ben beutschen Bolke bollmetschte: allein seine Ansprache machte nicht besto weniger auf bas Bolt einen tieferen Einbruck als die beste Sein Auge glübte in beiligem Keuer und sprühtt zündende Funken nach allen Seiten bin: seine Stimme war so aus brudsvoll, so biegsam, so bergandringend, sein Geberdenspiel so leb baft und berebt, daß die Leute abnten, ja verstanden, was er ihnen in frember Zunge predigte. Gaufried fagt hierüber Buch 3, Rap. 3: "Milch und Honig war unter seiner Zunge und nichts besto weniger in seinem Munde ein feuriges Geset; wie es in dem Soben Liebe beifit: Deine Lippen sind wie eine rosinfarbene Schnur und beine Rede ift lieblich (4. 3). Daber kam es auch, daß, als er auch m ben beutschen Bölkern sprach, er mit wunderbarer Bewegung gebort wurde und aus seiner Rebe, welche sie, da sie eine andere Sprace redeten, nicht zu versteben vermochten, mehr als aus der verstandenen Rede des nach ihm sprechenden, wenn auch noch so sehr geübten Dollmetschers ihre Andacht sich zu erbauen und die Kraft seiner Worte mehr zu fühlen schien, wovon bas Schlagen ber Bruft und bas Bergießen von Thränen beutlichen Beweis gab." Es gelang bem Bernbard, selbst ben Wiberstand bes Königs zu überwinden. Bo er nicht hinkommen konnte, da sandte er Andere mit Briefen bin: ein solcher hat sich noch unter seinen Briefschaften (Ep. 363) er balten, und in sehr getreuem Auszuge auch bei Otto von Freisingen (Buch 1, Kap. 41), er ist uns boppelt interessant, ba wir keine Areuzzugspredigt von Bernhard besiten, aber aus diesem Briefe mit Sicherheit entnehmen können, was er bem Christenvolke vorstellte. Immer gewaltiger ward der Zulauf, im März 1147 erreichte er auf ber großen Bersammlung zu Frankfurt a. M. seine bochfte Spite: Bernhard konnte nur so aus ber Kirche burch bas Bolksgewühle gelangen, baf ber König seinen Mantel abwarf und ben umbrangten und faft erbrudten Gottesmann in feinen Urmen hinwegtrug, wie uns Gaufried Buch 4, Rap. 4 berichtet. Dort in ben Rheingegenden, da er das Feuer des Kreuzzuges durch seine Worte so gewaltig schürte, daß ganz Deutschland fast in Flammen gerieth, mußte er durch seine Gegenwart einen andern schrecklichen Kreuzzug dämpfen. Ein Mönch, Namens Rabulph, hatte am Rhein von Röln bis nach Strafburg binauf die Chriftenbeit wider die Juden, weil fie den Berrn gefreuzigt batten, ju ben Waffen gerufen: es war eine entjegliche Berfolgung losgebrochen, Blut mar in Strömen gefloffen, bie Leiben= idaft auf das Söchste erregt. Es gelang dem Bernhard, Radulph zu bewegen, in das Kloster sich zurückzuziehen, und das Judenmorden au ftillen. Wiber Abalard scheint er auch vor bem Bolke gepredigt au baben: wenigstens legen bas Berengars Worte im apologeticus p. 303 in Abalard's Werten ("bu predigteft bem Bolte, bag es für ibn Gebete ju Gott binauffenben folle") febr nabe. Beftimmt wiffen wir, daß er gegen die in dem Gebiete von Toulouse gablreich verbreiteten Ratharer, von bem papftlichen Carbinallegaten zu Gulfe gerufen, mit ber Bredigt in bas Gelb rudte. Baufried berichtet icon von biefem Auftreten Bernbard's große Dinge: "Er wurde bei feiner Antunft mit unglaublicher Ergebenheit von bem Bolfe Des Landes aufgenommen, als ob ein Engel von dem himmel gekommen ware. Und er konnte bei ihnen nicht Rast machen, weil Niemand bie Saufen ber Andringenden gurudhalten fonnte: fo groß mar die Menge ber Ankommenden bei Tag und bei Nacht, die seinen Segen begehrten und seine Gulfe forberten. Er predigte aber boch in ber Stadt Toulouse mehrere Tage und an anderen Orten, welche jener Elende (Henricus, ber gewesene Mond) baufig besucht und recht bebenklich angesteckt hatte, indem er viele Einfältige im Glauben unterwies, die Schwankenden ftartte, die Irrenden gurudrief, die Befallenen berftellte, Die Berführer und Salsftarrigen burch fein Unseben brudte und niederbrudte, daß sie sich nicht unterstanden, ich fage nicht, zu widersteben, sondern gar nicht wagten hervorzutreten und Spätere Schriftsteller miffen von noch glängenberen au erscheinen." Erfolgen zu erzählen. In Albi war ein Hauptsitz biefer Reger. Als ber Cardinallegat bort seinen Einzug bielt, ward er mit Berachtung empfangen: zwei Tage barauf erschien Bernbard. Ehrerbietig am ibm das Bolf entgegen, als er am andern Tage in der Kirche

predigte, war bieselbe gestopft voll. 3ch tam, um zu säen, sprach er, aber ich fand ben Ader von bem schlechtesten Samen einge nommen. Doch, weil ber Ader Gottes aus vernünftigen Seelen bestebt, so will ich euch beiderlei Samen vorzeigen, damit ihr selbst prüfen könnt. Er stellte nun die Lehre der Kirche und die Lehre ber Reter einander gegenüber und fragte jum Schluft, welche fie vorzögen. Sämmtliche Anwesende erklärten sich für die Kirchen lebre. Da ermabnte er sie zur Buke und zur Rücksebr zu ber Mutterfirche. Jeder, der das thun wolle, solle die Hand erheben. Alle erhoben froblodend die Hande. Mir scheint diese Geschicht nicht ganz glaubwürdig: schwerlich bat jene Gegenüberstellung solche große Dinge ausgerichtet, benn, wie wir aus ben gegen bie Rese gerichteten Predigten 65 u. 66 über das Hohe Lied schließen, kammt ber Brediger jene Lehren ber Keter zu wenig gründlich, um einen burchschlagenden, die Gewissen treffenden Bergleich anstellen zu komm Ueberall wenigstens batte er nicht diese Erfolge. Gaufried berickt gelegentlich in einem Briefe, daß Bernhard auch in dem Reste bet Reter, in der Burg Biridefolium gewesen sei und es als einen Satanssitz erfunden habe: das Nähere, daß die Leute dem Bem bard aus der Kirche liefen, er ihnen nachsette und auf der Stroft ihnen predigte, sie ihm mit Schriftworten entgegentraten und einen folden Söllenlärm machten, daß er schweigen mußte, erzählt und aber eine zuverlässige Chronik. (S. Neander's b. Bernhard, S. 465)

Dürsen wir somit auch nicht allen Angaben in ben von glübenden Berehrern Bernhards herrührenden Lebensbeschreibungen ohne Weiteres Glauben schenken, so steht doch unbedingt fest, daß jene Zeit keinen größeren Prediger aufzuweisen hatte, daß Bernhard den größten Rednern in der christlichen Kirche zugezählt werden muß. Gaufried schreibt Buch 3 Kap. 2: "Ihm hatte in seinem schwachen Leibe eine ausreichend starke und verständliche Stimme der verlieben, welcher ihn zu dem Werke der Predigt ausersehen hatte von Mutterleib an. Er redete, so oft sich ihm eine Gelegenheit darbot, zu allen beliedigen Menschen von der Erbauung der Seelen, jedoch, sweit er den Verstand, die Sitten und die Beschäftigungen der Einzelnen kannte, einem jeden Zuhörer angemessen. Er redete so zu dem Landvolke, als ob er immer auf dem Lande gelebt hätte: so zu allen übrigen Arten von Menschen, als ob er sich alle Mühe gegeben hätte, ihre Werke kennen zu lernen. Ein wissenschaftlich

ebilbeter bei ben Gelebrten, bei ben Ginfältigen einfältig, bei ben iftlichen Meniden überfließend von Beweisen feiner Bolltommenit und Weisheit: Allen stellte er fich gleich, ba er Alle für Christus winnen wollte." Und Rap. 3: "Bas ihm Gott für eine befanftinde und überrebende und was für eine gelehrte Zunge gegeben at, bag er wußte, welche Rebe und wann er fie halten muffe, welchen nämlich Tröftung ober Beschwörung, bei welchen Erabnung ober Rijge angebracht sei, bas werben einiger Maken bie iffen können, welche feine Schriften gelesen baben, aber bei Weitem iffer können fie es von benen erfahren, welche ibn öfters baben reben dren. Denn Gnade war ausgegoffen über seine Lippen und seine lebe war gewaltig feurig, so daß nicht ein Mal seine eigene Feber, enn sie auch ausgezeichnet war, jene ganze Anmuth und die ganze Muth festhalten konnte." Alles vereinigte sich, um ibn zu einem rediger erster Größe zu machen: felbst die Richtung, die Strömung iner Zeit und sein schwacher, wie im Sterben liegender Leib. dernhard geht viel zu weit, wenn er in einer Predigt (in convers. auli c. 1, § 3) ein Mal voll Herzensjammer ausruft, die ganze Belt scheine sich jetzt wider ben Herrn verschworen zu haben vom bröften bis zu dem Kleinsten: es ging ein tief-frommer, religiöser du durch iene Zeit. Das beweisen schon die massenhaften Klosteriftungen: die Christenheit fand in der Welt nur Unruhe und Unrieben. Der Acter war fur ben Samen in feltener Beise emfänglich: ber Bischof Otto von Freifingen, welcher felbst bas Kreuz abm, fcreibt (l. c. c. 40): "Es bedurfte feiner überredenden Worte tenschlicher Weisheit, noch der Anwendung von Umschweifen funft= oller Rebe nach den Vorschriften der Rhetoren, da Alle, welche da aren, burch bas erfte Berücht erregt, aus freien Stüden berbei= efen, um das Kreuz anzunehmen." In folder Zeit batte auch ein ringer begabter Prediger icon Großes gewirkt. Und nun diefer tann mit biefem Bergen voll feurigster Liebe, mit biefer Bunge Il füßefter Anmuth, mit biefem Beifte voll reichfter Erfahrung, ib bazu sein für ibn einnehmendes, die Macht seiner Rebe, die luth feiner Begeifterung bezeugenbes Meufere!

Ein guter Freund Bernhards, ber sich anschickte sein Leben zu schreiben, aber es vor seinem Ableben nicht zu Ende bringen konnte, 1gt (l. 1, 18): "Wer hat in unsrer Zeit, obschon er starken Leibes b trefslicher Gesundheit sich erfreute, so viel zu Stande gebracht,

als dieser Sterbende und Erschöpfte zu Gottes Ehre und zum Nuten der heiligen Kirche zu Stande gebracht hat? Welche große Anzahl von Menschen hat er hernach durch sein Wort und Beispiel aus der Welt gezogen, nicht bloß zur Bekehrung, sondern auch zur Bollstommenheit? — Welche Spaltungen der Kirche hat er nicht beigelegt? Wie hat er nicht den Frieden zwischen den streitenden Kirchen und Bölsern wieder hergestellt! Denn die Kraft Gottes, welche aus seiner Schwachheit desto gewaltiger hervorstrahlte, erward ihm von jener Zeit an bis heute bei den Menschen eine deswardsere Ehrsurcht und in der Ehrsurcht Ansehen und in dem Ansehen Gehorsam."

Bir besiten von Bernbard im Gangen über brei und ein Biertelbundert geiftliche Reben, fammtlich in lateinischer Sprace. Es ift schon früher bie Frage aufgeworfen worden, ob biefe Brebigten benn wirklich in biefer Sprache gefdrieben feien. Man bat nämlich von mehreren Bredigten frangofische Niederschreibungen gefunden und biese sollen nun die Originale, die sateinischen Bredigten aber nur llebersetzungen fein. Mabillon bat fich bereits über biefe Streitfrage ausgesprochen und wir finden feinen Grund, feine Entscheidung zu beanstanden. Jene frangösischen Predigten find Nadschriften von folden, welche bie lateinischen Bortrage borten und bieselben wohl zum Besten ungelehrter Laien fofort frangofisch aufzeichneten. Schwieriger erscheint mir die Frage, ob biefe Bredigten von bem b. Bernhard felbit, fei es vorbem fie gehalten wurden, ober nachbem fie gehalten worben waren, niebergeschrieben, ober von seinen Zuhörern aufgefangen und von ihm nur durchgesehen worden find. Die meisten Bredigten machen ben Ginbruck, bag fie vorber nicht burch die Schrift firirt worden find: die Debraabl von ihnen ift ficher vorber nur meditirt gewesen. Dem Redner fommt, wie in ber 9. Predigt zu B. E. & 9, auf ein Mal eine andere Auslegung in ben Sinn ("eine andere Bedeutung fällt mir noch ein, welche ich mir zwar zuvor nicht zurechtgelegt hatte, aber ich boch nicht übergeben mag"): ja er gibt bisweilen bas Thema feiner Predigt gang auf, um seinem übervollen Bergen feinen Zwang anzuthun: so balt er in ber 26. Rebe jum Soben Liebe feinem Bruber Gerbard eine tiefgefühlte Gedächtnifrede. Ich glaube befibalb nicht, bag Bernbard diese Reben vorber aufgezeichnet hat, sondern, wie mir scheint, ist allen nur eine mehr ober weniger gründliche Ueberlegung voraus-

gegangen. Er iprach frei, und was er frei iprach, das wurde von ben finten Sanden begabter Schuler fogleich zu Papier gebracht. "Gie find niebergeschrieben worben," fo rebet Bernhard in ber 54. Predigt über bas Sobe Lied § 1, "wie fie gefprochen worden find, und find mit bem Griffel aufgefangen worden, wie auch die übrigen Reben, jo bag leicht gefunden werden fann, wenn zufällig etwas ausgefallen ift." Diese Rachschriften bat ber Rebner durchgeseben und bier und ba noch fleine Zusätze und Nachbesserungen angebracht: "Die Reben." febreibt er felbst Ep. 154 bem Bernbard de Portis. "welche bu von mir erbeten haft und bie ich versprochen batte. iberichicke ich bir." Sierauf beuten auch folgenbe Stellen in biefen Predigten 71 § 1: "Du also, ber bu bieg borest ober liefest, forge dafür, daß du Lilien bei dir habest", und 51 § 4: "Ich weiß, daß ich biefe Stelle in bem Buche über bie Gottesliebe vollständiger ausgelegt habe und zwar in einem anderen Berftande, ob in befferem ober ichlechterem, bas mag ber Lefer beurtheilen, wenn es einem beliebt, beibes fich anzuseben."

Die Reben Bernhards, unter welchen fich auch mehrere ausgezeichnete Cafualreden, nämlich vier Gedächtnifreden auf verftorbene Freunde - zwei auf ben vortrefflichen Bischof Malachias und je eine auf feinen Bruber Gerhard und feinen Bergensfreund Sumbert, welche alle brei in Clairvaux ibr Leben beschloffen -, befinden, idließen fich vielfach an ein Schriftwort an, wie por allen feine 86 Reben über bas Sobe Lieb und feine 17 Reben über ben Balm 91, vielfach aber liegt ihnen fein Text zu Grunde, vgl. Die 1. 3. 4. 5 u. 6. Abventspredigt. Runftlos wie Augustins Eingange find auch die Bernhards: er geht in den Bredigten auf das Kirchenlabr gern von ber Reit bes Kirchenjahres aus, fo in ber 1. 3. 4. 6. Abventspredigt, lieber aber noch knüpft er an die zuletzt gehaltene Bredigt an, wie in ben meisten Bredigten über bas Sohe Lieb. Defters, wie in ber 2. Abventspredigt und in der britten auf die Beichneibung bes Berrn, gebt er ohne Beiteres gleich auf ben Gegenstand seines Bortrages ein: nur febr felten findet sich ein wirklicher Eingang, fo zu ber ersten Beibnachtsvigilienpredigt. "Es ift ertont die Stimme ber Freude auf unserer Erbe, die Stimme bes Jubels und bes Beils in ben Butten ber Gunber! Es ift gebort bas gute Wort, bas Wort bes Troftes, die Rebe voll Sußigkeit, verth aller Annahme! Jauchzt, ibr Berge, Lob und flatichet, alle

ihr?Bäume ber Balber, in die Hände por bem Angesichte bes Berrn, weil er gekommen ift! Boret, ihr himmel, vernimm & mit beinen Obren. Erbe, erstaune und lobe, bu Gesammtbeit ber Geschöpfe, aber du vor Allen, o Mensch: Jesus Christus, ber Sohn Gottes, wird geboren zu Bethlebem Juda! Wer ist so fteinernen Bergens, wessen Seele zerschmilzt nicht bei biesem Worte? Bas Sükeres konnte verkündigt werden? Was Lieblicheres mitgetheilt werden? Ist jemals solches gebort worden, oder bat die Welt je mals etwas Aebnliches empfangen? Jesus Christus, ber Sohn Gottes, wird geboren zu Betblebem Juda! D furzes Wort won bem verfürzten Worte, aber voll von himmlischer Sußigkeit! Das Herz leidet Noth, es möchte so gern die Fülle der honigfliegenden Süßigkeit weiter ausschütten und findet keine Worte! So groß ift bie Holdseligkeit dieser Rede, daß fie sofort weniger zu schmeden anfängt, wenn ich auch nur ein einziges Jota verändere. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird geboren zu Betblebem Juda! D Geburt von unbeflecter Beiligkeit, verehrungswerth ber Welt, lieblich ben Menschen wegen ber Größe ber verliebenen Wohlthat, unerforschlich selbst ben Engeln wegen ber Tiefe bes beiligen Be beimnisses, und bei diesem Allem bewunderungswürdig durch den ganz einzigen Borzug der Neuheit, denn sie hat ihres Gleichen nicht gebabt und nichts Gleiches wird folgen. O Geburt, allein ohne Schmerz, allein ohne Schaam, ohne Berberben, nicht erschließend, sondern weihend den Tempel des jungfräulichen Schoffes. O Gebut über die Natur, aber für die Natur: Alles übertreffend burch die Einzigkeit bes Wunders, aber wiederherstellend burch die Rraft bes Geheimnisses! Brüber, wer wird jene Geburt ausreben! Der Engel verkündet fie, die Kraft bes Sochsten überschattet sie, ber Beist kommt über sie: die Jungfrau glaubt, sie empfängt burch ben Glauben und bleibt Jungfrau! Wer soll sich nicht wundern! Es wird geboren ber Sohn bes Höchsten, Gott von Gott, geboren vor ber Zeit: es wird geboren bas unmündige Wort! Wer kann sich genug wundern!"

Ein Thema wird gelegentlich ein Mal angegeben: so heißt es in der 4. Predigt zur Quadragesima: "Weil die Zeit des vierzigtägigen Fastens gekommen ist, in welche mit aller Dahingabe sich zu schieden ich eure Liebe ermahne, halte ich es für gut, kurz auseinander zu setzen, mit welcher Frucht und in welcher Weise man fasten muß." Bal. auch bie 2. Bredigt auf Allerheiligen. Gine Disposition selbst begegnet uns sogleich in ber ersten Abventspredigt \$ 1, wo wir lefen: "Wir fragen, wer ber fei, ber ba fommt, woher, wohin, zu wem, wann und wie." Bal, auch die Bredigt über die Baffion bes Berrn, § 2: "Dreierlei insbesondere gebührt fich zu betrachten: bas Werf, bie Weife, ber Grund." Allein bas ift nur gelegentlich ber Kall und befrembet eigentlich, ba Bernbard es liebt, feine Gebanken zu gruppiren und in einigen knappen Gaben uns über bas, was er zunächst ausführen will, zu unterrichten. Geblt auch in ben allermeisten Bredigten Thema und Gintbeilung. jo ermangeln biefe Reben boch burchaus nicht ber Beschloffenheit, ber inneren Ginbeit, fie find Werfe aus einem Guffe. Exceffe, wie Bernhard felbit, 12. Rebe jum Soben Liebe § 3, Die Abschweifungen in der Rede nennt, tommen allerdings vor, vgl. Predigt 15 § 5; 34 § 5; 53 § 7, aber ber Rebner schweift nie in ein fremdes Bebiet hinüber, fonbern läßt fich nur tiefer auf einen Begenftanb ein, ber an und für fich in ber Rebe gang an feiner Stelle mar, aber allerdings fürzer batte abgemacht werben fonnen. Er ent= iduldigt fich dann gewöhnlich und gebietet fich selbst Einhalt mit bem Borte: recurramus. Die meisten Reben haben eine angemessene Länge, einige sind äußerst furz, andre wieder, aber nur sehr wenige, etwas zu lang. Der Schluß ift ebenso einfach wie ber Unfang: ein besonderer Schwung, eine Rusammenfaffung ber gangen rbetorischen Kraft ift nicht mabraunehmen. Gebr viele Bredigten laufen in eine Dorologie bes breieinigen Gottes aus, fo Rebe 2. 7. 8. 9. 12 über bas Sobe Lied; mehrfach wird ber Inhalt ber gangen Predigt furz refapitulirt, fo in ber 2. Rebe über bas Sobe Lieb, vielfach ift ber Gegenstand nicht zu Ende gebracht, der Redner muß ichließen, weil Frembe angefommen find, welche er empfangen muß, val. 3. Rede über bas Hobe Lieb, weil seine Leibesschwachbeit ibn ju febr plagt, vgl. 42. u. 44. Rebe über bas Sobe Lieb; er gibt dann Bertröftung auf den kommenden Tag, wie in der ersten Abventspredigt.

Die lateinische Sprache macht dem Nedner keine großen Schwierigkeiten: Alles, was er ausdrücken will, drückt er in ihr leicht und gefällig aus. Er spricht ein verständliches, fließendes, freilich aber kein klassisches Latein, sondern das vielsach verdorbene Latein seiner Zeit. Er spielt gern mit den Worten: fast auf jeder Seite begegnen wir irgend einem Wortspiele: so calor und color in der 4. Pomilie über: missus est § 10; verbum infans in der av gezogenen Beihnachtspredigt; desolatio und consolatio in der ersten Epiphanienpredigt § 1; non emissus a te, sed amissus, de passione § 4; aliud tempus elegit confortandis discipulis, aliud adversariis consutandis, erste Osterpredigt § 3; in his forma est, cui imprimamur, in miraculis gloria, a qua reprimamur; illa laetisicent, ista aedisicent: moveant illa, ista promoveant, 1. Rede auf den h. Bictor § 3.

Die Rede ist sehr lebendig: der Redner wendet sich vielsch mit Fragen an seine Zubörer, löst ibre Einwürfe und Bebeulen und rebet sie einbringlich an: er liebt es überhaupt mit ben Gegenftänden, auf welche seine Rede sich bezieht, sich in unmittelbare Berbindung zu setzen. Er rebet barum nicht blog bie Bersonen ber beiligen Geschichte, so ben Herrn in ber 4. Homilie ju missus est § 2, in ber 4. Weihnachtsvigilienrede § 3 und febr oft noch, Maria in jener 4. Homilie zu missus est § 8, Abam und Eva in ba 2. Homilie über benselben Text § 3, ben Propheten in ber 5. Prebigt au dem Anfange der Fasten § 6, den Apostel Paulus in der 2. Acht auf assumptio Mar. § 3, ben Judas de pass. § 4, ja ben Teufel in der ersten Adventspredigt § 3 u. s. w., sondern auch Orte, wie Betblebem in der 1. Weihnachtsvigilienrede § 4. und Sachen an, so den Leib und das Fleisch in der 6. Adventspredigt § 3, die menschliche Seele in ber ersten Predigt am 1. nach Epiph. § 3, 1. Prebigt auf Maria Reinigung § 2, den Tod in der Gedächtnifrede auf humbert § 1. Wie er gern jedermann so anspricht, so führt er auch Andere gern rebend ein; so läßt er den Andreas in ber Predigt zur Bigilie seines Tages § 3 sein Rreuz anreden und ben Herrn mehrfach, wie in ber 3. Abventspredigt § 2 und in ber 2. Pfingstpredigt § 5, sich aussprechen. Diese Lebendigkeit ber Rebe rührt von der lebendigen Liebe seines Bergens ber: sein Berg schlägt mit der gartesten und innigsten Liebe dem Berrn, seinem Erlöser, und ber Mutter bes herrn nach dem Fleische, der gebenedeiten Jungfrau, entgegen. Aber die Flamme seiner beißen, glübenden Liebe züngelt nicht bloß nach oben, sein Herz, welches sich allem Irbischen entzieht und nur zu bem himmlischen sich gezogen fühlt, begt gegen seine Brüder in Christo Jesu die lauterste, inbrunftigste Liebe; gelegentlich will er sie verbergen und zurückbämmen, aber wie ein

mächtiger Quell, welchen bu verftopfest, alle Steine zur Seite ichleubert und fich gewaltigm Babn bricht, jo läfft fich feine Liebe au ben Brübern auch nicht gurudhalten, fie ergießt fich tros feines Sträubens und Bebrens in bem vollften Strome. Ber einen Blid thun will in die Liebesgluth, in welcher fein Berg vor bem Berrn brennt, ber nehme irgend eine Predigt über bas Sobe Lied in die Sand, in welchem nach ibm bas Suchen ber liebedurstigen Seele nach dem herrn, bas Finden beffen, ben die Seele liebt, und bas felige Ruben ber in Liebe gerschmelgenben Geele in ben Armen bes beifgeliebten Brautigams bargestellt wirb. Geine Marienprebigten find die garteften Sulbigungen, Die feurigften Liebeserflärungen : feine beiße, inbrunftige Liebe zu ber Jungfrau läßt ibn mehrfach ben Unterschied zwijchen ber Jungfrau, Die bei Gott Gnabe gefunden bat, und bem Sohne berfelben, ber uns bei Gott Gnabe erworben bat, überseben und sie wiber bie reine Lebre bes Evangeliums preisen. Sie ift ibm, vgl. die 1. Rebe auf Maria Simmelfahrt § 2, die Königin ber Himmel und nach § 3 bie Erfinderin ber Gnade. "Durch bich haben wir," beißt es in ber 2. Abventspredigt § 5, "Augang zu bem Sobne, o gebenebeiete Erfinderin ber Bnabe, Gebärerin bes Lebens, Mutter bes Beiles, bag er uns burch bich annehme, ber uns burch bich gegeben worden ift. Deine Unichuld moge bei ibm bie Schuld unfres Berberbens entschuldigen und beine Bott gefällige Demuth moge Bergebung erlangen für unfre Gitelfeit. Der Reichthum beiner Liebe möge bebeden bie Menge ber Gunben und beine herrliche Fulle moge die Fulle ber Berdienste auf uns übertragen. Unfere Berrin, unfre Mittlerin, unfre Bulfe, verfobne und mit beinem Sobne, befiehl uns beinem Sobne, ftelle und beinem Cobne bar." "Wir bedürfen, nach ber Marienpredigt über Offenb. 12, 1 § 2, eines Mittlers bei bem Mittler, und feiner ift uns nüglicher als die Maria." Sie ift ja die Mutter bes herrn und ibr Sobn, unfer Mittler, ift nicht blog barmbergig, sonbern auch gerecht. "Nicht bloß," beißt es § 1, "seine Barmberzigkeit wird befungen, sondern auch zugleich sein Bericht." Seine Brüder trägt Bernhard alle Zeit auf feinem Bergen: bas Liebesfeuer, welches fein Berg bor bem Berrn verzehrt, mochte er fo gerne in allen Bergen entfachen und entflammen. Er fann beghalb nicht mube werben, por jeder Untreue, por jeder Gunde, por jeder Laubeit gegen ben herrn fic zu warnen, die Gnabe, die Seligkeit, welche er 18\*

in Christo gefunden bat, ihnen zu preisen. Sein ganzes ben schüttet er ohne irgend welchen Rückalt vor ihnen aus: um fie anaufeuern, um sie au warnen, um sie au trösten, theilt er ihnen seine innersten Erfahrungen — freudige und schmerzliche, erhebende und beugende — mit. Sein Leben bat für ibn keinen Werth mehr, wenn er ihnen nicht mit seiner Liebe zu ihrer Seelen Seligieit bienen darf: sie steben vor ihm Tag und Nacht, seine Seele be schäftigt sich mit ihnen ununterbrochen, sein Bebet, seine Rebe gilt ibnen in Sonderheit. Er kennt ibre Bergenszustände genau, dem sein liebendes Auge bemerkt Alles, es entgebt ihm selbst nicht bas leiseste, schnell entschwindende lächeln um den Mund seiner Freunde Daber versteht er es benn auch, fie, wie ben humbert, feinen füßesten Freund, gang nach dem Leben zu zeichnen, daß der berinnige Nachruf, welchen er ihnen widmet, ihr Bild für alle Jahr hunderte frisch und anziehend erhält. Er that sich Gewalt an, seine Liebe zu ihnen, seinen Schmerz über ihren Berluft fich nicht merten zu laffen, aber es gelingt ibm nicht: fein Gefühl übermältigt feinen Borfat, seine Liebe ift stärker als sein Wille, "Wie lange suche ich es noch zu verbergen," fo macht fich ber gurudgehaltene Schmer über seines Bruders Gerhards Tob in ber 26. Rebe über bas Hohe Lied & 3 endlich Luft, "und wie lange verzehrt bas keuer, welches ich in mir selbst verberge, das traurige Herz und frift Alles, mas in mir ift. In mir felbst verschlossen verbreitet es sich weiter. wüthet es heftiger. Was habe ich mit diesem Liebe zu schaffen, ber ich in Betrübnig bin! Die Stärke bes Schmerzes bringt mich von meinem Borhaben ab und der Unwille des Herrn macht meinen Beist leer. Da mir ber entzogen worben, burch ben mein zu bem Herrn binftrebender Gifer frei zu sein pflegte, bat auch mein ben mich verlassen. Aber ich habe meiner Seele Gewalt angethan und babe es verheimlicht bis jest, damit das Gefühl meinen Glauben nicht zu überwinden schiene. Endlich, ba Andere weinten, folgte ich, wie ihr wahrnehmen konntet, mit trodnen Augen dem traurigen Leichenzuge, mit trocknen Augen stand ich am Grabe, bis Alles, was zur Bestattung gehört, vollendet war. Befleibet mit ben priesterlichen Gemandern, babe ich bie gewöhnlichen Gebete mit eignem Munde gesprochen, mit meinen habe ich nach bet Sitte Erbe auf ben Leib bes Geliebten geworfen, ber balb Erbe sein wird. Die mich saben, weinten, und wunderten sich, daß ich

it nicht weinte, da Alle nicht ibn, sondern mich vielmehr beklagten. ich ibn verloren batte. Weisen Berg, wenn es auch noch fo rn ware, follte nicht babei meinetwegen bewegt werben, ba er b fab von Gerbard verlaffen! Ein gemeinsamer Berluft, aber meinem Unglücke verschwand er. Aber ich fampfte mit aller ift bes Glaubens, wie ich nur konnte, gegen bas Gefühl, ftreb, wenn auch wider Willen, nicht vergebens bewegt zu werben d bie Naturnothwendigkeit, burch bie Gemeinschuld, burch ben eg alles Fleisches, durch den Befehl des Mächtigen, durch das richt bes Gerechten, burch bie Ruthe bes Schrecklichen, burch ben llen bes herrn. Denn ich babe immer bas von mir felbst gebert, barüber nicht vielem Weinen mich zu überlaffen, obschon betrübt und befümmert. Und ich konnte bem Schmerz nicht ieten, ber ich ben Thränen gebieten tonnte: aber wie geschrieben it: ich bin so ohnmächtig, daß ich nicht reden kann (Bf. 77, 5). er ber unterbrückte Schmerz wurzelte tiefer nach innen und ift l so bitterer geworden, je weniger ibm verstattet wurde, sich zu hern. 3ch gestebe es, ich bin besiegt. Es muß ausgesprochen rben, was ich innerlich leibe."

Das Berg treibt also ben Bernbard zu reben: sein innerstes iblen und Ginnen, Denken und Wollen erschließt fich uns in nen Worten, Die innere Welt mit einem Borte. Wir wiffen n ibm, daß er die Welt da braußen in ihren Söben und Tiefen rch fein Wort bewegte und erschütterte, wir bürfen bieraus ficher ließen, baß, wenn er bor bem Bolfe rebete, er auch auf biefes fere Leben mit feinen Berbaltniffen und Bechfelfallen Rudficht bm, um es zu reinigen und zu verklaren; allein die Reben, iche auf uns gekommen find, seben von biefem Leben in ber elt fast ganglich ab: fie find por Leuten gehalten, welche sich aus Belt in die beilige Stille gurudgezogen batten, und baber beäftigen sie sich auch fast nur mit dem inneren Leben, mit dem t Chriftus in Gott verborgenen Leben, nur gelegentlich banbeln von firchlichen Gebräuchen, beren tiefe Bebeutung in's Licht geen wird; so in der 2. Rede zu Maria Reinigung und in der auf Balmsonntag von den Processionen und in den Quadragesi-Ireben von bem Kaften. Auf Diesem Lebensgebiete ift ber Redner Saufe, wie nur Wenige, und feine Fertigfeit, bie Buftanbe biefes ens, die ja auch so mannichfaltig sind, anschaulich zu beschreiben, ift erstaunlich. Ich fage: au beschreiben, benn Bernbards Gabe ift es nicht, diese Seelenzustände mit Bulfe der Binchologie zu er forschen und wissenschaftlich zu erklären, er bält von einer solchen Seclenanatomie aar nichts; die Wissenschaft bat für ibn nur einen geringen Werth, wie er überhaupt mehr mit gegebenen Größen rechnet, als eigene, neue, originale Bebanten vorträgt: nur bin und wieder zeigt er, daß er auch studirt bat, so citirt er gelegentlich in ber Rede über die 12 Brarogative der Maria § 12 den Terentius. in der Rede 36 zum Soben Lied § 3 den Berfius, in der Rede über die fleben Beister & 7 ten Ambrosius, ben Hierondmus und Drigenes in der 4. Rede über Jesaj. 6, 1; den Benedictus de div. 31, den Gregorius M. ib. 95, 2. Er ift ein Braktiker, ein Realist, ein Naturbeschreiber, ein Seelenmaler. Er malt in Bildern bieses innere Leben in seiner Bobe und Tiefe, in seiner Fulle und Leere, in seinem Reichthum und Mangel, in seinem Sollen und Saben, in seinem Suchen und Finden, in seinem Sehnen und Befiben, in jeinem Glauben und seinem Lieben. Das Hobe Lied ist gang vornehmlich seine Schatzkammer und sein Bilbersaal. Seine Bhantafie ist geradezu unerschöpflich: was er benkt, bas steht vor ibm in leibbaftiger Gestalt, in anschaulichster Wirklichkeit. Ich verweise auf bie Barabeln, welche seinen Bredigten angehängt sind, von benen freilich Mabillon nur die erste als ächt will gelten lassen: er banbelt hier von dem geiftlichen Rampfe, von der Rückfehr des verlorenen Sohnes in bes Baters Haus. Dem Berlorenen und Gefangenen geht ein Knecht bes Baters, die Kurcht, nach, die findet und änastet ibn. barauf wird ein zweiter Knecht, die Hoffnung ausgesandt, biese bringt ibm das eble Rog der Sehnsucht u. s. w. Eine tiefsinnige Barabel, burch welche ber Rathschluß ber Menschwerdung bes Sohnes Gottes erklärt werben foll, findet fich in ber ersten Rebe auf Maria Verkündigung; sie bat in vielen mittelalterlichen Dichtungen einen Blat gefunden, er sei ihr auch bier Bier Tugenden baben von Anfang an die Bflege bes Menschen von Gott bem Schöpfer übertommen: Die Barmbergialeit als Wächterin und Begleiterin, Die Weisbeit als Erzieberin, Die Gerechtigkeit als Regentin und ber Friede als Erquicker. Durch den Sündenfall tam der Mensch um fie. Es entstand nun nach § 9 ein heftiger Streit unter biefen vier Tugenben. "Denn bie Babrbeit und Gerechtigkeit qualten ben Elenden, ber Friede und bie Barmbergiafeit, frei von foldem Gifer, erachteten, bag man feiner vielmehr iconen folle. - Daber geschab es, baf fie, ba jene in ber Beftrafung beharrten und beiberfeits ben Uebertreter guchtigten und ber gegenwärtigen Beimsuchung bie Drobung ber gufunftigen Strafe bingufügten, in bas Berg bes Baters fich guruckzogen und zu bem Berrn beimtebrten, welcher fie gegeben bat, benn er allein bat Gebanken bes Friedens, ba Alles voller Trübsal schien. Denn ber Friede lieft nicht ab, auch verstummte nicht die Barmbergigkeit, fondern, mit frommem Lifveln an bas Berg bes Baters flopfend, ibrachen fie: Wird benn Gott ewiglich verftogen und feine Gnabe mebr erzeigen? Sat benn Gott vergeffen gnabig ju fein? (Bi. 77, 8 u. 10). Und obicon es ichien, bag ber Bater lange und viel bas Erbarmen verleugne, um indeffen bem Gifer ber Gerechtigfeit und ber Wahrheit genug zu thun, war boch nicht unfruchtbar Die Ungeitigfeit ber Bittenben, sondern ift erbort worden gur rechten Beit. § 10. Denn auf die Anrede mag er die folgende Antwort gegeben haben. Bie lange baltet ihr an mit Bitten! Ich bin verpflichtet auch euren Schwestern, die ihr gerüstet seht, an ben Bolfern Strafe zu nehmen, ber Berechtigfeit und ber Babrbeit. Sie mögen gerufen werben und tommen, und wir wollen zusammen bierüber Rath pflegen!« Es eilen also bimmlische Boten und ba fie jaben bas Elend ber Menichen und bie grausame Blage, ba weinten bitterlich die Engel bes Friedens. (Bejai. 33, 7.) Denn wer follte treuer suchen und bitten, mas jum Frieden bient, als die Engel bes Friedens? Nach gemeinsamer Berathung ftieg nun die Wahrheit jum festgesetten Tage empor, jedoch nur bis zu ben Wolken: noch nicht ganz hell, sondern noch etwas bunkel und umwölft von dem Eifer bes Unwillens. Und es geschab, wie wir im Bropheten lefen: Berr, im Simmel ift beine Barmbergiafeit und bie Wahrheit fo weit die Wolfen geben. (Pf. 36, 6.) In der Mitte aber thronte ber Bater bes Lichtes und jebe für ihr Theil brachte am Beften vor, was fie hatte. Wer, meinst bu, habe bei jenem Gespräche jugegen sein bürfen und werbe es uns mittheilen? Wer hat es gebort und wird es erzählen? Es ist wohl unaussprechlich und einem Menichen nicht vergönnt zu fagen. Der Inbegriff bes gangen Streites icheint biefer gewesen au fein. »Es bedarf bes Erbarmens das vernünftige Beschöpf, fagt bie Barmbergigfeit, weil es elend geworben ift und febr erbarmlich; es ift bie Zeit gekommen, fich

seiner zu erbarmen, weil so viel Zeit schon vorüber ist.« Dagegen versett die Wahrbeit: »Es muß in Erfüllung geben bas Wort, bas bu gesprochen bast, Herr. Abam muß ganz und gar sterben mit Allen, die in ihm waren, am Tage, da er von der verbotenen Frucht in ber Uebertretung af. . Boau benn, spricht bie Barmbergiakeit, wozu denn bast du mich gezeugt. Bater, wenn ich so balb umkommen foll? Denn es weiß die Wahrheit felbst, daß beine Barmberzigkeit umgekommen und nicht mehr ist, wenn bu bich nie mehr erbarmest. Aehnlich aber sprach im Gegentheile auch jene: »Wer weiß nicht, daß, wenn ber Uebertreter bem angefündigten Tobesurtheile entgeht, die Bahrheit, herr, umgekommen ist mb nicht mehr besteben wird in Ewigkeit. 
§ 11. Siebe. ba schlägt einer ber Cherubim vor, jum König Salomo fie ju senben. Dem "bem Sohne," sagt er, "ift alles Gericht übergeben." (Joh. 5, 22.) Also begegneten sich vor bessen Angesicht die Barmberzigkeit und die Wahrheit und wiederholten die obgedachten Klagereden. tenne, sagte die Bahrheit, die Barmberzigkeit bat einen guten Gifer, wäre es nur mit Borbebacht. Nun aber, wie urtheilt sie, daß ber Uebertreter mehr als die Schwester zu schonen sei ?« »Aber bu. entgegnet die Barmberzigkeit, schonft keinen von Beiden, sondern wüthest mit solchem Unwillen gegen den Uebertreter, daß du auch die Schwester mit verwickelst. Was babe ich übles verdient? Bem bu etwas wider mich bast, sage es mir: wo nicht, was verfolgst bu mich? - Hierauf antwortete bie Wahrheit, auch auf ben Richter falle die sie treffende Beleidigung zurück, man möge sich wohl büten, daß nicht das Wort des Baters hinfällig werde, daß nicht das lebendige und träftige Wort bei jeder Gelegenheit entleert werde. »Last ab, ich bitte, sprach ber Friede, laßt ab von solchen Worten: nicht uns ziemt solcher Wortwechsel, für die Tugenden ist unziemlich ber Streit. § 12. Hierauf neigte sich ber Richter und schrieb mit bem Finger auf die Erbe. Diese Schrift aber las der Friede selbst vor aller Ohren, benn er faß am nächsten. Die Worte lauteten also: »Die Gine sagt, ich bin verloren, wenn Abam nicht stirbt, und die Andere sagt: ich bin verloren, wenn er nicht Barmbergiakeit erlangt. Es geschehe ein auter Tod und jede von Beiden bat, was fie will.« Alle staunten über bas Wort ber Weisbeit und über die Art des Vergleichs und zugleich des Urtheils. Denn offenbar blieb ihnen kein Anlaß zur Beschwerde, wenn anders geschehen

fonnte, was jede wollte, daß er sowohl fturbe als Barmberriakeit erlangte. Sie fagten : »Wie mag bas gescheben? Der Tob ift febr graufam und bitter, ber Tod ift schrecklich und entsetlich, wenn man auch davon nur bört. Auf welche Weise mag er gut werden tomen?« Doch jener sprach: »Sehr schlimm ist ber Tod ber Sunder, aber kostbar kann werden ber Tod ber Beiligen. Wird er nicht kostbar sein, wenn er die Thur bes Lebens, die Bforte ber herrlichkeit ist?« »Ja kostbar, sprachen sie, aber wie mag bas gescheben ?« »Es tann, fagte er, gescheben, wenn Giner aus Liebe ftirbt; allerdings barf er bem Tobe nichts schuldig sein. Denn nicht wird ber Tob ben Unschuldigen behalten können, sonbern es wird, wie geschrieben steht, ber Kinnbacken Leviathans burchbobrt (Siob 41, 21), es wird die Wand zerftort und die große Aluft aufgehoben werben, bie zwischen bem Tobe und bem Leben befestigt ift. Die Liebe ift ja ftark wie ber Tob (Hobes Lieb 8, 6), ja noch stärker als ber Tob: wenn ber Starke in bessen Balaft eintreten wird, wird er ihn binden und fein Gerath rauben, aber auch durch seinen Durchgang wird er die Meerestiefe wegsam machen, baß die Befreiten hindurchgeben.« § 13. Die Rede schien gut, als gewißlich wahr und aller Annahme werth. Aber wo könnte jener Unidulbige gefunden werden, ber fterben wollte nicht aus Schuld, sondern aus freiem Willen, nicht aus bosem Berdienst, sondern aus Boblgefallen? Die Wahrheit burchwandert ben Erdfreis, und Memand ift rein von Befleckung, auch nicht bas Kind, beffen Leben einen Tag bauert auf Erben. Aber auch bie Barmberzigkeit burchmustert ben ganzen Himmel und auch bei ben Engeln findet fie. um nicht au fagen. Schlechtigkeit, boch au geringe Liebe. Diefer Sieg nämlich gebührte einem Anbern, ber eine Liebe batte, wie feiner eine größere, daß er fein Leben ließe für feine unnützen und unwürdigen Anechte. — Es tehren zum festgesetzten Tage bie Wahr= beit und Barmbergigfeit gurud, febr angftlich, ohne gefunden gu haben, was fie suchten. § 14. Da aber rebet besonders ber Friede ibnen zu und spricht: »Ihr wisset nichts und bebenket nichts! Da ift feiner, ber biefes Gute thue, feiner bis auf Einen. Wer ben Rath gegeben bat, belfe mit ber That. Der König vernahm, was fie fagten, und sprach: »Es ift mir leib, ben Menschen gemacht zu haben, das Leid (die Strafe), sprach er, bindet mich: es liegt mir auf, bas Strafleiben ju bugen, Buge zu thun für ben Menfchen, den ich geschaffen babe. « Also sprach er: »Siehe. ich komme, dem ! es kann biefer Becher nicht porübergeben, ich trinke ibn bem. Und sofort entbot er den Gabriel und sprach: »Gebe und sage der Tochter Zion, siebe, bein König kommt. (Sacharj. 9, 9.) Jener eilte und sprach: »Schmude bein Gemach, Zion, und nimm ben Rönig auf. Ferner gingen bem kommenden König bie Wahrheit und Barmbergiafeit voran, wie geschrieben stebt: Barmbergigfeit und Wahrheit geben vor beinem Angesichte ber (Bf. 89, 15). Die Gerechtigkeit bereitet ben Thron nach dem Spruch: Gerechtigkeit und Gericht ist seines Stubles Kestung (l. c.). Der Kriede kommt mit dem Könige, daß der Brophet wahr befunden werde, der gesagt bat: Friede wird in unsrem Lande sein, wenn er kommt. Daber sang nach ber Geburt bes herrn bas Chor ber Engel: Friede auf Erben und ben Menschen ein Wohlgefallen. Aber bamals auch baben Gerechtigkeit und Frieden sich geküft, die bis dahin nicht wenig uneins zu fein schienen."

Auf bem Grunde ber Schrift steht Bernhard als Prediger; bas biblische Christenthum will er treiben, die Seelen für den Herrn gewinnen und mit ihm vermählen; bas Wort Gottes will er erklären. Er findet wie Origenes und andre Bater in ber Schrift einen breifachen Sinn: ben buchstäblichen, ben moralischen und ben mpstischen. Dieser breifache Sinn wohnt nicht einzelnen Stellen und Sprüchen inne, er findet fich allüberall. "Wenn," faat er in der 1. hom, über missus est, § 1, "tein Blatt vom Baum ohne Ursache und kein Sperling ohne ben bimmlischen Bater zur Erbe fällt, wie konnte ich glauben, daß aus bem Munbe bes beiligen Evangelisten ein überflüssiges Wort tame, besonders in der beiligen Geschichte des Wortes. Ich glaube es nicht. Alles ist voll von böberen Gebeimnissen und von himmlischer Sußigkeit fließt Alles und Jedes über." "Ich, damit ich die Wahrheit gestebe," sagt er in ber 72. Rebe zum Hoben Liebe § 6, "babe mich schon längst überzeugt, daß in dem Texte der beiligen und kostbaren Rebe auch nicht eine kleine Bartikel obne Bedeutung ist." 23. Rebe jum hoben Liebe legt er ausführlich seine Ansichten über ben breifachen Schriftsinn bar: "Wir wollen untersuchen." beift es bier § 3. "bieses Dreifache in ber beiligen Schrift, ben Garten, ben Reller, bas Schlafgemach. Denn in benselben balt fich auf und verweilt gern bie nach Gott burftenbe Seele, ba fie weiß, bag

fle bort ohne Zweifel ben finden wird, nach bem fie burftet. Es fei baber ber Barten bie einfache und ichlichte Beschichte, es fei ber Reller ber moralische Sinn, es sei das Schlafgemach das Gebeimniß ber theoretischen Betrachtung." In bem Garten mit seinen fructbaren Bäumen lustwandelt Bernbard nicht gern, er bat für ibn fein Interesse. Es fommt ibm nicht barauf an, ben ursprüngliden, genuinen Sinn eines Schriftwortes zu ermitteln. Gaufried spendet ihm bas zweideutige Lob (3, 3): "Er gebrauchte die Schrift so frei und bequem, daß er nicht so wohl ihr nachzugehen, als ihr vorzugeben und fie dabin zu führen schien, wohin er wollte, indem er bem Urbeber berfelben, bem Beift, als Führer folgte." "Es ift nicht sowohl mein Bestreben," fagt er febr offenbergig in ber Rebe 16 jum Soben Liebe § 1, "bie Worte zu erflären, als vielmehr Die Bergen zu tranken." In bem Reller ber moralischen Auslegung arbeitet Bernhard auch nicht so gern, er vergleicht gelegentlich biefelbe mit einer Ebene, biefe ermübet bas Auge; er begibt fich am allerliebsten in bas Schlafgemach, ober, wie er fonft biefe mbstische Auslegung auch nennt, in ben Wald, an ben ichattigen Ort. Er gestebt bas offen ein: "Willst bu miffen," fragt er in ber 1. Rebe auf Maria Berfündigung § 5, "wober bem Menschen fommt die einwohnende Herrlichfeit? 3ch will es furz fagen, benn jum Muftischen eilt mein Berlangen." Dieser mbstische Ginn ift nach ber 2. Rebe auf ben 1. Sonntag nach Epiph. § 1 das Kett und bas Mark, nach ber Rebe in coena Dom. § 1 u. Rebe 42 jum Soben Liebe & 2 ber Rern ber Duk. Er entwickelt ibn ftets mit bem fichtbarften Behagen und entschuldigt fich vor fich felbft volltommen, wenn er auch noch fo lange Zeit mit ihm zugebracht bat. In ber 16. Rede zum Soben Liede § 1 fagt er: "Sowohl schöpfen, als auch zutrinfen muß ich, bieß geschieht nicht baburch, bag man es geschwind burchläuft, sondern baburch, daß man es fleißig behandelt und häufig ermahnt. Freilich hat die Besprechung ber Bebeimnisse auch wider meine eigene Erwartung uns lange festgebalten. Ich glaubte, ich geftebe es, bag bagu eine Rebe genüge, und bag wir burch biefen schattigen und bunklen Wald ber Allegorieen schnell hindurchgingen und auf die Ebene bes moralischen Ginnes gleichsam burch eine Tagereise gelangten; aber es ging gang anders." Die moralische Auslegung tritt immer binter bie mbstische gurud, tropbem bag biese moralische so bringend nothwendig ift, benn nach ber 17. Rebe jum Hohen Lied jum Schluß — "wir find burch bie Schatten ber Alle gorieen hindurchgegangen, wir find dazu gekommen, das auf die Sitten sich Beziehende aufzuspüren. Erbaut ist ber Glaube, unterwiesen werde das Leben, geübt ist ber Berstand, vorgeschrieben werte bas Thun" — fommt es obne sie zu keinem driftlichen Leben bei uns, und so bringend von seinen Zubörern begehrt murbe, wie wir bieß aus bem Anfange ber 80. Rebe zum Hoben Lieb - "Einige von euch, wie ich erfahren habe, sind nicht ganz damit zufrieden, daß schon mehrere Tage lang, mabrend es uns ergötte bei bem Staunen und Wundern über die Gebeimnisse hangen zu bleiben, die Rede, mit welcher wir dienen, mit keinem oder doch nur mit sehr wenigem Salze von Moralien gewürzt war" — beutlich ersehen. bunklen Wald der Allegorieen zog es ibn, er konnte aus seinem Banne sich nicht lösen. Er wußte recht gut, daß es in biesem Walde nicht leicht sei, das Richtige zu treffen und sich zurechtzufinden, er maßt sich besbalb auch nicht an, überall eine bestimmte Meinung auszusprechen: so sagt er in der 5. Rede über die Worte Jesaics 6, 1, § 7: "Ich sage euch aber boch, was ich fühle, aber ich sage es euch nicht grade behauptend, sondern vermuthend gewisser Masen und rathend." Er tröftet sich aber damit leicht wieder, daß all unfre Erkenntniß schattenhaft ift. "Denn, wie wir fagen," beißt es in der 31. Rede über das Hohe Lied § 8, "daß bei den Alten nur Schatten und Bild gewesen sei, uns aber durch die Gnade des im Fleische gegenwärtigen Christus die Wahrheit durch sich selbst entgegenleuchte, so wird nur der, welcher sich nicht bei dem Apostel beruhigt, der da spricht: Unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk (1. Cor. 13, 9), und ich schätze mich selbst noch nicht, daß ich es ergriffen hätte (Bhil. 3, 13), leugnen, daß auch wir in Rücksicht auf die zukünftige Welt inzwischen wie im Schatten der Wahrheit leben. Denn wie sollte fein Unterschied stattfinden zwischen bem, ber im Glauben wandelt, und bem, bet im Schauen? Also ber Gerechte lebt aus bem Glauben, die Seligen jubeln in bem Schauen, und beghalb lebt ber beilige Mensch in zwischen im Schatten Christi, ber beilige Engel ist verherrlicht in bem Glanze bes Angesichtes ber Herrlichkeit. — § 9. Und gut ist ber Schatten bes Glaubens, welcher für das blöde Auge das Licht bämpft und so das Auge für das Licht vorbereitet. Was das auch sein möge, was der Engel schaut, das bewahrt mir der Schatten bes Glaubens, im treuen Schoffe niedergelegt, daß es zu seiner Zeit offenbart werbe."

Bernbard bewährt fich in biefen Predigten als einen gang ausgezeichneten Seelforger und Bergenstenner. Go tief wie fein scharfer Blid in das Berg bringt, so beiß schlägt sein Berg voll gartefter Liebe jedem seiner Ruborer entgegen. Er gurnt ihnen nicht, wenn ihr äußeres Gebahren für ihn, ben Rebner, auch etwas Berletenbes baben mußte, er entschulbigt fie aus freien Stücken. Go fagt er in ber Rebe 36 jum Hoben Liebe § 7: "Ich febe Einige gabnen, Anbre ichlasen. Und ich wundre mich barüber nicht, benn die Wachen ber vorigen Nacht, die ja febr lange dauerten, entschuldigen fie. Aber was foll ich zu benen fagen, die damals geschlafen baben und jett auch ichlafen? Aber ich fabre nicht weiter fort, fie zur Schaam ju erwecken; es genügt, es ein Dal berührt zu baben." Er ftraft bie Gunden, welche unter ben Monchen zu berrichen pflegten, mit allem Ernfte, aber auch in aller Liebe. Die Bruberliebe follte unter ben Klofterbrübern walten, aber ftatt beffen fucht Einer ben Andern ohne Gnade und Erbarmen schlecht zu machen. Siergegen ipricht er, diese Untugend vortrefflich nach bem Leben schildernd, in ber 24. Rebe jum Soben Lied § 4: "Jeber, ber ben Undern berabsett, zeigt zuerft, bag es ihm felbft an ber Liebe gebricht. Sobann, was jucht er anders durch die Herabsetzung bes Nächsten als ben, welchen er verleumdet, verhaßt und verächtlich zu machen bei benen, bei welchen er ihn berabzieht? So viel an ihm ift, tobtet er voll= ständig und vertilgt er die Liebe in Allen, nicht allein unter den Gegenwärtigen, sondern auch unter den Abwesenden, zu welchen etwa durch die Anwesenden das schnell fliegende Wort gebracht wird. Du fiehft, welche große Menge von Seelen leicht und in furzer Beit die schnell laufende Rede burch folde Seuche der Bosbeit an= fteden kann. - Es gibt mancherlei Arten biefer Beft, indem Ginige offen und ohne Scheu, wie es ihnen in ben Mund tommt, bas Gift der Berläumdung ausspeien; Andere aber durch einen gewiffen Schein ber Scheu die Bosheit, von der fie schwanger find und die fie nicht zurückhalten können, zu verbüllen suchen. Man kann mabrnehmen, wie tiefe Seufzer vorausgeschickt werben und wie so mit einer gewiffen Burbe und Zurüchaltung, mit traurigem Geficht, mit zusammengezogenen Augenbrauen und mit klagender Stimme vie Berläumdung herauskommt, und zwar um jo mehr überzeugend,

je mehr die, welche sie boren, glauben, daß sie aus widerstrebendem Bergen und mehr mit bem Gefühle bes Mitleibs, als in bofer Ab sicht bervorgebracht werbe. Es schmerzt mich gewaltig, sagt Einer, weil ich ihn recht lieb babe und ihn nie in diesem Stiede babe bessern können. Und ein Anderer: mir war diek längst von ibm wohl bekannt, aber burch mich ware es nicht ruchbar geworden. Aber weil die Sache burch einen Andern befannt geworden ist, fam ich die Wahrheit nicht leugnen: mit Schmerzen fage ich es: es verbält sich in der That also. Und er fügt binzu: ein großer Schade! benn sonst ist er in vielen Dingen tüchtig, aber in diejer Sache kann er, um die Wahrbeit einzugesteben, durchaus nicht entschuldigt werden." Der Bruder soll von dem Bruder willig Unrecht leiben: er soll mit keinem Worte, mit keiner Miene verrathen, bas ibm eine Unbill widerfahren ist. Es beifit Rede 29 über das Hobe &id § 5: "Du follft, wenn bu ein Mal ein Unrecht erlitten baft, mas ja in diesen Conventen leicht geschehen kann, dich nicht beeilen, so gleich, nach der Weise der Weltmenschen, durch eine Antwort dem Bruder von der Seite ber den Schlag zurückzugeben, aber du follst bich auch nicht untersteben, unter dem Scheine einer Rüge mit einem scharfen und brennenden Worte die Seele irgendwie zu burchbobren, für welche Christus sich an das Kreuz beften ließ, zu grunzen, als ob du schelten wolltest, zu muckjen mit den Lippen, als ob du murrtest, die Nase zu rümpfen und zu lachen, als ob du ihn verlachtest, die Stirne zu runzeln, als ob bu gegen ibn loszögeft und ibm brobtest." Die Gitelfeit, ber Hochmuth ist leider nicht bei dem Gintritt in bas Kloster brauffen geblieben: die Brüder baben den alten Menschen, Gott sei es geklagt, mit in's Kloster gebracht, sie rühmen fic in versteckter Weise noch ihres alten Lebens und vergiften bas neue geistliche Leben, dem sie sich gewidmet haben, durch Hochmuth. "Wir boren von benen, welche als Monche eingekleidet sind und Brofeß gethan haben," beißt es in Rede 16 zu dem Hoben Liede § 9, "bisweilen, daß Einige ihrer früheren Uebelthaten auf die unverschämteste Weise gebenken und sich berühmen, wie sie a. B. entweder tapfer im ritterlichen Rampfe, ober scharffinnig in dem Rampfe ber Gelehrten gestritten baben. — Das ist das Zeichen einer noch weltlichen Seele und das demüthige Gewand, das von folchen getragen wird, ift nicht das Berdienst einer beiligen Erneuerung, sondern ein Dedmantel bes alten Befens. Einige erwähnen solches wie

mit Schmerz und Reue, aber ba fie beabsichtigen Rubm zu gewinnen, tilgen fie nicht ihre Schandthaten, fonbern täuschen nur fich felbit. Denn Gott läßt fich nicht fpotten. Gie baben ben alten Menschen nicht ausgezogen, sondern überkleiden ihn durch den "3ch febe," ipricht er in ber 4. hom. über missus est § 10, "was ich mehr bedaure, daß Einige von euch, nachdem fie bie Weltpracht verschmäht haben, in der Schule der Demuth vielmehr ben Hochmuth erlernen und unter ben Klügeln eines fanftmuthigen und bemüthigen Lehrers mehr und mehr übermüthig werden und im Rloster sich ausgelassener zeigen, als sie in der Belt gewesen waren. Und was noch verkehrter ift, Die Meisten wollen fich in bem Saufe Gottes nicht gering achten laffen, welche bod in ihrem Hause nur verachtet sein konnten, nämlich so, daß ba, wo Biele ben Ehren nachstrebten, fie für sich keinen Blat finden fomten, fie boch bier wenigstens ehrenwerth erschienen, wo bie Ehren von Allen verachtet werden. Ich febe auch Andere, was nicht obne Schmerz gesehen werben fann, nachdem fie ben Dienst Chrifti angetreten haben, fich wieder in weltliche Geschäfte verwideln, wieder in weltliche Lüste versinken." Er sab aber auch Andere von der Welt und ihrer Luft sich entfernt balten und durch ihren Gifer in ber Weltentsagung in bie Stricke bes geiftlichen Sochmuthes fallen. "Wie oft," jagt er s. 33 jum Soben Liebe § 10, "gab er (ber Bersucher) ein, die Wachen vorauszunehmen, damit er ihn berspotten fonne, wenn er bei ben Weiern ber Brüber schlafe! Wie oft verleitete er Einen, die Kaften auszudebnen, um ihn burch Körperichwäche gur Berrichtung ber Werte, in benen er bem Berrn gu bienen batte, untüchtig zu machen! Wie oft überrebete er, weil er auf die in den Klöstern gut Fortschreitenden neidisch war, in die Einöde sich zu begeben, als ob sie dadurch eine größere Reinheit erhalten tonnten, und die Unglücklichen haben endlich erfannt, wie mahr das Bort fei, welches fie umfonft gelesen batten: webe bem, ber allein ift: wenn er fällt, fo ift fein Anderer ba, ber ihm aufhelfe." (Brediger 4, 10.) Bornehmlich warnt er die Novigen vor einer übertriebenen Affeje. "Euch, Die ihr jungft gefommen feib," fagt er in ber 19. Rebe gum Soben Liebe § 7, "trifft biefe geiftliche Rebe; jenen euren zu unbesonnenen Gifer, welchen wir zu erftiden bäufig versucht haben, ja eure durchaus zu hartnäckige Unmäßigkeit ftraft fie. 36r wollt mit bem gewöhnlichen Leben nicht zufrieden

sein. Das regelmäßige Fasten, die gewöhnlichen Wachen, die migelegte Rucht, das Maß, das wir euch bestimmen in Reibung mb Nabrung, genügt euch nicht; ihr zieht bas Besondere bem Gemein samen vor. Die ihr uns ein Mal die Sorge für euch babt an vertraut, warum mischt ihr euch selbst wieder in eure Angeleges beiten? Jenen euren Eigenwillen, burch ben ihr Gott so oft, wie euer Gewissen euch bezeugt, beleidigt babt, febt, ben macht ibr jett von Neuem zu eurem Führer, und nicht mich! Jener lehrt euch. eurer Natur nicht zu schonen, ber Bernunft nicht zu geborchen, bem Rath oder bem Beispiel ber Aelteren nicht zu folgen. Wiffet ibr nicht, daß Geborsam besser ist, benn Opfer? Habt ihr nicht in eurer Regel gelesen, daß Alles, was ohne den Willen und die 3w stimmung des geistlichen Baters geschiebt, als eitler Rubm und nicht als Berdienst geachtet werden soll? Habt ihr in eurem Evangelium nicht gelesen, welches Borbild bes Geborsams ber Jesusknabe ben beiligen Knaben gegeben bat? Denn als er in Jerusalem zurückgeblieben war und gesagt hatte, daß er in dem, was seines Baters sei, bleiben musse, und seine Eltern sich nicht beruhigten, verschmäbte er es nicht, ihnen nach Nazareth zu folgen, ber Meister ben Schülern, Gott ben Menschen, bas Wort und bie Weisbeit bem Limmermann und bem Weibe. Was fügt bie beilige Geschicht noch hinzu? Und er war, sagt sie (Luc. 2, 51), ihnen unterthan Wie seid ihr boch in euren Augen so weise! Gott vertraut und unterstellt sich Sterblichen, und ihr manbelt noch auf euren Wegen? Einen guten Beift babt ibr empfangen, aber ibr wendet ihn nicht aut an! 3d fürchte, daß ibr an seiner Statt einen andern empfangt, welcher unter bem Scheine des Guten euch zu Fall bringt: im Beiste habt ibr angefangen, wollt ibr im Reische endigen? (Gal. 3, 3.) Ober wisset ihr nicht, daß sich ein Engel des Satans vielsach in einen Engel bes Lichtes verstellet? (2. Cor. 11, 14.) Gott ift die Weisbeit, und er will nicht blok füß, sondern auch weise geliebt werben." Von bem Wechsel ber religibsen Gemüthestimmungen redet Bernhard oft: er tröstet die Bekummerten mit bem Bekenntnig, bag er auch solche Zeiten ber Dürre und bes Verschmachtens kennt aus eigener Erfahrung. In der 14. Rede über das Hobe Lied § 8 saat er: "Häufig war ich, ich schäme mich nicht, es zu gesteben, und zwar zumeist in dem Anfange meiner Bekebrung, barten und talten Herzens, und ich juchte ibn, ben meine Seele lieben wollte,

bem fie tonnte ibn noch nicht lieben, ben fie noch nicht gefunden batte, ober sie liebte ihn boch weniger, als sie wollte, und bekbalb suchte fie ibn, daß fie ibn mehr liebe, ben fie gar nicht gesucht batte, wenn fie ihn nicht schon einiger Magen geliebt hatte. 2018 ich ihn also suchte, in bem mein Geist wieder warm werden und ruben tomte, ber fo ftumpf und ichlaff mar, und von feiner Seite ber gu bulfe fam, burch welchen ber ftarre Froft, welcher die inneren Sinne zusammenschnürte, gelöft und jene frühlingsmäßige Guge und jene geistliche Lieblichkeit wiedergebracht würde, da erschlaffte und langweilte fich und schlief meine Seele mehr und mehr, bor Etel traurig und fast verzweifelnd, und murmelte in sich: wer fann bleiben por seinem Froste (Bf. 147, 17)? Und plöglich zufällig bei ber Ansbrache ober auch nur bei dem Anblicke irgend eines geiftliden und vollkommenen Mannes, bisweilen auch bei ber blogen Erinnerung an ben Geftorbenen ober Abwesenden, webte ber Geift und bie Baffer floffen und jene Thränen waren mein Brob Tag und Nacht." Solche Gnabenzeiten folgen nach Gottes Rath auf jolde Hungertage, aber ber Mensch tann seiner Seits auch etwas thun, daß der Mandelbaum wieder blübet. "Rüblen und erfahren wir," fagt Bernbard in ber Rebe 32 jum Hoben Liebe § 3, "das nicht oft bei bem Gebet, wir, die wir noch täglich burch unfre gegen= wärtigen llebertretungen versucht und durch die vergangenen gebissen werden? Bon welch großer Trauer hast du mich so oft durch beine Ankunft befreit, guter Jesus! Wie oft nach angitlichem Weinen, nach unaussprechlichem Seufzen und Schluchzen haft bu mein wundes Gewissen gesalbt mit ber Salbe beiner Erbarmung und mit bem Del der Freude übergoffen! Wie oft hat bas Gebet mich, wenn ich fast verzweifelnd zu ihm meine Zuflucht nahm, mit Freude erfüllt und ber Bergebung versichert! Welche Aebnliches erfahren. fiebe, die sollen wiffen, daß der Herr Jesus wahrhaftig ein Arzt ift, welcher die zerbrochenen Herzen heilet und ihre Wunden verbindet." Reine Menschenfeele überlaffe sich bem Rleinmuthe: fie faffe sich ein Berg zu bem treuen Berrn! "Freuet euch," heißt es 10. Rebe ju bem Soben Liebe § 6, "bie ihr Bufe thut; werbet ftart, ihr Kleinmüthigen! Euch sage ich es, welche, nachdem ihr vor Kurzem von der Welt bekehrt und von euren schlechten Wegen abgetreten feid, bald die Bitterfeit und die Betrübniß der Buße thuenden Seele ergriffen habt und welche ber zu große Schmerz wie von noch Rebe, Beid. b. Brebigt. 19

frischen Wunden qualt und beimrubigt. Eure sicheren Sande mign im ans der Bitterkeit der Morrhe diese beilsame Salbe berausbriden, benn Gott wird ein geänastetes und zerschlagenes Berg nicht wo achten." (Bl. 51, 19.) Bon Gott mache fich keiner ein falliche Bild: er ift gnädig und barmbergig! In ber 38. Rebe gum hohm Liebe § 2 lesen wir: "Ich sage, daß Alle, welche fich zu Gott nicht bekehren wollen, Gott nicht kennen. Denn ohne Zweifel wollen In fie es um beswillen nicht thun, weil sie ihn, ber fromm ist, als schwer und streng sich einbilden, ibn, der barmberzig ift, als bat und unversöhnlich, ihn, der liebenswerth ist, als wild und schredich und die Ungerechtigkeit lügt sich es vor, indem sie sich ein Götenbie bichtet für ihn, welches er nicht ist. Was fürchtet ihr, ihr Kleingläubigen daß er die Sünden nicht vergeben wolle? Aber er selbst hat st an's Kreuz gebeftet! Daß ibr zart und schwach seib? Aber " kennt uns, sein Geschöpf! Daß ihr schlecht gewöhnt und burch bie Gewöhnung an die Sunde gefesselt seid? Aber ber Berr loft be Gefangenen! (Bf. 146, 7.) Dag er, über die Größe und Meme eurer Sunben erzurnt, euch bie Sand feines Beiftanbes zu reichen fich besinnt? Aber wo die Sünde mächtig geworden ist, da pflest bie Gnade auch überschwänglicher zu sein!" Der Mensch soll nicht 1 allzu sehr über seine Sünde grübeln und brüten. "Ich rathe euch meinen Freunden." beikt es Rebe 11. § 2. "bisweilen von bei beschwerlichen und ängstlichen Erinnerung an eure Wege den Sch zurudzuzieben und hinauszugeben auf die glatteren Strafen be ! erfreulichen Gebenkens der Wohlthaten Gottes, damit ihr, wem ibr, auf euch selbst binblickend, euch niedergeschlagen fühlt, in seinem 🔁 Ich wünsche, daß ihr erfahret, was ber Anschauen aufathmet. beilige Bropbet empfiehlt in dem Worte: Habe beine Lust am Herm, S ber wird dir geben, was dein Herz wünschet (Ps. 37, 4). On -Schmerz über die Sünden ist allerdings nothwendig; aber er dan nicht immerwährend sein. Er werde durch die erfreulichere Erinn k rung an Gottes Gütigkeit unterbrochen, damit nicht etwa bil Herz vor Trauriakeit verbärtet werde und vor Verzweiflung um komme." Zu dem Herrn muß man aufschauen, von ihm komm Trost und Heil. "Nicht bloß Licht ist der Name Jesus," heißt & Rebe 15, § 6 über bas Hohe Lieb, "sonbern auch Speise. Obe wirft bu nicht so oft ftart, als bu sein gebenkft? Was macht i aleicher Beise den Geist des Denkenden reich? Was stellt so die

angestrengten Sinne wieber ber: mas ftarft bie Tugenben, mas belebt die guten und ehrbaren Sitten und begt die feuschen Neigungen? Troden ift ber Geele jebe Speife, wenn fie nicht mit Diesem Dele übergoffen ift. Sie ift schmadlos, wenn fie nicht mit Diesem Salze gewürzt ift. Schreibst bu etwas, es schmedt mir nicht, wenn ich nicht Jesus barin lefe. Wenn bu bisputirst ober bid unterhältst, es schmedt mir nicht, wenn nicht Jesus barin tont. Beius ift Sonia im Munbe, im Obre Boblflang, im Bergen Jubel. Aber er ift auch eine Arznei. Ift Giner von euch traurig? Es tomme Jejus in bas Berg und aus ibm fpringe er in ben Mund, und fiebe, wenn bas Licht feines Namens aufgebt, fo fliebet alles Gewölf und es wird wieber beiterer Simmel. Es fturgt Giner in eine Gunde und fällt bagu burch Bergweiflung in ben Strick bes Tobes: wird er nicht, sobald er ben Namen bes Lebens anruft, fogleich zum leben wieder aufathmen? Bei wem ift ein Mal por bem Untlite bes beilfamen Namens bie Bartigfeit bes Bergens, mas ja vorkommt, die Starrheit ber Trägheit, ber Groll bes Beistes, bie Erschlaffung ber Unluft steben geblieben? Bei wem brach ber vielleicht vertrocknete Strom ber Thranen, ba er ben Namen Befu anrief, nicht fogleich reichlicher bervor und floß füßer? Wem, wenn er in Gefahren gitterte und gagte, gab nicht ber Name ber Rraft, fobald er ibn anrief, Zuversicht und verscheuchte bie Furcht? Wem, frage ich, ber in zweifelhafter Lage wantte und ichwanfte, strablte nicht plöglich bei bem Unrufen bes berrlichen Ramens Bewifibeit entgegen? Wem, ber unter Wiberwärtigfeiten miftraute und icon abfiel, fehlte, fobald als ber Name ber Sulfe ertonte, Die Tapferkeit? Das find Krankbeiten und Schwachheiten ber Seele, und das ift die Arznei. Endlich fann man auch erproben: rufe mich an in der Noth, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen (Bf. 50, 15). Nichts balt fo die Aufwallung bes Bornes gurud, legt fo bie Aufgeblafenheit bes Bochmuthe nieber, beilt fo bie Bunbe ber Schelfucht, bammt jo ben Kluf ber Berichwendung, loicht fo die Flamme ber Begierbe aus, mäßigt fo ben Durft ber Habsucht und vertreibt so bas Juden alles Schändlichen. Denn wenn ich Jesus nenne, so stelle ich mir einen fanftmutbigen und von Bergen bemüthigen, nüchternen, feuschen, barmbergigen und endlich burch jebe Ehrbarfeit und Seiligfeit ausgezeichneten Menschen vor, welcher zugleich ber allmächtige Gott ift, ber mich sowohl burch

sein Beisviel beilen als auch burch seinen Beiftand fraftigen sall. Alles ertont mir zugleich, wenn Jesus in mich bineintont. So nehme ich mir Beisviele von ihm als einem Menschen und Billie von bem Mächtigen, jene gleichsam als Farbeftoffe, biefe, woburd ich iene verschärfen tann, und bereite mir eine Aranei, wie fein Arat eine abnliche au Stande bringen tann." "Wie fcbon," beift es in ber 25. Rebe zum Hoben Liebe & 9. Lerscheinst bu mir auch in meiner Geftalt, Berr Jefu, nicht allein wegen ber göttlichen Wunder, in benen du strablest, sondern auch wegen ber Wahrheit. ber Sanftmuth und ber Gerechtigkeit. Selig, wer bich, wie bu fo als Mensch unter ben Menschen wanbelft, genau berbachtet und nach Kräften als Nachahmer sich bir anschließt!" Jesus, bes Meniden Sobn, bas betont Bernbard gern, übt auf die Menschenkinder eine unwiderstehliche Anziehungstraft aus: seine Menschwerbung. feine menschliche Natur bringt ibn uns so nabe und führt uns auf einen höberen Standpunkt ber Erkenntnik und ber Liebe. In ber 20. Rebe jum Hoben Liebe § 6 lesen wir: "Bemerke, bag bie Liebe bes Bergens gewisser Magen fleischlich ift, weil fie mehr gegen das Kleisch Christi bin, und was Christus im Kleische vollbracht ober aeboten bat, das menschliche Berg in Bewegung bringt. Bon biefer Liebe erfüllt, wird er leicht zu der ganzen (vollen) burch die Rebe von dieser getrieben. Nichts bort er lieber, nichts liest er eifriger, nichts vergegenwärtigt er sich bäufiger, nichts betrachtet er süker. So macht er die Bollopfer seiner Gebete fett wie mit dem fette eines gemästeten Ralbes. Es steht por bem Betenben bas beilige Bild bes Menschen Gottes, entweder bes geboren werbenben, ober bes saugenden, oder des lehrenden, oder des sterbenden, oder des auferstebenben, ober bes auffahrenden, und was bergleichen ibm entgegentritt, das muß entweder den Beist zur Liebe der Tugenden bingieben ober bie Sunden bes Fleisches vertreiben, die Lockungen verjagen und die Begierden stillen. Ich glaube, daß der vornehmste Grund für ben unsichtbaren Gott war, daß er im Fleische erscheinen und mit den Menschen als Mensch wandeln wollte, daß er nämlich zuerst alle Neigungen ber fleischlichen Menschen, welche nur fleischlich lieben konnten, zur beilsamen Liebe seines Fleisches zurudzige und so Schritt für Schritt zu einer geistigen Liebe führte. endlich nicht noch diejenigen auf dieser Stufe, welche sprachen: fiehe, wir haben Alles verlassen und sind dir nachgefolat? Natth. 19, 27.) Sewiß nur aus Liebe zu seiner leiblichen Gegenart hatten sie Alles verlassen, so daß sie nicht ein Mal das Wort n seinem bevorstehenden, heilbringenden Leiden und Sterben ruhig hören, ja auch die Herrlichkeit des hernach Auffahrenden nur mit werem Schmerze anzuschauen vermochten."

Es fonnte biernach icheinen, als ob Bernbard ben Berrn mehr s unfer Borbild und nicht als unfre Gerechtigkeit und bie Liebe ibm und nicht ben Glauben an ibn als die Bedingung bes Beiles nabe: dieß ift aber nicht ber Fall. Wir begegnen bei ihm bin wieder febr tiefen Worten über die Glaubensgerechtigkeit, welche m bei Flacius icon einen Blat unter ben Leugen ber evangelischen abrheit verschafft baben: wir müssen freilich gesteben, bak sich ben biefen Worten wieber andere finden, welche ben guten Werken nen seligmachenben Werth zuerkennen. In ber 23. Rebe zu bem oben Liede § 15 ruft er jubelnd aus: "O ber allein wahrhaft elige, bem ber Berr seine Gunben nicht zurechnet! Denn es ift ner ba, ber nicht Gunde babe. Wer will bie Auserwählten Gottes idulbigen? (Rom. 8, 33.) Es ift mir zu aller Gerechtigkeit nug, einen gnädigen Gott zu haben, an dem allein ich gefündigt be. Alles, was er mir nicht anzurechnen beschlossen bat, ist so. s wenn es nie gewesen ware. Nicht zu fündigen, ift Gottes Gebtigfeit : bie Berechtigfeit bes Menichen - Gottes Bergebung, 3ch b dief, ich erkannte die Wahrheit jenes Spruches: wer aus Gott boren ift, ber thut nicht Sünde, weil die Geburt aus Gott ibn ttet. (1. 306. 3. 9.) Diese bimmlische Geburt ist die ewige Brafination, vermoge welcher Gott feine Auserwählten geliebt und felben fich angenehm gemacht hat in feinem geliebten Sohne vor undlegung ber Welt, fie erscheinen ihm fo in bem Beiligen, baß feben follen feine Rraft und feine Berrlichkeit, bamit fie Benoffen 1es Erbtheils fein follen, beffen Bilbe fie ja auch gleichförmig fein en. 3ch bemerkte also, daß diese waren, als wenn fie nie gebigt batten, weil, wenn sie auch in der Zeit irgendwie gefündigt en, es boch in ber Ewigkeit nicht hervortritt, weil die Liebe bes ters die Menge ihrer Gunden bedeckt. Und felig habe ich fie annt, benen die Uebertretungen vergeben find, benen die Gunbe ect ift. (Bi. 32, 1.). Da ift mir auch über mich eine folche versicht auf ein Mal gekommen und eine folche Freude eingegoffen ben, als an bem Orte bes Schreckens, b. i, an bem Orte bes

zweiten Gesichtes, eine so groke Aurcht nicht vorausgegangen war. bak ich mich buntte Einer von jenen Seligen zu sein. O wenn et Stand gebalten batte! Bieberum, wieberum, Berr, besuche mich mit beinem Beile, daß ich schaue das Beil beiner Erwählten und mich erfreue ber Freude beines Bolles!" Aehnlich spricht er in ber 22. Rebe zum hoben Liebe § 8: "Es verbreitet fich von beiner Gerechtigkeit überall ein solcher Wohlgeruch, daß du nicht bloß ber Gerechte, sondern auch die Gerechtigkeit genammt wirst und zwar die gerecht machende Gerechtigkeit. So machtig bist bu endlich zur Rechtfertigung, als du reich bift an Bergebung! Daber, wer wegen seiner Sünden zerknirscht, nach Gerechtigkeit hungert und burftet, ber glande an dich, ber du den Gottlosen gerecht machst und, gerechtfertigt burch ben Glauben allein, wird er Frieden mit Gott haben." Beiles barf ber Mensch gewiß sein: schon fagt Bernhard in ber Predigt über die sieben Barmberzigkeiten § 6: "Dreierlei betrachte ich, worauf meine ganze Hoffmung berubt: die Liebe der Annahme in die Kindschaft, die Wahrbeit der Berbeikung und die Kraft ber Darreichung. Es mag, so viel als es will, mein thörichtes Denken murmeln und sagen: wer bist du benn, ober wie groß ist jene Bertlichkeit, burch welche Berdienste boffst bu sie zu erlangen? fichtlich werbe ich antworten: ich weiß, wem ich geglaubt habe, und bin gewiß, daß er mich mit außerordentlicher Liebe angenommen hat, weil er wahr ist in seinem Bersprechen, weil er mächtig ist in seinem Halten: er kann machen, was er will. Das ist die dreifache Schnur, welche nicht leicht reikt; diese, welche von unfrem Baterlande bis in Diesen Kerker binabgelassen ist, lasset uns, ich beschwöre euch, fest balten, daß er uns aufhebe, daß er uns ziehe und binziehe bis zu bem Anschauen ber Herrlichkeit bes großen Gottes, welcher gelobt ift in Ewigfeit."

Will ber Mensch zum Heile gelangen, so muß es sein erstes Bestreben sein, sich selbst wahrhaft zu erkennen. Selbsterkenntniß ist das Fundament des Hauses, das auf den Felsen gebaut wird. Wir hören in der 36. Rede zum Hohen Liede § 5: "Ich will, daß die Seele zu allererst sich selbst erkenne, denn das fordert sowohl die Rücksicht auf den Nuzen als auch die Rücksicht auf die Ordnung. Die Ordnung, denn, was wir selbst sind, ist uns das Nächste: der Nuzen, denn ein solches Wissen bläht nicht auf, sondern demüthigt und ist eine gewisse Borbereitung zur Erbauung. Denn das geist-

liche Gebäude tann, wenn es nicht auf bem festen Grunde ber De= muth rubt, burchaus nicht besteben. Dann aber fann die Seele nichts finden, mas zu ihrer Demüthigung wirfigmer und geeigneter ift, ale wenn fie in Babrbeit fich felbft ertennt: fie moge fich nur nicht felbst porstellen, es fei in ihrem Beifte fein Betrug, fie trete felbst vor ibr eigenes Angesicht und suche sich nicht von sich selbst abzuwenden. Wird fie nicht, wenn fie fich fo beschaut in dem bellen Lichte ber Wahrheit, fich in Widerspruch mit fich selbst finden, und wird fie nicht, in ihrem Elend auffeufzend, ba fie es fich nicht verbergen tann, bag fie in Babrbeit elend ift, mit bem Propheten gu bem herrn rufen: burch beine Babrbeit baft bu mich gebemutbigt! (Bf. 119, 75.) - Und wenn fie zu bem herrn fich hinwendet, wird fie Eroft empfangen, weil er ber Bater ber Barmbergigkeit und ber Gott alles Troftes ift. - § 6. In folder Erfahrung und in folder Ordnung wird Gott beilfam erfannt, wenn ber Menich fich erft in feiner Roth erfennt und ju bem herrn ichreit und biefer ibn erhört und fpricht: fo will ich bich erretten, fo follft bu mich preisen. (Bi. 50, 15.) Und auf bieje Weise wird bie Gelbsterkenntnig eine Stufe gur Gotteserfenntniß fein und aus feinem Bilbe, welches in bir erneuert ift, wird er felbst geschaut, indem bu baburch, bag bu mit aufgebecktem Angesichte bie Herrlichfeit bes Berrn mit Zuversicht schauft, in basselbe Bild verwandelt wirft von einer Rlarbeit gur andern Rlarbeit wie von dem Beifte bes Berrn." Diefes neue Leben, welches in bem herrn fein glanzendes Borbild bat, mas Bernbard bei jeder Gelegenheit hervorhebt, fteht in der Liebe zu Gott und ben Brübern. "Denn," beißt es in ber 18. Rebe § 6 gunt Soben Liebe, "bie Erfüllung bes Bejetes und bes Bergens ift bie Liebe, wenn fie anders völlig ift. Gott endlich ift die Liebe und es ift nichts in ber gangen Welt, welches die nach bem Bilbe Gottes geschaffene Creatur ausfüllen fonnte, als die Liebe, welche Gott felbst ift, welcher allein größer ift als fie. Wer biefe noch nicht erlangt bat, ber ichreitet unter ben bochften Befahren vorwarts, wenn er auch burch noch so große andere Tugenben sich auszuzeichnen scheint." Doch biefes Leben in werkthätiger Liebe ift noch nicht bie Spite bes geiftlichen Lebens. Die Seele feiert ihre feligften und beften Stunden nicht in biefem Borhofe bes Saufes Gottes, ba fie wie Martha geichaftig ift, fonbern brinnen im Saufe, in bem trauten, ftillen Bemach, ba fie wie Maria zu bes herrn Fugen fist, ja ba fie wie

die Braut des Hohen Liedes in den Armen ibres bimmlischen Bräntigams liegt und rubt. "Wenn es jemand burch Beten erlangt," fagt Bernhard in der 49. Rebe jum hoben Liebe & 4, "im Geift entrückt zu werden in jenes göttliche Gebeimniß, von welchem er bald wieder zurückehrt, von der göttlichen Liebe auf das Heftigste brennend und siebend vor Eifer ber Gerechtigkeit und über die Magen glübend in allen geiftlichen Beschäftigungen und Bflichten, so baß er sprechen kann: mein Herr ist entbrannt in meinem Leibe, und bei meinem Meditiren entzündet sich bas Feuer (Bf. 39, 4): bieser, sagt man gar nicht mit Unrecht, sei in ben Weinkeller bineingegangen, wem er aus dem Ueberschwange der Liebe anfängt den seligen und beilsamen Rausch der Weinfreude auszuspeien. Denn da es zwei Entrückungen gibt ber seligen Betrachtung, Die eine in ber Erkenntnif und die andre in dem Gefühle, die eine im Lichte und die andre in ber Gluth, die eine in der Anschauung und die andre in der Andack. so wird das fromme Gefühl und das von Liebe glühende Herz und die Eingießung der heiligen Andacht und auch der mit gewaltigem Eifer erfüllte Beist einzig und allein aus bem Weinkeller berausgebracht, und wem es geschenkt wird, mit der Fülle dieser Babe von seinem Bebete aufzusteben, ber kann in Wahrheit reben: ber König führte mich in den Weinkeller" (Hoh. L. 2, 4). Die Seele ist in dieser Entrückung und Entzückung wie im Schlafe und Traume: "Es ist aber," beifit es in ber 52. Rebe jum Hoben Liebe & 3, "bieser Schlaf ber Braut nicht ein noch so sanftes Schlafen bes Leibes, welches die Sinne des Fleisches auf eine Zeit lang einschläfert; ober jenes schreckliche, welches das Leben vollständig zu vernichten gewohnt ist. Noch viel mehr aber ist er von jenem unterschieden, in welchem ber liegt, welcher nämlich in ber Sünde, die zum Tode gereicht, m widerruflich verharrt. Bielmehr erleuchtet ein folder lebensträftiger und wacher Schlaf den inneren Sinn und schenkt, nachdem er den Tod verjagt hat, das ewige Leben. Denn das ist in Wahrheit ein Schlaf, welcher den Sinn nicht einschläfert, sondern nur entführt." In diesem Schlafe ber Seele, in dieser Contemplation schaut ber Entzückte die Wahrheit, aber sie zeigt sich ihm nicht mit enthülltem Angesicht, sondern nur im Bilbe. "Sogleich," beißt es in ber 41. Rebe zum Hohen Liebe § 3, "ich weiß nicht, woher, sind ba gewisse den niederen Dingen ähnliche Bilder, den von Gott eingegebenen Gedanken entsprechend angepasst, durch welche jener ganz

reine und gang glangende Strabl ber Wahrbeit gewiffer Maken übericattet und ber Seele felbit erträglicher und benen, welchen man ibn mittheilen will, faglicher wird." Diefe Entzückung tommt nicht jo ju Stande, bag fich ber Menfch ju Gott erhebt, fonbern fo, bag ber Berr fich zu bem Menschen berabläßt, bag ber Bräutigam bie Menschenseele an die Sand nimmt und in bas Schlafgemach bineingeleitet. "Die Contemplation kommt burch Berablassung bes Wortes Gottes zu ber menschlichen Natur aus Gnaben zu Stanbe." beift es in der 87. Rede § 3 de diversis, "und burch Erhebung ber menschlichen Natur zu bem Worte selbst burch bie göttliche Liebe." Bernhard beschreibt diese Heimsuchung ber Braut burch ben bimmlijden Bräutigam also in ber 74. Rebe zu bem Soben Liebe & 5: "Ich gestehe, daß auch zu mir das Wort gekommen ist, ich rebe Thorbeit, und zwar mehrmals. Und ba es öfters bei mir eintrat, so empfand ich öfters nicht, wann es eintrat. Daß es ba war, fühlte ich, daß es da gewesen, erinnerte ich mich, bisweilen konnte ich auch seinen Eintritt vorber empfinden, wahrnehmen aber konnte ich ihn niemals und auch nicht ein Mal seinen Weggang. Wober es in meine Seele kam und wohin es ging, indem es fie wieder verließ, ja auch auf welche Weise es gekommen und gegangen sei, das gestebe ich auch jett noch nicht zu wissen, wie denn geschrieben steht: bu weißt nicht, von wannen er fommt und wohin er fährt (3oh. 3, 8). Und das ist nicht zu verwundern, denn es ist, von dem geschrieben ift: man fpurte boch beinen Fuß nicht (Bf. 77, 20). Durch bie Augen ging es nicht ein, benn es ist farblos; auch nicht burch bas Dor, benn es tont nicht; nicht burch bie Rafe, benn es vermischt fic nicht mit ber Luft, sondern mit dem Geiste, auch bat es mit ber Luft nichts zu schaffen, benn es hat bie Luft geschaffen; auch nicht burch die Reble, denn es wird nicht gefaut, sondern geschöpft; auch habe ich es nicht burch bas Gefühl wahrgenommen, benn es ist nicht betaftbar. Wie ging es also ein? Ober ging es nicht ein, ba es nicht von außen tam? Denn es ist nicht irgend etwas von bem, was außen ist. Aber es kam auch nicht aus mir heraus, weil es aut ift, und ich weiß, daß an mir nichts gutes ift. 3ch stieg zu neinem Söberen auf und fiebe, über biefes ragt bas Wort hinaus. d ftieg als sorgfältiger Forscher hinab in mein Unteres und noch iel weniger ward es ba unten gefunden. Wenn ich hinaus fah, o merkte ich, daß es außer allem meinem Aeußeren sei, und wenn

ich binein sab. so war es noch mehr innen. Und ich erfuhr, dak wahr sei, was ich gelesen batte, benn in ihm leben, weben und sind wir (Apostelg. 17, 28); aber selig ift jener, in bem es selbst ift, ber ihm lebt, der von ihm bewegt wird. § 6. Du frägst nun, da so seine Wege ganz unerforschlich sind, wober ich weiß, bak es ba gewesen. Es ist lebendig und wirksam, und sobald es eingebt, wedt es meine schlafende Seele; es bewegt, es erweicht und verwundet mein Herz, weil es hart und steinern und gar nicht gesund war. Es fing auch an auszureißen und zu zerstören, zu bauen und zu pflanzen, das Dürre zu begießen, das Dunkle zu erleuchten, das Berschlossene zu entriegeln, bas Ralte zu entzünden, bas Rrumme gerade zu machen, das Raube in ebene Wege zu verwandeln, so das meine Seele ben Herrn segnete und Alles, was in mir ift, seinen beiligen Namen. So bat das bei mir mehrmals eintretende Wort, ber Bräutigam, nie burch irgend welche Anzeichen seinen Gintritt tund gegeben, weber burch seine Stimme, noch burch seine Bestalt, noch burch seinen Eingang. Es gab sich mir endlich burch seine Bewegungen nicht zu erkennen, ich merkte es nicht burch meine Sinne, baß es in mein Inneres eingekehrt sei: nur aus ber Bewegung bes Bergens, wie ich schon gesagt babe, erkannte ich seine Gegenwart, und aus der Flucht der Laster und aus der Unterdrückung der fleischlichen Luste erfuhr ich die Kraft seines Bermögens." so wollen wir mit einem Worte aus dieser Predigt § 7 schließen, "meine Erfahrung von dem Worte: was nimmt es euch da Wunder, wenn auch ich mir das Wort der Braut aneigne, indem ich es zurückrufe, wenn es sich entfernt bat, der ich, wenn auch nicht von gleicher, so doch von ähnlicher Sehnsucht zum Theil getrieben werde? Es wird mir, so lange als ich lebe, für die Zurückrufung bes Wortes vertraut sein bas Wort ber Zurückrufung, welches lautet: kehre wieder! Und so oft es entschwebt, so oft wird es von mir wieder geholt werben, und ich werbe nicht ruben zu rufen gleichsam binter bem Ruden bes Weggebenben mit brennender Bergensbegierbe, bag es wieder tomme und mir die Freude seines Beiles ichente und mir fich felbst zurückgebe!"

## Berthold von Regensburg.

Enger gieben fich unfre Rreife. Wir verlaffen bas Bebiet ber Brediat in griechischer und lateinischer, überhaupt in fremder ge, welches Rarl ber Große in feinem Ginführungsschreiben bes Baulus Diaconus angefertigten Somiliars icon mit einem nenreichen Gefilde nicht mit Unrecht verglichen bat, und treten iber auf bas fo fleifig angebaute Weld ber beutschen Bredigt. bat lange Zeit gebauert, bis bag bie Prebigt in beutscher Sprache rzel ichlug und föstliche Frucht brachte: fie entwickelte fich nur erft langfam, bann ftand fie aber auch auf einen Schlag in überbend ichonfter Bluthe. Wir wiffen, bag jene Gottesmanner, be bas Evangelium unfren Vorfahren brachten ober bas schon achte an's Berg legen wollten, wie Gallus, Birminius, Bonifacius, per beutschen Sprache predigten: aber in ben gestifteten Geiben verstummte alsbald wieder die deutsche Brediat. Theils en bie Briefter an ber Bredigt fein Boblgefallen und fagten, Bischof allein burfe eine Predigt halten, theils fehlte es ihnen ber nöthigen wissenschaftlichen Ausbildung und ber erforberlichen ntniß ber Bolfssprache, theils meinten fie, ben Ginflufterungen Rom ber Bebor ichenfend, nur eine Sprache, Die lateinische, eme fich für den Gottesbienft. Karl ber Große that Alles, um Bredigt in ber Landessprache in Schwung zu bringen: er verifte bie erwähnte Predigtjammlung, er orbnete bie Berlejung er homilien in allen Gottesbäufern an, er gebot endlich, daß fie orgelesen werden sollten, daß das Bolf fie verstebe, b. b. wie Reimser Kirchenversammlung 813 es aussprach, in ber Sprache Boltes. Allein feine Unftrengungen blieben ohne andauernben

Erfolg. Nur bochft felten trat unter ben farolingischen Königen in Deutschland ein Brediger in beutscher Zunge auf: und wenn einer auftrat, fo bot er meistens nichts andres als eine Uebersesung einer firdenväterlichen Bredigt. Gine Wendung jum Befferen babnte fic baburch an, bag in Rloftern, wie g. B. in St. Ballen, in beutscher Sprace über Tifche und in bem Gottesbienfte Bredigten porgetragen wurden, wie wir aus Rotter's Pfalmen erfeben, und bag bas Bolf zu ben Kreuzzügen entflammt werben follte. Da genügten bie bloken Ermabnungen zur Beichte und ber Bortrag ber Ratechismusstilde, bas Einzige, was Jahrhunderte lang die Bredigt ersett hatte, nicht mehr: es ward die so lang abhanden gefommene Predigt wieder bervorgebolt. Wir besitsen aus bem 12. Jahrbundert eine gar nicht unbedeutende Menge von Predigten in beutscher Bunge: allein biefe ältesten beutichen Bredigten find im Bangen febr wenig original, fie schließen sich nach Form und Inhalt ben firchenväterlichen Bredigten, welche fie febr ftart benuten, meift sclavisch an. Gregor ber Groke und Beba ber Chrwurdige find ihre Mufter und Fundgruben. Die große Noth ber Zeit half ber Predigt auf ihre eigenen Fuße und brachte fie zu Ebren. Der Berfall bes driftlichen Lebens, bas ba= mit fo eng in Zusammenbang stebenbe Auftommen und Umfichgreifen von allerlei Retereien forberte eine fraftige Ginwirfung auf bas Bolf. Die Priefter in ben meift febr umfangreichen Barochien batten bagu nicht die nöthige Zeit und noch viel weniger bas nöthige Geschid: neue Orben entstanden, ber Orben ber Frangistaner und Dominikaner, um sich ber Bredigt anzunehmen. Die Dominikaner, welche fich meiftens aus ben boberen Rreifen ber Gesellschaft refrutirten, gaben fich anfangs nicht fo febr bem Bolte als Brediger bin, fie liebten es mehr als Reterrichter im Lande ihr Wesen zu treiben: bie Frangistaner, welche es mit bem Gelübbe ber Armuth ftrenger nahmen, das tägliche Brod fich wirklich von ben Leuten erbettelten, und baburch mit bem Bolfe fortwährend in bem lebenbigften Berfebre ftanben, liefen fich bie Bedienung bes Bolfes mit ber Prediat bor Allem angelegen fein. Gie batten von bem Papite bie Erlaubniß erhalten, auch außerhalb ber Kirchen, unter freiem Simmel an allen Orten zu predigen: sie machten bavon reichlichen Gebrauch und ihre Predigt in dem Tempel der Schöpfung brachte die Predigt in bem Saufe Gottes wieder auf Die Rangel. Die Bredigt fam wieder jur Geltung: und zwar jest in eigenthumlicher Geftalt, in folder

träftigen Beise, daß sie nie wieder untergehen konnte. Zu den sten Minoritenklöstern in Deutschland gehört das 1221 — also von zwei Iahre vor der seierlichen Anerkennung des Ordens durch n Papst Honorius III. — gestiftete Kloster zu Regensburg: aus eser Stadt sollte der erste Franziskaner-Prediger in Deutschland, er alle seine gleichaltrigen und nachkommenden Brüder wie "Herr Jaul", um mich seiner Sprechweise zu bedienen, um eines Hauptes änge wenigstens überragte, hervorgehen — der Bruder Berthold on Regensburg.

Die Nachrichten über bas Leben bieses Mannes fließen außerrbentlich spärlich. 3. Grimm hat in seiner berühmten Recension on Aling's Bruber Berthold (Aleinere Schriften 4, 296 ff.) ben insang gemacht, seine Lebensverhältnisse aufzuhellen: bas Beste ist urch Fr. Pfeisser in seinem Berthold von Regensburg\*) in der inleitung gescheben.

Wann und wo Berthold geboren wurde, erfahren wir nicht urch gleichzeitige Schriftsteller, boch bat bie Angabe fpaterer, bag legensburg seine Baterstadt gewesen sei, Alles für sich; bas Jahr 220 ergibt fich nach Pfeiffer ungefähr als bas Jahr seiner Geburt. Bie seine Eltern biegen, was fie waren, läßt sich eben so wenig mitteln, als bas Jahr, in welchem er in bas Rlofter eintrat. Rur is Eine ift uns ficher bezeugt, daß er bort im Kloster ben Untercht des befannten David von Augsburg genoß. "Es ift eine mabrift eble Berionlichkeit," fo schildert Pfeiffer in ben beutschen luftifern 1, XLI biefen Novigenmeifter, "voll Tiefe bes Gemuths, U Sobeit ber Gefinnung. Ueberall offenbart fich in ihm jener effittliche Ernst und jener beilige Geift ber Demuth, Sanftmuth d Liebe, ber sich selbst auf's strengfte beurtheilt, für die Fehler nberer aber ein Berg voll Schonung und Milbe trägt. Ueberall iat er, daß ber Geift ber göttlichen Lehre in ihm lebendig geworben id daß er in Wahrheit ein Lehrjunger Chrifti fei. Er war einer ner Beifter, die in der Stille und Burudgezogenheit von der Belt ben, lebren und wirken; ohne äußeren Glanz und Flimmer, lang-

<sup>\*)</sup> Es ift ewig zu beklagen, daß von diesem Berke nur der erste Band, ien 1862, erschienen ist: ich citire nur nach dieser Ausgabe der Predigten. I. auch: Stromberger, Berthold von Regensburg, der größte Bolksredner des tischen Mittelalters, 1877, und den Bortrag von Ahlseld: Bruder Berthold Regensburg, 1874.

fam und bedächtig, aber barum besto nachbaltiger und ficberer. Ein folder Mann muß zum Lebrer und Bildner der Jugend für besonders befähigt erscheinen; und gewiß hat die fleckenlose Reinheit seines Lebens, die Milde, Rlarbeit und Tiefe seines Geistes, auf seine Schüler ben machtigften Ginbrud ausgeübt." "Gin glanzenbes Reugniß hierfür," beißt es an einer anberen Stelle bort (XXV). gibt fein Schüler, ber berühmte Berchtolb, beffen angebornes großes Talent gewiß vorzugsweise ber Leitung seines Lebrers bie volle Entfaltung und Reife zu verdanken batte. Die innige Liebe, Die sie sich später noch bewahrten, gereicht beiben gleich sehr zum Rubme: David widmete Berchtolden nicht nur mehrere seiner Schriften, bie er gleichsam für ihn niederschrieb, sondern begleitete ihn auch auf feinen Missionsreisen burch gang Deutschland, wesbalb er von ben Chronisten auch socius fratris Berchtoldi genannt wird, ober David, ber mit bruoder Berchtolt gienc, wie eine beutsche Sandschrift fich ausbrückt."

Schon im Jahre 1246 erfreute fich Berthold eines folden Anfebens und Bertrauens, daß ibm neben feinem alten Deifter und Herzensfreunde David von dem papstlichen Legaten die Bisitation bes berühmten Frauenstiftes Riedermünster übertragen wurde. In bem Kloster that er sich als ein von Gott reich begnadigter Prediger fo hervor, daß man ihn mit ber Bredigt bald binaus schickte unter das Bolk. Rach dem gleichzeitigen Chronisten Hermann von Altaich versuchte er sich zum ersten Male 1250 als Bolksprediger, wenn man es überhaupt wagen barf, sein Auftreten, welches von dem wunderbarften Erfolge gefront wurde, noch einen Berfuch zu nennen Der erste Versuch vor dem Bolke erwies ihn als einen geborenen, von Gott berufenen und ausgerüfteten Volksprediger. Seine Predigerlaufbahn war eine glänzende, eine ununterbrochene Siegesbahn. 1253 finden wir ibn zu Landsbut, Riederbabern mar fein erstes Arbeitsfeld, 1254 bringt er bis an den Rhein vor, in Speier predigt er bas erste Mal zur Ottave nach Maria himmelfahrt 1254 und am Epiphanienfeste 1255. Er zieht nun ben Rhein binauf burch ben Elfag nach ber Schweiz, bort begegnen wir ibm zu Klingnau, Wyl und Zürich. Winterthur lub ibn ein, er tam aber nicht, ba sie einen ungerechten Zoll nicht aufheben wollten: Constanz börte ihn das erste Mal. Durch Toggenburg und Sargans wandert er 1256 nach Graubunbten, bier erschüttert er ben Ritter Albrecht von Sar burch eine gewaltige Bredigt also, daß er dem Kloster Bfafers die unrechtmäßig eingenommene Burg und Bogtei Bartenstein ausliefert. Aus bem Jahre 1259 fommt uns erft wieder eine Runde: er ift abermals am Mittelrhein ju Pforzheim, wo er ben Ritter Ludwig von Liebenzell bestimmt, mit ber Markgräfin Irmingard von Baben fich friedlich zu vertragen. Jest richtet fich auf ein Mal feine Thatigkeit nach Often bin: 1261 und 1262 arbeitet er in Destreich, Mähren, Böhmen, Schlefien, selbst nach Ungarn giebt er, wo es ihm gelingt, viele, burch bie Rumanen abtrunnig gemachte, Chriften zu ber Rirche gurudguführen. Wenn er bort bor Leuten predigte, beren Sprache er nicht rebete und die feine Sprache nicht verstanden, so bediente er sich eines Dolmetschers; in Blat, wo er auf freiem Felbe von einer Linde berab zu bem Bolte fprach, ftarb ibm ein folder, Namens Derint. Aus Schlefien mag er auf feinem Beimwege nach Thuringen gefommen fein: bort bat er wenigstens auch nach alten Nachrichten mit foldem Einbrucke gepredigt, baf glaubwürdige, fromme Menichen versicherten, fie batten über feinem Saupte mahrend ber Predigt mehrere ftrahlende Kronen erblidt. Mus ben noch erhaltenen Bredigten erfahren wir weiter, bag er wiederholt in Regensburg (3, 1, 492, 23 und 532, 38) und in Augeburg (79, 11. 110, 8. 290, 7), in Franken (571, 8) wie im Baberlande (54, 15) aber auch aufgetreten ift. Wie ein glänzendes Meteor fuhr Berthold burch bie Lande, Taufenbe und aber Taufenbe ftrömten zusammen, um ibn zu boren: alte Chronifen reben fogar von 200,000 Mann. Reine Kirche war für ihn groß genug: er mußte unter Gottes freiem Simmel predigen (383, 14), por ber Stadt (413, 10, bal. auch Backernagel, altbeutiche Bredigten 69), auf bem Ader (463, 33), auf irgend einer ichonen Wiese (164, 5): bie Leute ftanben (295, 30. ö.) ober fagen (58, 18. ö.) vor ibm auf bem Erdboben, nach ber Richtung bin, wohin ber Wind wehte. Er bing, um ben Luftzug zu ermitteln, eine Feber an einem Baume Während aber ein Meteor in strahlenbem Glanze ohne Nuten und Frommen babinfabrt, übte Berthold ben fegensreichften Ginfluß aus, fo bag nach biefer Sinfict feine Erscheinung richtiger mit einem fanften, reichlichst ftromenben Regen verglichen wirb, ber bas Land weich macht und fein Gewächs fegnet. Diefe außerorbentliche Thatigfeit, in welcher er fich feine Rube gonnte - Predigen ift mein Umt, jagt er (14, 1), und biefes Amtes wartete er mit foldem Gifer, baß er zwei Tage lang (62, 37), ja brei Tage lang vor großen Bolksmassen (391, 38) sprach —, rieb leider seine Araft bald auf. Die letzten Jahre scheint er mehr in der Ruhe zu Regensburg und Augsburg zugebracht zu haben. David, sein Freund, ging ihm ein Jahr im Tode voraus, Berthold theilte dem Bolke, welchem er gerade predigte, mit, daß es ihm im Geiste kund gegeben sei, David sei eben in Augsburg im Herrn entschlasen; er selbst starb 1272 am 13. Dezember im kräftigsten Mannesalter, wohl im Eingang der fünfziger Jahre.

Die 36 Bredigten, welche Pfeiffer nach ber Beidelberger Sandschrift vollständig berausgegeben bat, rühren offenbar nicht von der Hand Bertholds selbst ber. Sie reben von ihm in der britten Person ("benn er machet der Rede ohne Magen viel," 84, 16), und er war überhaupt nicht ein Büchermensch, sondern ein Mann bes Lebens. 3ch glaube, daß er gewöhnlich ohne schriftliche Borbereitung sprach und was er gesprochen hatte, brachte er selbst auch später nicht au Babier: es waren aber unter seinen Buborern, burfte er ja schon als Mönch nie allein burch bie Lande ziehen und waren Briefter ja oft zugegen, wie wir aus ben Stellen (72, 5, 23, 111, 21. 129, 36, 195, 14, 300, 19, 446, 32), in benen er die alten und jungen Priefter anredet, erseben, genug, welche entweder sofort, wie er sprach, sich Aufzeichnungen machten ober hernach aus treuem Bebächtnisse seinen Bortrag zu Papier brachten. Jene von Wackernagel mitgetheilte Predigt ift gang ohne Bertholds Zuthun, binter seinem Rücken, von einem biderben Schweizer in seiner Mundart niedergeschrieben worden. Die Bredigten aber in der Beibelberger Handschrift find offenbar alle, wenn nicht von einem und bemselben Manne nachgeschrieben, so boch von einem und bemselben Manne überarbeitet und herausgegeben, benn bie Sprache ist gang gleich mäßig. Ob diesem Redaktor eine unter Bertholds Augen entstandene und von ihm durchgesehene und gebilligte Handschrift vorlag, fann ich nicht bestimmen. Derselbe verfuhr jedenfalls mit großer Freiheit: er unterdrückt ganze Abschnitte seiner Urschrift, weil dieselben in biesen Predigten an andren Orten schon ein Mal vorgekommen sind, und verweist auf biese Fundorte (27, 24, 31. 82, 9. 83, 38. 86, 36. 87, 16. 92, 17 u. s. w.), ober beutet an, daß in ber ans gegebenen Weise fortzufahren sei (362, 22). Für Leser sind biefe Bredigten bestimmt (249, 10), und zwar nicht blok für solche, welche darin ihre Erbauung suchen wollten, wie die fromme Pfalzgräfin bei Rhein und Herzogin von Bahern Elisabeth, welche diese Handschrift auf ihre Kosten 1370 ansertigen ließ, sondern wohl in erster Linie für solche, welche aus diesen Predigten die rechte Art zu predigen erlernen oder doch wenigstens an ihnen ihre Predigtkunst verbessern sollten (138, 28).

Seine Ansichten über die Predigt hat Berthold in keiner Stelle seiner Predigten näher ausgesprochen: wir wären sehr glücklich, wenn er, der unbestritten der erste Prediger seiner Zeit war, den Priestern, welchen er in einer besonderen Predigt, in der achten von der Aussätzigkeit, Anweisung gab, wie sie zur Beichte sitzen sollten, die Grundzüge der Predigtkunst kurz und bündig vorgetragen hätte. Er hielt das nicht für nothwendig, denn die Predigt war bei dem Gotteszbienste so sehr Nebensache, daß Berthold ihrer in seiner Predigt über die Messe gar nicht Erwähnung thut.

Die Pfaffen follen nach 142, 30 "bie Chriftenheit lehren", fie jollen vom Bapft bis zu bem unterften Pfaffen 3. 36 ff. "bie Christenheit pflegen mit geistlichem Recht und Gericht und mit geist= lider Lebre, mit Beichte und mit Bredigen und mit anderer guten Lebre". "Es ift (111, 17 ff.) ber Pfaffheit gar noth, bag fie wohl gelernet haben von guter Runft und von guter Weisheit, benn es ift gar mancherlei Gebrefte an ben Leuten." "Darum ift es gar noth," beist es 111, 39 ff., "daß sie wohl gelehret sind, die da die Christenheit sollen zurecht weisen. Und darum, ihr Herren und ihr Frauen, ihr follt eure Kinder nicht hart zwingen zur Lernung. So ihr sehet, daß sie ungern lernen, so sollt ihr fie davon lassen; wenn ihr sehet, daß sie Trügner und Lügner sein wollen, so sollt ihr euch bon ber Sünde laffen, benn jebe Seele, welche fie also verfäumen, barum müssen sie Gott an bem jüngsten Tage antworten. - 3br follt einen Laien aus ihm machen, einen Krämer ober einen Schuster oder was es benn sei. Und ihr, Herr Bizdum, ihr sollt gar wohl wiffen, wenn ihr fie zur Weihe leitet, wer ber Weihe werth ift. Und weihet ihr durch Liebe oder durch Bitte jemand, der ungelehrt ift und der Weihe nicht werth ist, darum müßt ihr Gott antworten an bem jungften Tage, benn fie follen gar wohl wiffen, wer ausgeborsten ist ober wer aussätzig ist." Die heilige Schrift ist nach 166, 6 den Prieftern befohlen. "Der allmächtige Gott," so lesen wir 48, 1 ff., "bat uns gegeben zwei große Bücher, barin wir lernen

und lefen und fingen. Alle bie Dinge, beren uns noth ift zu ber Seele und zu bem Leibe, alle Tugenben, beren wir bedürfen gegen Gott und gegen bie Belt, wie wir Gott minnen follen und wie wir ibn loben und ehren follen und wie wir die Gunde laffen und flieben follen und die Untugend und alle Bosheit laffen und schmähen follen, bas lefen wir Pfaffen allessammt in zwei Büchern. Das eine ift von bem alten Bunde, bas andre von dem neuen Bunde." Bal. auch 505, 27. In biefer beiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes follen die Briefter Tag und Nacht lefen (48, 9), "barin lernen wir Nacht und Tag alle bie Sache, beren wir bedürfen für ben Leib und für bie Seele." (506, 3 f.) "Man foll aus ber beiligen Schrift predigen," ruft er fraftvoll (386, 24). Mit allem Nachbrud bringt er aber barauf, bag ber Briefter bie gebn Gebote bem Bolte fleißig vorlege. "Darum, ihr Berren, ihr Bfarrer," beift es (275, 5 f.), "burch ben allmächtigen Gott, fo fprechet und prediget euren Pfarrleuten besto mehr bavon, an jedem Sonntag eines ober zwei ober mehr, bis daß ihr sie ihnen ganz und gar verfündet." Moralpredigten forbert also Berthold zu allermeist. Wie ber Briefter nicht zu predigen bat, bas zeigt er an bem Bfenigprediger. Begen bie Runft biefer Leute bilbet bie Bredigtfunft Bertholds ben ichroff. ften Gegensat: er warnt vor biefen Pfenigpredigern, welche nicht blog die Predigt, sondern auch bas arme Bolt auf gang falide Bege führen, mit ben einbringlichften Worten an vielen Stellen Unter Pfenigpredigern verstebt er die Ablaftprediger, welche in dem Mannesalter Bertholds erft aufgefommen waren, benn er fagt ausbrudlich (132, 30)! "Da ich ein kleines Kind war, ba war nirgend ein Pfenigprediger" (vgl. 208, 18): biefe zogen burch bas Land, predigten in ben Kirchen und auf ben Felbern und ermabnten bie Leute, für Gelb fich ben Erlaß ihrer Gunbenschulden zu faufen. Zweierlei wirft Berthold fort und fort biefen Pfenigpredigern por: fie predigen eine faliche Lebre, nämlich Gunbenerlaß ohne wahrhafte, lautere Buffe und Reue, und biefe faliche Lebre predigen fie mit falschen Mitteln, sie predigen nicht einfach, nicht natürlich, sondern beuchlerisch und marktschreierisch, sie wollen nicht die Gewissen treffen, sondern nur auf die oberflächlichste, wohlfeilste Beise rühren und Thranen erpreffen, "Bfi, Pfenigprediger," ruft er (84, 1) ibm au, "wie fteht es um beine Bunge, Die manch taufend Seelen gur Solle weiset, bag ihnen nimmermehr Rath wird? Du Bfenigprediger, bu bist dem Teufel einer der allerliebsten Anechte, den er nur bat." "Bfi, bu Pfenigprediger," beißt es an einer andern Stelle (117, 2), "wie gar bu zerfallen bist um beinen Bart! Du bist der allerschlimmsten Aussätzigen Einer, den die Welt je gewann ober jemals gewinnen mag, benn ber Aussatz ist also groß, daß er manden aussätzig macht, daß ibm nimmer Rath wird. Denn bu bist ein Mörder, du verdirbst dem allmächtigen Gott ein groß Theil Benn bu aufstehft und vergibst Ginem alle bie Gunbe. Seelen. die er getban bat, um einen Helberling ober einen Bfenig, so vähnet er, er habe gebüfet und will weiter nicht mehr bufen. Du Mörber Gottes und ber Welt und mancher Chriftenseele, Die bu erworbest mit beinem falschen Troste, daß ihr nimmermehr Rath. "Bfi. Pfenigprediger," spricht er (393, 36 ff.), "Mörber ber ganzen Welt, wie manche Seele bu mit beinen falschen Gewinnen von der wahren Sonne wirfst an den Grund der Höllen, da ihr nimmermehr Rath wird. Du verheißest also viel Ablag um einen einzigen Belberling ober um einen einzigen Pfenig, daß sich manch tausend Menschen darauf verlassen und wähnen, sie haben alle ihre Sunde gebuft mit bem Pfenig ober mit bem helberling, wie bu ibnen vorschnarrest: so wollen sie weiter nicht büken und fahren also bin zur Hölle, daß ihnen nimmer Rath wird. Und darum wirft man dich an den Grund der Hölle und wirft alle die auf dich, die bu bem allmächtigen Gotte entführt bast und verkauft, je bie Seele um einen Pfenig ober um einen Helberling. Du Mörber ber rechten Buffe, bu baft uns die rechte Buffe ermordet, die der fieben Beiligkeiten eine ift, ber bochften, die Gott bat. Die haben uns bie Pfenigprediger also ganz und gar ermordet, daß nun taum jemand ift, der Sünde will büßen. Nun verlassen sie sich auf deine falsche Berbeikung, benn er sagt bir von unsers Herrn Marter also viel und also mancherlei, daß sie mabnen, er sei ein rechter Gottesbote: benn er weinet dazu und übt alle Trügerei dazu, damit er ihnen bie Pfenige abgewinnen mag und bie Seele bazu." "Die beißen Pfenigprediger," so beißt es (208, 19), "bem Teufel einer ber liebsten Knechte, den er je gewann oder jemals gewinnen mag (vgl. 393, 35). Denn ber fährt aus unter die Leute und predigt und ruft. daß Alles das wird weinen, das vor ihm ist. Und er bebauptet, er habe von dem Bapste die Gewalt, daß er dir alle beine Sunde abnehme um einen einzigen Belberling ober einen Beller.

Und er lüget, daß er damit ledig sei gegen Gott und er fronet ben Tenfel alle Tage mit manch tausend Seelen, die er dem allmächtigen Gott verjagt, daß ihnen nimmermehr Rath wird. Und ihr follt ibnen nichts geben: benn, wenn ibr ibnen nichts gebet, so mussen sie sich der Trügerei abthun. Und alldieweil ihr ihnen gebet, so verkauft ibr euch in den ewigen Tod und sie ermorden euch und weiser euch weg von der rechten Buke, die der allmächtige Gott gebeiliget bat, also daß ihr weiter nicht bugen wollt." "Das ift ber sichtbare Teufel," lesen wir (251, 10 ff.). "Und also die Pfenigprediger mb bie den Leuten gar viel von dem allmächtigen Gotte fagen und wir seinen Beiligen und von seiner Mutter und von seiner Marter mb von der Heiligen Marter, wie sie sich ließen martern um da Himmelreich und um das ewige Leben. Und er fagt dir so vid bavon, daß der davon weinen mag, und er thut recht etwa, als weine er. Und er ist ein rechter Niederländer. Und er meint, daß man wohl tausend Eide schwüre, daß er ein rechter Oberländer sei, und er ist doch ein Anecht des leidigen Teufels, der liebste, den er irgend hat, und er gehöret zu dem allerniedersten Lande an den Grund ber Hölle, benn er bem Teufel, seinem Landesberrn, gar gleich ift. Denn ber verräth bem allmächtigen Gott manch tausend Menichen, daß ihnen nimmermehr Rath wird. Also thut auch der Pfenigprediger: ber verräth auch bem allmächtigen Gott manch tausend Seelen, benen nimmermehr Rath wird." Ein Schächer im Balbe ist nicht so bose als ein Pfenigprediger. "Also ist er bes Teufels." faat er (543. 12 ff.). "noch mehr als ein Schächer in einem Balbe. Und hätte ich die Wahl, so ware mir lieber und sollte es kein Rath sein, bag meine Seele aus eines Schächers Munde ginge, benn aus eines Pfeniapredigers Munde, benn ber verdammt nur seine eigene Seele, so verdammt der Pfenigprediger manch tausend Seelen. Dem alle, die durch seinen falschen Ablag verloren werden, die wirft man alle an den Grund der Hölle und er muß ihrer Aller Marter leiben zu ber seinen!" So sehr Berthold auch gegen diese Pfenigprediger eifert, so verwirft er den Ablaß nun und nimmermehr an und für sich: er ift ein treuer, ein rechtgläubiger Briefter seiner Kirche: nur biefen falschen Ablaß, welcher die Buße ermordet, was er nicht oft genug erklären kann, verwirft er in den Grund der Hölle, zu dem Ablasse, der unter der Bedingung lauterer Reue und Buke ertheilt wird, ermahnt er aber ausbrücklich, val. 102, 10.

Seben wir uns nun die Predigten Bertholds nach ihrer äußeren form an, so unterscheiben sie sich schon in dieser Hinsicht wesentlich on den früheren. Darin balt er es noch mit feinen Borgangern, oaß er für die Bredigt einen Schrifttext nicht für schlechtbin nothvendig erachtet. Mehrere Bredigten von ihm, wie die Predigten 7. 15. 21. 36, legen tein Wort ber Schrift zu Grunde: und auch barin, daß er öfters aus der Laienbibel seinen Text nimmt, thut er nichts absonderliches (vgl. Lenser, beutsche Predigten des XIII. und XIV. 3abrb., Dom. II, S. 4). Unter ber Laienbibel verftebt er bas Buch ber Natur: "Da nun auch Laien," hören wir (48, 23), "bas Simmelreich also Noth ift als uns Pfaffen, barum bat euch Gott zwei große Bücher gegeben, barin ibr lernen und lefen follt alle bie Beisheit, die euch Noth ift und die euch in das himmelreich weisen foll: das ift ber himmel und die Erbe. Darin follt ihr lesen und Ternen Alles, bas euch Noth ist an Leib und an Seele. An der Erbe bei Tage, an bem Simmel bei ber Nacht." Go bat Berthold in der 4. Predigt von den sieben Planeten, welche er natürlich als Repräsentanten von Tugenden faßt, - 1) die Sonne ober ber Glaube, 2) ber Mond ober die Demuth, 3) Mars ober die Starke bes Beistes, 4) Merkur ober ber Friede, 5) Jupiter die Milbigkeit, 6) Benus die Minne, 7) Saturn die Stätigkeit — und in der elften bon bem Bagen (bem Sternbilbe bes fleinen Baren), in welchem die kleinen Kinder, die noch keine andern als die vier Tauftugenden besitzen, in das himmelreich fahren, gehandelt. Die meisten Brevigten aber haben ein Wort ber Schrift, von welchem fie ausgeben ober in welches sie eingeben, und dieses ist theils aus dem Alten Testamente, wie bei ben Bredigten 3. 26. 29 und 30 (allesammt Bfalm 124, 7), 5 und 12 (beibe Weisheit 10, 10), 6. 32 und 34, beils aus bem Neuen Testament und zwar aus ben Evangelien, so Bredigt 2 und 8 (Matth. 25, 14 ff.), 10 und 23 (Matth. 13, 44), 18 und 28 (Matth. 1, 1 ff.), 24 und 35 (Luc. 10, 42), außerbem 10ch 16. 17 und 25, wie aus ben Spisteln, so Predigt 9. 22. 27 and 33 (alle Röm. 6, 23), 20 und 31 (1. Cor. 15, 19) und 1, entlehnt. Diese Texte sind meistentheils aus den Lektionen des Tages genommen und bilden den Kopf der Predigt. Berthold sucht um aus diesem Schriftworte sich einen Bers, ja aus dem einen Berfe häufig nur ein Wort aus, daran er seine Predigt knüpft, araus er sein Thema gewinnt: er sieht es nicht als seine Aufgabe an, den ganzen Text zu behandeln, so greift er aus den Selly preisungen Br. 25 die eine: selig find, die reines Bergens sind, mb aus Röm. 6, 23 bas Wort: Sold: beraus. Er mag nicht in bet Weise der Alten predigen, welche dem Texte auslegend und Av wendung machend nachzugeben liebten und auf die Durchführung eines Hauptgebankens, eines Hauptfates freiwillig Bergicht leisteten: bie Predigt foll ein festes, abgerundetes Bange fein, ein Bedank soll sich wie die lebendige Seele durch den ganzen Leib der Bredigt erstreden. Und dieser Hauptgebanke soll von dem Hörer weder et ratben. noch erft in bestimmte Worte gefaßt werben, ber Redner kündet das Thema selbst an, meist mit den Worten: "Bon bieim Worten babe ich ben Willen zu sprechen" (1, 17, 12, 10, 30, 4 u. s. w.) Den llebergang von dem Texte zu dem Thema macht Berthold af die verschiedenste Weise. Er gebt von einer ganz allgemeinen Betrachtung aus, wie in den beiden Naturpredigten von den beiden Büchern, die Gott den Briestern einer Seits und anderer Seits den Laien gegeben hat (val. Br. 4 und 11); ober von dem Heiligen de Tages. — denn er liebt es durchaus nicht wie die früheren Brediger von den lieben Heiligen ein großes Reden zu machen, er balt ihnen nie eine Brunfrede, selbst in der einzigen Rede, welche bei der Beiligen bes Tages, ber Maria Magbalena, sich länger aufhält, Br. 34 findet er noch zeitig genug ben Uebergang, - in der Weise, daß er fie als Anechte Gottes bezeichnet und nun von den fünf Pfunden reben fann, die Gott seinen Anechten anbefiehlt, wie in Br. 2, ober baß er sagt, wie in ber 5. Bredigt am Chrentage bes Ordens ftifters, Gott führte ihn ben rechten Weg und "also zeiget ber all mächtige Gott uns allen in's Gesammt die rechten Wege zu bem Himmelreiche, ber sind zwei zu den ewigen Freuden"; ober von einem Bilbe, das der Text entbalt, wie in Br. 3 und 26; oder von einer Aufzählung von allerlei Gaben, welche ber Mensch fich gern schenken läßt, um auf ben Frieden, ben Gott in Christo allen Menschen bar bietet, zu kommen, wie in Br. 17. Die Ucbergange find einfach und kunftlos, aber ansprechend, die Sinne und Gedanken aus ber Berftreuung aufammenrufend, fesselnd und padend. Che er nun aber zur Abhandlung fortschreitet, bittet er meist seine Buborer, ein Baternoster und ein Avemaria zu sprechen (1, 18, 12, 10, 30, 4, 49, 38). Die bloke Aufstellung eines Thema's genügt aber bem Redner nicht: er will, daß seine Predigt behalten werde, daher theilt er seine

Gedanken alle Reit in größere Gruppen und biese größeren Gruppen zerlegt er wieder in kleinere Abtheilungen und dabei liebt er ein Awiefaches, erstens Anschaulichkeit, benn was man gleichsam mit ben Augen gesehen bat, bas prägt fich fest ein, und zweitens Gleichmäkig-Der eine Bredigttheil foll bem andern entsprechen in seinen Unterabtbeilungen, das macht die Rede nicht blok barmonisch, schön. sondern auch wieder behaltlich. Ich habe schon erwähnt, wie die fieben Planeten die leuchtenden Vorbilder für sieben Haubttugenden find, aber bie sieben Blaneten konnten vergessen werben, bie sieben Tage der Woche vergisst kein Kind und darum erhält jeder Blanet noch einen Tag zugewiesen. Die fünf Bfunde, welche Gott uns nach ber Br. 2 anvertraut bat, bat er uns "angeschrieben, bag wir ihrer nimmer vergessen mögen, - an die Sande - die fünf Finger, an bie Füße — die fünf Zeben, an die fünf Sinne". Die 10 Gebote find nach Br. 19. 10 Heller, welche wir Gott zu zahlen schuldig Bon den Nachstellungen des Teufels handelt die dritte Predigt und rebet nun von drei Lagen (Hinterhalten), die uns die Teufel legen, "die erste lage legen sie uns, so wir in die Welt fabren, die aweite, so wir burch die Welt fahren, und die britte, so wir aus ber Welt fahren", wie es gleich im Anfange ber Abhandlung (23, 27 ff.) beißt. In jener Predigt von den fünf Pfunden werden alle fünf Theile wieder in zwei Unterabtheilungen zerlegt. Das erste Bfund ist der eigne Leib und wir sollen uns üben in auten Gedanken und guten Werken; das zweite ist das Amt, das Gott uns verlieben bat, und dieses sollen wir durch Gott in Treue und um des Lohnes willen üben: bas britte ift bie Lebenszeit, wir baben sie, um bes Leibes Nahrung und Nothburft uns zu beschaffen und sie in Gottes Lob zu verwenden; das vierte ist das irdische Gut, du sollst es nießen au beiner Nothburft und zu Gottes Lob. und bas fünfte ist die Liebe bes Nächsten und zwar in Gott und durch Gott. Ganz ähnlich verfährt Berthold in der ersten Bredigt: deren Thema lautet: "bie oberfte Weisheit ist die der seine Seele behält." Diese Predigt hat drei Die höchste Weisheit nämlich besteht barin: 1) daß bu nie ein endhaft Ding thun sollst benn mit Rath; 2) daß du kein Ding sollst aufschieben, und 3) daß du porber gar wohl betrachtest, welches Ende es nehme. Jeber biefer brei Theile zerfällt wieber in brei Unterabtbeilungen: im ersten Theile werben brei Rathgeber unterschieben, bas eigene Berg, andere Leute, Gott; im zweiten brei Be-

weggründe dafür, daß man nichts aufschiebe, beigebracht, nämlich, daß es Gott das Liebste, dem Menschen das Beste und für Seele und Gemüth das Erfreuendste ist: im britten breierlei Buke besprochen davon wir eine zu mählen baben. Hölle, Regefeuer und Unglud bei Leibes Leben. Es genuge, an biefen beiben Bredigten nachgewiefen au baben, welch boben Werth Berthold auf die Eintheilung legt und welche schöne Kunft er darin entfaltet. Biele seiner Dispositionen bestehen ja allerdings vor einer strengen Kritik nicht: so trägt er kein Bebenken einen Hauptsatz aufzustellen, welcher ber Einheit entbebrt. wie gleich in der Br. 2 von den fünf Pfunden, Pr. 3 von den brei Lagern, Br. 4 von den sieben Planeten, Br. 5 von den zwei Wegen der Buße und der Unschuld, so schließen sich auch die einzelner Theile nicht naturnothwendig aus: gebort benn nicht unter bos Ueben des Leibes, der eigenen Berson in auten Gedanken und Worten selbstverständlich die Nächstenliebe in Gott und durch Gott? Richt die Regel der Logik, sondern das praktische Bedürfniß macht die Glieber der Rede. Die so vollzogene Glieberung der Rede, daß daß selbe Mag in jedem einzelnen Theile wiederkehrt, beschädigt meisten theils den angenehmen, vollen kluk der Rede, es kommt dadurch so leicht etwas schablonenbaftes, mechanisches, trockenes in den Bortrag. Bei Berthold aber wird die Rede auch nicht im Mindesten burch diesen streng durchgeführten Barallelismus der einzelnen Theile beeinträchtigt: es zeigt sich nirgends auch nur die geringste Spur von etwas Beziertem und Gezwungenem, die Rede bleibt schlicht und natürlich, warm und voll. Das logische Gerippe ist in der anmuthigsten Beise mit Fleisch und Blut so reichlich überkleibet, daß man es sich gar nicht anders wünschen möchte. Der Schluß der Predigt rekapitulirt gelegentlich wie 28, 10 ff., die ganze Predigt, öfters auch nur wie 10, 25 den letten Theil: er fügt sich ganz ohne Zwang an und enthält meistens ben frommen Wunsch, daß ber breieinige Gott, Gott, der Herr uns dazu verhelfe, uns das verleihe, uns das widerfahren lasse, wovon die letten Sätze handelten (10, 33. 28, 24. 47, 25. 64, 20), woran sich gewöhnlich, aber nicht immer (vgl. 93, 30 ff.) die Dorologie des dreieinigen Gottes anschließt, zu welcher Dreiheit ein Mal auch (123, 15) "meine Frau Sct. Maria" hinzugenommen wird. Defters spricht der Brediger nicht das Amen, sondern er forbert die tief ergriffene Bersammlung auf mit ihrem Ja seine Predigt zu versiegeln (64, 21. 356, 38). Defters benutzte Berthold as laute und einstimmige Amen der Leute dazu, noch einen letzten Schlag den Schlimmsten unter seinen Zuhörern zu versetzen. "Sprechet alle Amen," heißt es 109, 33, "mit inniglichem andächtigem Herzen. Pfi dich, Geiziger, wie erklingt dein Amen vor Gottes Ohren also wie des Hundes Bellen." Und abermals 195, 33: "Nun sprechet alle von einem inniglichen Herzen: Amen. Pfi, Geiziger, wie herzlich dein Amen vor Gottes Ohren klingt recht als des Hundes Bellen."

Die Sprache in biefen Predigten ift von außerordentlicher Schönbeit: sie ist wahrhaft mustergiltig, volkstbümlich und doch dabei nie gemein, stets rein und edel, klar und durchsichtig, gelenkig und rund. Der beutsche Sprachschatz war damals noch nicht normirt: Berthold mußte beschalb gelegentlich das Wort, welches er gebrauchte, näber bestimmen. "Das andere Rab beißt," lefen wir 165, 20 (val. 546, 16), "Gedinge, anderswo beift es hoffnung, es beift in Latein spes." So erflärt er (96, 23 ff.), daß er unter Tugend nicht wie etliche Leute die feine Hoffitte meine. "Berfteht ihr mein Deutsch," fragt er ein Mal 204, 16 f. "Es ift ber Name Affur jo viel gesprochen als ein Wald ober ein Forft." Er barf fich seines guten Deutsches rühmen. Die Rebe selbst flieft voll und glatt, tief und breit dabin: sie ist stets ansprechend, in hohem Grade lebhaft, anmuthia und eindringlich. Berthold liebt die direkte Anrede, bas bin und ber gebende Zwiegespräch: seine Predigten find bemnach nicht sowohl Aussprachen als Ansprachen, Reden und feine Borträge. Seine Buborer figen und fteben nicht blog vor ihm, feine Seele beschäftigt sich mit ihnen, sein Berg ist gegen sie entbrannt, er möchte ihnen belfen von ihren Gunden burch mabre Bufe gum Simmelreiche. Er rebet fie gern an als "liebe Chriftenleute" (357, 23), "ibr feligen Chriftenleute" (358, 6), "liebe Chriftenheit" (358, 16), "selige Leute" (369, 9), "felige Gotteskinder" (58, 22), er läßt fie Fragen, Einwürfe und Bebenken an sich richten, welche er mit ben Worten: "Bruder Berthold, nun, o webe," meift beibringt (4, 23, 31. 25, 34. 26, 30. 34, 5). Er fragt fie aber auch feiner Seits, fest fie zur Rebe, bringt in fie ein. Und wie er seine Zuhörer reben läßt, so läßt er zu seinen Zubörern Engel und Teufel reben, welche r (21, 15 und 13) zu Zeugen aufruft, so redet vor ihnen David nit Gott (9, 5 ff.) barüber, was er von den drei wegen der Bolksäblung ihm gebrohten lebeln erwählen foll, fo theilt er folgendes

Awiegespräch mit, welches sich awischen bem Herrn und bem Teufel entspinnt, ba ber Berr ben mit sieben Schlöffern verschlossenen Tempel aufgeschlossen bat. "So spricht ber Teufel," hören wir 574, 14, "ich räume ibn noch nicht, ich getraue mich ben Gunder mit rechtem Urtheil wohl zu behalten. Run, wie willst bu ibn be balten, spricht unser Herr. Da spricht der Teufel: Herr, bu weitt wohl, wer ein Gut in Gewalt und Besits bat ohne Wibersprus 40 Jahre ober 50 ober 100, daß es der mit Recht immer haben Dieses Urtheil behauptete der Teufel. Da spricht der Teusel aber so: Herr, so weißt bu wohl, daß ich ben Sünder wohl 5000 Jahr gehabt habe. Da sprach unser Herr: nicht! Ich will es bit erweisen, daß ich bem Sünder seit aller Zeit zugesprochen habe und ibn geforbert babe, wie ich von Rechts wegen sollte, mit Batriarden und mit Bropbeten und mit andern meinen Boten und meinen Engeln, die ich zu ibm sandte mit beiliger Lebre und ich babe ibn mit meiner Lehre und in meiner Pflege also bisher gefristet. Diet Urtheil behauptete ba unser Herr. Da sprach er zu dem Teufel: fabr aus, ber Sünder ift mit Recht mein. Nein, sprach ber Teufel, ich habe noch mehr auf ihn zu sprechen. Herr, sprach ber Teufel, bu weißt wohl, daß ich eine Handfeste habe, daß ber Sunder mein ift, wenn er bein Gebot zerbräche, daß er mit Recht mein wäre Da sprach unser Herr: nein, beine Handfeste ist falsch und gelogen, benn ich die Handfeste also geschrieben batte, wenn ber Sünder mein Gebot zerbräche, daß er mußte sterben: da verhießest bu bem Sunder, er ersterbe nicht: damit ist sie falsch und gelogen. Das Urtheil mußte da auch der Teufel verloren haben. Da sprach unser Bert: nun wohl heraus! Der Sünder ist mit Recht mein. Rein, fo sprach der Teufel, ich habe noch mehr auf ihn zu sprechen. Was willst du nun auf ihn sprechen? »Da weißt du wohl, wenn ber Sünder die Sünde thut, so ist es ein so großes Ding um die Sünde, daß er sie nimmermehr bugen kann noch bugen mag.« für den Menschen nicht gebüßt, so möchte es wohl fein. Run lege aller Menschen Sunde auf eine Wage, alle die Sunde, die alle Menschen gethan haben von Abams Zeiten, und lege meines Blutet einen einzigen Tropfen gegen die Sünden alle auf eine Wage, das ich um bes Sünders willen vergossen habe, und wiegt die Sünde vor, so lag mich ben Sünder verloren haben, und wiegt mein Blut vor, so lag mich gewonnen haben.« Das Urtheil behauptete unset

Hert auch da, benn sein Blut wog vor alle die Sünde, die das ganze menschliche Geschlecht je gethan. Da mußte ber Teufel ibm ben Sünder ba laffen." Er führt aber auch nicht bloß Bersonen rebend ein, sondern gibt uns (199, 10 ff.) ein Zwiegespräch zum Beften, welches in bem Bergen Gottes die vaterliche Gute und bie unwandelbare Wahrheit damals führten, als Gott ben himmel mit bem Menschengeschlechte bepflanzen wollte: Die eine wollte den Gunber nämlich von Rechts wegen verdammen, die andere wollte den ewigen Borfas vollbringen. Sogar aus bem Abarunde ber Hölle bringt ein Gespräch zu unfren Obren (193, 25 ff.), Bater und Sobn verfluchen sich ba gegenseitig, weil ber Gine um des Andern willen in ben Grund ber Bolle gefahren ift. Berthold liebt bie birekte Ansprache, ben unmittelbaren Verkehr über bie Maßen, barum redet er nicht bloß Gott ben Bater wie 199, 5, und ben Herrn wie 192, 31. 198, 23 bäufig an, er rebet am liebsten jeden und jedes an, worüber er reben will, so ist die 29. Rebe eine fortlaufende Ansprache an die Teufel: ibr Teufel, ibr Teufel, geht es bier in einem fort; die Berrschaft und das Gefinde, ber Papft und der Bischof, der Richter, ber Rramer, ber Beizige, bie Rupplerin, turz alles und jebes, bem er eine Lehre ertheilen oder darüber er belehren will, wird angeredet, selbst bas Rößlein und bas Bieb, welches sein Herr am Feiertage nicht in Rube läßt. "Rößlein," heißt es 268, 23, "bir thut bein Meister Unrecht, könntest bu es merken und melden, wenn er bich bes Rubetages arbeiten läßt, wann du solltest ruben." Es haben baber biese Bredigten etwas außerordentlich Lebendiges, Dramatisches.

Der Redner, welcher sich hütet zu lange zu sprechen (9, 25) und mehrsach, um sich beschränken zu können, auf eine frühere Predigt, wie z. B. 19, 13, verweist, scheut Wiederholungen nicht: es kam ihm nicht darauf an, stets etwas Neues zu sagen, predigte er ja dazu auch nicht in einer bestehenden Gemeinde für gewöhnlich, sondern vor sich immer erneuenden, großen Volksversammlungen. So kehren mehrsach Vilder wie das vom Zinn und Kupfer 76, 2 und 225, 5, Einwürse wie 359, 11 und 544, 21, Vetheurungen wie 130, 13 und 206, 14 u. s. w. wieder, vgl. auch, was im Ansange über die Aussassungen in der Handschrift gesagt war. Er liebt es, ein schwerwiegendes Wort anzukündigen und sührt es gewöhnlich mit den Worten ein: "Ich will ein groß Wort sprechen" (23, 4, 76, 16, 164, 2, 358, 38): auch weiß er vortresslich ein

Wort recht einzuschärfen und wie Hammerschläge Kingen bann die refrainähnlichen Schlußworte: "Daß ihnen nimmermehr Rath wird." (117, 6 und 12. 251, 22 und 24. 393, 39 und 394, 5.)

In seinen Predigten macht Berthold ben reichsten Gebrauch von bem Buche ber Natur. Er trägt eine zarlbesaitete Seele in seiner Brust: ber Obem des Lebens, welcher Himmel und Erde, die game Welt erfüllt, spielt in seinen Saiten. Er bat ein offenes Auge, ein empfängliches Ohr, ein erschlossenes Berg für bie Natur. Seine Brust athmete boch auf, wenn er unter dem Laubdache einer Linde, auf einer schönen Wiese, in bem grünen Balbe mar. Er ist ein reiner Mensch, eine edle Seele: er freut sich rein und voll ber ber lichen Natur, der schönen Erde. Seine Rede, welche so bochdramatisch ift, entbehrt beghalb auch ber garten, tiefgefühlten Lyrit nicht. Diet Naturfreude, dieses lyrische Element in seinen Bredigten verleiht ihnen einen wunderbaren Schmelz, eine seltene Zartbeit, eine me erschöpfliche Bilderfülle, eine anmuthende Anschaulichkeit. leben. "Der Bogel in der Luft begehrt des Lebens," beifit es (125, 31), "und Alles, das er bedarf, das begehrt er anders nick als um des Lebens willen. Dasselbe spreche ich zu bem Fische in bem Bache, zu bem Thiere in bem Walde, zu bem Wurme in bet Erbe: das begehrt alles des Lebens vor allen Dingen." Alles will in Frieden leben. "Also begehrt alle die Welt (237, 3) nichts benn Friede, weder der Vogel in der Luft noch der Fisch in dem Bach noch das Thier in dem Walde noch der Wurm in der Erde und alle die Geschöpfe, die Gott je schuf, die begehren des Lebens." Alles weist hin auf den Schöpfer: wir lesen 157, 11: "Ihr soll an der Erde lernen und an den Bäumen und an dem Korne und an den Blumen und an dem Grase. Also that der gute Sct. Berm hard: ich suche den Gütigen an allen Kreaturen. So möchten alle Areaturen wohl sprechen, wenn sie könnten sprechen: unfre viel mannichfaltigen Wunder baben wir von uns selber nicht, wir baben fie bon bem, beg beine Seele begehret; fo suche ich ben Gutigen an allen Kreaturen, an aller Saiten Klange. So möchte aller Bögelein Sang und Barfen Rlang wohl sprechen, wenn sie könnten sprechen: unsere mannichfaltige, wonnigliche Stimme und unfre füße Stimme, die haben wir von uns selber nicht: wir haben sie von dem, deß beine Seele begehret: ich suche ben Butigen an allen Kreaturen, an aller Blumen Farbe und aller Pflanzen Kräften. So möchten wohl prechen die Blumen und Pflanzen, wenn fie konnten sprechen: unfre mannicherlei lichte Farbe, die haben wir von uns felber nicht, wir haben fie von bem, beg beine Seele begehret, und unfre wonnigliche, fuße Rraft." Alles forbert uns zu bem Lobe Gottes auf. "Alfo möget ibr an ben Bäumen," beift es 49, 10, "große Tugend lefen und lernen, wenn ihr gebenket in bem Bergen; wohl bir, lieber Gott, wie mannichfalt beine Gnade ift und beine Gewalt, baf bu uns jo viel zu Nuten und zu gut haft gegeben, daß die Bäume bes Binters fo burre und fo blog find und nun gegen ben Sommer bin jo schöne Blüthe und Laub auswerfen und barnach ebeles Obst tragen, das jo gut und wohlschmedend bunkt: und daß die Weinreben fo gar unscheinbar find und baf fie boch fo guten Bein geben und den Leuten so wohl gefallen und die Leute so frob machen. Und daß du, Herr, so mancherlei Kraut aus der Erde heraustreibst, daß Niemand weber bauet noch fäet, das jedes zu etwas nütze und gut ift. Go ift die Pflanze gut, fo ift ber Same gut, fo ift ibr Rraut gut, so ift die Blume gut: so gefärbt ift biefe, so ift jene so gefärbt: die roth, die gelb, die braun, die weiß, die groß, die klein, bie furz, die lange und die Pflanze für bas Siechthum gut ift und biefe für ein anderes. Und also möget ihr Leib und Seele gesund maden mit dem Geschöpf unfres herrn. Wenn ihr ihn also barum lobet und ibn barum ehret mit Gebet, mit lob und mit Danken, so machet ibr es euch zwiefältig nüte für ben Leib und für die Seele" (vgl. 158, 2 ff.). Alles lobt und bient Gott bem Berrn. "Es bienet Alles," heißt es 374, 13, "bem allmächtigen Gotte. Der Bogel in den Lüften, der Fisch in dem Bache, der Wurm in der Erbe und alle Rreatur und Alles, bas Gott je fcuf, bas bienet alles Gott mit Ausnahme der üblen Menschen und anderer üblen Engel. - omnis spiritus laudet dominum, beifit es 3, 22 weiter. Der Bogel finget in ber Luft, bas Thier fpringet in bem Balbe, bie Fische fliegen in bem Bache, die Bürmer friechen in ber Erbe."

Was prediget der Himmel mit Sonne, Mond und Sternen nicht dem Menschenkinde! Die sieben Planeten lehren sieben hohe Tugenden! Der Wagen (der kleine Bär) mit seinen vier Rädern weist auf die vier Tauftugenden (d. h. auf Grundforderungen an den ausenden Priester, daß er 1) in Andacht, 2) mit Wasser, 3) Lesendiges, 4) mit den rechten Worten taust) hin und führt die Kinder von das himmelreich, welches durch die Krone an dem himmel ab-

gebildet wird. Der Riese in der Räbe bezeichnet den Teufel. welcher mit seinem Rolben die Christen bedrobt, um fie von der Krone abzuhalten. Die Sonne giekt ibr Licht über Alles aus. so strablen auch die Seligen in Gottes Glanz. "Alle die Freude, die da im Himmel ift," fagt er 390, 2, "die ift nur von bem Scheine, ber von unfres herrn Antlit gebt. Und recht wie alle Sterne ibr Licht von der Sonne nehmen, also baben alle Beiligen ihre Bezierde und ibre Schönbeit von Gott und die Engel und alles bimmlische Heer: recht als alle die Sterne des himmels, der Mond und die Planeten, große und kleine, die baben allesammt ihr Licht von der Sonne, bie uns ba leuchtet." Die Sonne theilt freigebig ihr Licht aus und ibr Licht mindert sich baburch nicht: ber Mensch merte sich bas! "Ihr sollt auch armen Leuten leiben," beißt es 26, 23, "bas seib ihr Gott von eurem Gute schuldig, denn davon werdet ihr nimmer deste ärmer. Wenn also die Sonne der ganzen Welt ihren Schein leibet, so hat sie ihn besto minder nicht. Also sollt ihr leihen, das ench Gott verlieben bat." Steigen wir von dem himmel zu der Erde nieder! Auch bier ist Berthold zu Hause wie nicht leicht Einer: womit natürlich nicht gesagt sein soll, daß Alles, was er von irdischen Dingen sagt. Wahrheit sei: er war ein Kind seiner Zeit und es ware ein Unrecht, wenn man es ibm aufruden wollte, daß er ben Arbstall aus Wasser entstehen läßt (518, 32), daß er uns er zählt, wenn die Nachtigall ein Gi gelegt habe, so sitze ber Bater por bem Gie und singe mit feiner füßen Stimme gegen bas Gi bin, bis daß ein schöner Bogel da innen gewachsen sei (302, 35), und wenn die Rate das Wasser, von dem fie trinke, vergiften wolle, fo lede fie vorber erft eine Kröte, bis daß diese blute und fie selbst von dem bosen Eiter der giftigen Kröte durstig werde (402, 27 ff.) Wie das Oberland, das Land da am Bodensce und bei Zürich, sich von dem Niederlande, dem Sachsenlande, wesentlich unterscheidet, so unterscheidet sich ber himmel wesentlich von der Erde, und bes Christen Beruf ist es, wie Predigt 18 das eingebend ausführt, ein rechter Oberländer zu sein. Zinn und Rupfer vereinen sich so mit einander, daß keine Scheidekunst fie trennen kann, so lakt auch ber Beig nicht von bem unrechten Gute. "Blei und Zinn bringet man wohl von einander," heißt es 76, 4, "Zinn und Silber, Zinn und Gold, Kupfer und Gold bringet man auch von einander, Kupfer und Silber: kein Erz ist so angethan, man bringet sie wohl aus einander, außer allein Zinn und Rupfer. Wer ist bann frober als ber Teufel. wenn er Binn und Rupfer zu einander bringt! Das ift gute Glodenipeise, bas flinget nach allem seinem Willen, wenn er es bazu bringet, bag ber Beizige und bas unrechte Gut zu einander tommt." "Gin weiser Mann fieht an einem Baume wohl," fagt er 158, 16, "ob er gut Obst trägt, augen an ber Rinde fieht er es wohl, ob halt nirgends Obst an bem Baume ist noch Bluthe. Und also sieht ein weiser Mann wohl an den Leuten, ob sie tugendbaft find ober nicht. - Und wenn bu einen Baum fiehft, ber gut Obst trägt, so follst bu bei bir benten: o web, lieber Berr, wann ware ich so tugendhaft, daß ich dir wohl gefiele in meinen Tugenden, wie das Obst ben Leuten gefällt. Und also follt ibr euch befleikigen, bag ihr ben ebeln Bäumen gleichet. 3br follt euch in guten Gebanten üben wie die Baume mit ber Blüthe. Wenn ein Baum gut Obst tragen will, so muß er erftens bluben mit ebeler Bluthe, und barnach trägt er Obst, bas die Leute labet. Und also sollst bu bich in Gebanken üben mit guten Dingen. Denn wer gute Bebanten bat, ber foll bie Gebanken mit guten Werken vollführen, bag Die ebele Bluthe nicht verberbe: fo gefällst bu Gott wohl. Du follst auch außen an der Rinde nicht gar zu hoffartig sein mit Gewand und mit Gebarben. Etliche Baume bie find außen an ber Rinbe gar ichlecht und bringen niemals eine gute Frucht, als bie Efpen und Birten und etliche anbre Baume. Go find etliche, bie haben Blätter, die flaffen (rauschen) allezeit und bieselben Bäume bezeichnen die Leute, die da viel flaffen und die da unnützlich reden." Dem Gefange ber Bogel laufcht Berthold gern: er versieht auch ibre Sprache. Dag ber Rabe mit feinem cras, cras es benen vormacht, welche ihre Buge von einem Tag auf ben andern verschieben, hat Augustinus schon gefunden, Berthold fügt bazu, daß ber beilige Beift burch die Stimme ber Taube im Gegenfate zu jenem Teufelsrathe ber Raben uns zurufe: hodie, hodie, benn hodie lautet auf beutsch: beute, beute (423, 7 ff.). Un bem Sasen, ber ba zu einem Steine flüchtet, um fich binter ibm ju bergen, und fich febr fürchtet, aber boch zu flieben magt; an ber Beuschrecke, welche jo ichnell und rafch, fo grun und fo burr ift; an der Ameife, welche fo vorforglich, fo fleißig, fo nütlich ift; an bem Molche, welcher fo mancherlei Farbe bat, ber giftig ift, daß man ihn nicht angreifen barf, und ber nicht eber rubt, bis daß er in das haus eines Königes gekrochen ift, soll ber gewöhnliche Christenmensch sich ein Beispiel nehmen, wie sehr ausführlich 558, 19 — 565, 11 bargethan wird.

Aus dem Angesichte des Menschen will Berthold die Reter. gegen welche er bäufig und sehr start eifert (130, 27, 402, 14, 52, 25, 242, 10 u. o.), überführen, daß der Mensch von Gott selbst geschaffen ist. Er lieft homo dei also zusammen (404, 22); bas h ist nur ein Hauch und kommt nicht in Betracht; die beiden Augen sind zwei O, die Nase mit den Augenbrauen das M. das Obr ift ein D, die Nase mit ihren beiden löchern ist ein schönes E und ber Mund endlich das noch fehlende I. Das ist aber, muß ich zu seiner Ehre sagen, die einzige abgeschmackte Spielerei, welche ich in allen biesen Bredigten gefunden babe. Sonst entlehnt er von dem Menichen und ben menschlichen Verbaltnissen bie schönften Bilber mb treffenbsten Vergleichungen, und, was nicht start genug zu betonen ist, er hat diesen Schmuck ber Rebe nicht von fremden Leuten geborgt, sondern ganz selbstständig durch eigene Anschauung und Bhaw tasie gewonnen, wie er ibn auch immer am rechten Orte anbringt und awar nie überladen, allau gebäuft. Was ist biese Welt mit aller ihrer Herrlichkeit und ihren Schätzen? Der Mensch bat keinen Benuß bavon, er wirft ihnen nur einen flüchtigen Blick zu, benn er fitt auf einem schnellen Rosse: "Als ba Giner auf einem schnellen Rosse," heißt es 225, 22, "vor einen Kram wohl schnell reitet und bem nur in ben Kram wird ein Blid mit ben Augen und er also balb bie Augen wieder aus bem Krame wirft." "Ich fage bir," sagt er ein anderes Mal 383, 13, "es ist also miglich, daß es (daß nämlich Einer in der Todesstunde noch zur wahren Reue gelange) je ge schehe, als ob ein Vogel auf der Kirche dort säke und ein blinder Mann, ber nie einen Stich sab in allen seinen Tagen, daß ber ben Bogel sollte schießen mit einem Bogen ober mit einer Armbrust." In jenen Predigten über Pf. 124, 7 wird von der Jagd gar manches Bild genommen, wie in ben Predigten über Rom. 6, 23 bem Ausbrucke Sold eine ganze Fülle von Bilbern entquillt. Predigt redet er von den Soldrittern, von den 12 Junkern des Teufels, die da heißen Haß und Neid, Zorn, Trägheit, Gefräßigkeit, Unkeuschheit, Hoffart, Geiz, Unglaube, Bann, Gottesläfterung, Heuchelei und Raub bes heiligen Gutes; wer wiber biese Junker bes Teufels in's Feld reiten will, ber muß "eine Jungfrau lieb haben" (523, 10) und, ftart und tapfer in dieser Minne und ihrem

Dienste, wird er den Sieg davontragen. Wie, wenn der König durch das Land zieht, das Bolk ihm entgegengeht und die Glocken läuten, so soll man auch Gott nach 458, 3, die Ehre erweisen. Und wie der römische König, wenn er Hof hält, die höchsten Fürsten sich zunächst setzt, so macht's auch der Teusel. Die ihm am allerliedsten dienen, die setzt er sich am allernächsten an den Grund der Hölle. (203, 16.) Gerne lustwandelte ich noch länger in diesem so reichen, so lieblichen, so originellen Bildersaale: allein wir würden kein Ende sinden, denn Bertholds Ader ist unerschöpslich: es sließt ihm nur so ein prächtiges, treffendes Bild nach dem andern zu.

In den Sprüchwörterichat wird mehrfach bineingegriffen, fo 34, 37: was das Kind gewohnt, dasselbe ihm nachdont (nach Grimm anbangt): 35, 28; was zuerst in ben Safen fommt, davon schmeckt er immer gerne nach: 85, 6: wenn die Kate weggeht, so regieren die Mäuse: 334, 3: mit Unrecht gewonnen ist ichier zerronnen. Weltgeschichtliche Namen tommen öfters vor, jo Herr Rato und Herr Nero (386, 8), Herr Rato und Herr Seneka (128, 1), Berr Constantinus, Raiser Beinrich, Rönig Rarl, Stt. Oswald, König Stephan von Ungarn (24, 25 u. o.). Allein einzelne Thaten von ihnen werben nicht erzählt, von Alexander dem Großen ift öfters die Rede. Aber Bertholds Geschichtstenntnisse find nicht weit her, wie er gar ben Arrius zu bem Nachfolger bes ersten römischen Raisers Julius macht (209, 18), so verwechselt er ben großen Macedonier, ber, ba er im Tobe lag, so stank, daß es niemand ausbalten konnte, und sein Reich unter 12 Junker vertbeilte (522, 25), öfters mit Antiochus Epiphanes (2. Macc. 5, 21) und behauptet, daß er der größte Thor gewesen, da er vier Dinge hätte thun wollen, die Gott nur vermag: nämlich die Sterne mit ber Sand vom Himmel herabnehmen, mit Rog und Wagen über bas Weer fahren wie auf bem trochnen Lande, die bochsten Berge auf seiner Bage wiegen und ben Bellen bes Meeres Stille gebieten (398, 25, 485, 3). Geschichten, wie fie in bem Bolfsmunde lebten, trägt er gelegentlich vor: so erzählt er, daß man einst weisen Leuten die Frage vorgelegt habe, was eines Mannes Berg am schnellsten überwinde. Der erste habe geantwortet: bes Königs Gebot, ber zweite: nein, sondern der Wein, der dritte: das nicht, sondern die Frauen: er zieht baraus die Anwendung, daß ber Sünder fich folle überwinden laffen burch bie Furcht vor Gott, burch bie Liebe, welche

ber Wein bedeute, und durch unfre liebe Frau. (245, 29 ff.) von will ich euch ein Märlein sagen," spricht er ein ander Mal. 572, 14, "das behaltet ihr vielleicht besser, benn die Bredigt alle in fammt." Ein reicher Mann beichtete einem Bischofe, daß er vid ungerechtes Gut befäße; der Bischof befahl ihm, einer armen Witte zwei Malter Korns zu schenken, sie dann wieder zu kaufen und in einen Rasten zu verschließen. Der reiche Mann that also: dan nun auf Geheiß des Bischofes den Kaften wieder öffnete, waren auf dem Korn lauter Kröten geworden. "Mun sieh," sprach der hen (573, 2), "das ist dein Almosen! Wie wähnest du denn, daß dir F geschehe mit dem Gute, das du mit Unrecht gewonnen bast? -Herr, sprach er, Gnade! Wie soll ich denn thun? Da sprach ber Herr: willst du mir folgen, ich gebe dir einen Rath, daß du wor morgen aller beiner Sünden ledig wirst. — Ja. Berr, gerne! — So lege bich in ben Raften zu ben Nattern allen und zu ben Würmern und ich will des Bürge sein, daß du also gesund wieder berausscheidest, als du jeto bist. Rein, Herr, du sabest nicht, wie sie zappelten und wie sie wispelten. 3ch wollte eber immer in der Bölle sein! Nun sieb, sprach ber gute Berr, wenn auch bie Würmer alle glühten wie ein Zunder in dem Feuer und du das ewiglich bulden müßtest, so ware dir besser eine einzige Nacht zu leiden dem immer und immer."

Das zweite Buch, welches Gott uns und vornehmlich ben Brieftern gegeben bat, wird in diesen Bredigten häufig benutt, aber nicht sowohl Sprüche besselben, sondern seine Beschichten, seine Erzählungen. Eine febr gründliche Kenntniß ber Schrift tritt nicht hervor: es kommen vielfach seltsame Irrthümer vor. So wird vor Die Augen Nebukadnezar's (450, 27) an die Wand geschrieben: Mene, Mene u. f. w., so wird (456, 8) Matthäus zum Verfasser ber Apostelgeschichte gemacht, jo werben bie Juden mit ben Worten: "o web. lieber Gott, ba müktest bu zwei lange hosen baben nach ber Rede" (402, 2), darüber verspottet, daß sie schriftgemäß sagen: Gott site in dem Himmel und die Erde sei seiner Füße Schemel. Berthold springt mit der heiligen Schrift sehr frei um: die Worte, welche er aus derselben anführt, werden nicht immer treu und gemissenhaft wiedergegeben, er mischt zwei Worte ber Schrift zusammen, und erhält so einen Spruch, ber nirgends in ber Schrift zu finden ist, ja er behauptet, so und so werde in der Schrift gelefen, und die Schrift weiß burchaus nichts bavon. Die Bredigt 17 beginnt mit ben Worten: "Man liefet beute in bem beiligen Evangelio, daß ber allmächtige Gott spricht: ich will euer jeglichem ein Königreich geben?" Wird fo in ber babei angemerkten Stelle (30h. 14, 27) ober auch nur in irgend einem Evangelium gelesen? Nach 390, 23 jagt Stt. Johannes: "Wäre es möglich, bag man es Alles ichreiben tonnte, so möchte die Welt die Bücher in ihr nicht behalten, barin es stiinde, das ich sab, und Alles, das ich sab, das war nichts benn Gott allein." Ein Wort, welches in ber gangen beiligen Schrift nicht gefunden wird, wird zwei Mal (224, 5 und 391, 3) als ein Wort des Apostels Baulus angeführt. Go frei wie er die beilige Schrift citirt, fo frei interpretirt er fie auch: er weiß fich, gang im Gegenfate zu ben andern Bredigern bes Mittelalters, in feiner Beife burch die exegetische Tradition gebunden. So versteht er in der Bredigt 23 unter bem Acer Die beilige Chriftenbeit, und unter bem Schate, ber in ibm gefunden wird, bes reinen Chriftenmenschen Seele, und unter bem glücklichen Finder ben herrn Chriftus. Die alttestamentliche Geschichte, welche viel fleißiger als bie neutestamentliche verwerthet wird, wird vielfach ausgeschmückt und erweitert, ja Erzählungen werben als alttestamentliche bargeboten, welche bem Alten Testamente gang fremd find und aus einer Quelle stammen, welche Grimm felbst nicht entbeden konnte. Bbarao ertrinkt in bem rothen Meere nach 204, 14 f. mit fieben Fürsten, welche Affur, Etham, Clam, Mojach, Tubal, Principes aquilonis et Sydonia biefen. In die Geschichte von Gibeon's Sieg über die Mibianiter, welcher in der dritten Predigt lebendig ausgemalt und mit epischer Breite erzählt wird, flicht er zur Ausschmückung allerlei ein: fo foll Gibeon erft in einer Soble von Gott mit ben Worten (37, 32): "Bfi, wie haft bu bich verschlafen! Geb bervor und sammle bein Bolf und beine Leute allesammt und fabre zu Kelbe und streite mit ben Beiben!" geweckt und zum Kampfe angefeuert worden fein. Das Stärkste aber ift ohne Zweifel ber Roman, welchen er (173, 28 ff.) von Salomo zum Beften gibt. Diefer batte mahrgenommen, daß Beig, Hoffart und Unteuschbeit die Menschheit beberrichten und daß feine Bücher, welche er gegen biefe brei Lafter geschrieben batte, gar nichts bulfen. Er entschloß fich daber, es selbst zu versuchen, wie es mit diesen stehe. Er fing mit bem Geize an, aber, wie sehr er auch geizte, er fand barin fein Genüge. Er ward hoffartig über

vie Maßen, aber er fühlte sich auch baburch nicht befriedigt. Er ergab sich der Unkeuschheit, aber er fand auch darin nicht, was er suchte. "Und also," heißt es (177, 20), "that Herr Salomo gar thörlich mit aller seiner Weisheit, daß er seinen Schaden so garf machte ohne seine Noth zu unsrem Nuzen." "Und hast du es nicht gebüßet, Salomo," heißt es Z. 28, "so mußt du so lange in der Hölle sein, als Gott ein Herr in dem Himmel ist."

Das Alte Testament ist für uns Christen von dem höchsten Werthe: es ist uns ein Bordild. "Daß das wahr sei," lesen wir 398, 18, "zeiget uns der allmächtige Gott an einem Unseligen in dem Alten Testamente. Und was uns guter Dinge und übeler in dem Neuen Testamente zukünstig war an unsren Seelen, das hut uns Gott Alles gezeiget in dem Alten Testamente an der Lem Leben." Bgl. die ganz ähnlichen Aussprüche 66, 36 und 203, 32. Es gilt aber aus der Geschichte die Bedeutung, die Lehre herauszusinden und zu schälen. "Nun seht, ihr Herrschaften allesammt," ruft er (38, 30), "das ist die Schale außen. Ich habe die Schale ausgesagt, als an dem Mandelkerne, da ist außen eine Schale, immer ein ebler, wohlgestalteter Kern." "Das ist die Schale," heißt es 39, 25! "Nun will ich euch den Kern und die Bedeutung sagen." "Die Schale," sagt er 185, 26, "die nagen die Inden, der Kern ist uns Christenleuten zu Theil geworden."

Die Kirchengeschichte und insbesondere die Geschichte der Heiligen wird äußerst wenig benutt. Berthold ist ein treuer Sohn seiner Kirche, so will er die Bibel nur in den Händen der Briester sehen (48, 1. 505, 28), so betrachtet er den Papst als den Lebnsberm bes Raisers (362, 27), ber ihm unterthänigst ben Steigbügel # halten hat (363, 25), fo halt er fest an ben sieben Beiligkeiten (ben Satramenten; vgl. die Pr. 20) und an ben fanonischen Bestimmungen über die verbotenen Shen (vgl. den ganzen erften Theil ber Pr. 21, welcher nur von den verbotenen Graden handelt), aber er bält sich fern von allen Auswüchsen in der Verehrung der Heiligen. Mittler bes Heiles, Spender ihrer Berdienste find sie ihm nicht, er führt sie nur als leuchtende Tugendbeispiele vor, so ber Milbigteit (58, 7), ber Treue (68, 21), ber Reuschheit (256, 9). Maria, "die heilige Königin der Barmberzigkeit" (47, 4), kommt besser weg; die Christen sollen fest glauben und hoffen, "daß fie ihr heiliges Trautkind für euch bitte und euch gut sei in euren Nothen und Aengsten" (3. 5), und sie anrusen (93, 25). Wer aber nicht Buße thut, dem kann kein Heiliger, selbst die Mutter Gottes nicht helsen (76, 17).

Die Bredigten Bertholds verschmäben alles Brunken mit Gelehrsamkeit, was wir von den gleichzeitigen Kanzelrednern nicht sagen önnen: diese benutten die Predigt gern, um ihre Gelehrsamkeit und Belesenbeit zur Schau zu stellen. Gelegentlich erwähnt er einen Kirchenvater, um ein einschlagendes Wort von ihm anzuführen. so ben guten Stt. Augustin (4, 4; 161, 1), ber nach 2, 12 "tausenb Bücher gemacht", so ben Ambrofius (302, 38), ben Hieronymus (448, 21), den Dionpsius (2, 13), den Gregor den Großen (1, c. u. 371, 28), "ber wohl 35 Bücher bavon gemacht", ben Anselm von Canterbury (153, 2), ben beiligen Bernhard am häufigsten (2, 13; 49, 9), welcher nach 371, 31 auch "viel Bücher gemachet" und "lernte (506, 25) gar viel weiser Lebre an ben Sternen und an ben Bäumen." Der Talmud wird ein Mal (401, 35), die Glossa 81, 9, genannt. Ebenso erfahren wir, daß er von der französischen und welschen Sprache etwas verstand: ich möchte aber nicht die Bermuthung mit Schmidt, welcher in den Studien und Kritiken 1864, 7 ff. einen trefflichen Artikel über Berthold geliefert bat, darauf gründen. baß er, welcher ein Mal (5, 29) von der Kunst der Meister zu Baris, Orleans und Montpellier, zu Salerno, Badua und Bologna, sowie (537, 15) von einer Disputation zweier boben Meister zu Paris redet und weiß, daß man in Frankreich den Tag des heiligen Remigius (170, 7), sowie ben bes Königs Karl (449, 59) ganz besonders in Ehren bält, und wie man in Frankreich und Welschland die Tage der Woche benennt (51, 38. 57, 31. 61, 9. 64, 6), sich jeine Renntniß in diesen fremden Landen in seiner Jugend geholt babe. Er, ber an ben Grenzen von Frankreich und Welschland mit der Bredigt bin und ber zog und mit allerlei Menschen in Berührung tam, konnte auf dem einfachsten Wege davon Runde erhalten haben. Rirgends aber prunkt er mit seinem Wissen: er bescheidet sich und ivricht mit der böchsten Ebrerbietung von den boben Meistern, welche "wohl bescheiden können, da sie viel wohl wissen, denen die rechte Runft erschlossen ist" (163, 8).

"Der große, Bruder Berthold zu Theil gewordene Beifall, darf nicht verwundern. Seine Beredsamkeit ist die wahre, welcher Gedanken und Worte beinahe nie versagen, die in natürlicher, kräftiger Einfalt zu ben Herzen bringend ihrer Wirkung sicher ist." So urtheilt Grimm (S. 307), und wir unterschreiben gern jebes Wort: feines ist zu viel gesagt.

Nicht in die unerforschlichen Tiefen und Gebeimnisse des Christenglaubens wollen biefe Bredigten bineinführen: ber Redner warnt wiederholt davor, Alles erkennen zu wollen, zu lange und au tief in diese Sonne ber Babrbeiten bineinzuschauen. Es beift 52, 32: "Du follst auch einfältiglich glauben, was bu zu Recht von Gott glauben follft und bas bir bein Christenglaube fagt, bu follft nicht zu fest in die Sonne feben, benn wer fest in die Sonne fieht, in ben funtelnden Glang, ber wird entweder an ben Augen fo boje, bak er es nimmermebr überwindet, ober er erblindet gan und gar, daß er nimmermebr fiebt. Gleicher Weise also stebt es um ben Glauben, wer zu fest in ben beiligen Chriftenglauben fiebt, also daß ibn viel wundert und er zu tief darin rumpelt mit Denfen." Bal. 265, 10. Die gange Kraft ber Rebe wendet fich dem Christenleben zu: bie Gunde flieben, bas Gute thun, bas ift bas eine, große Thema, welches in allen diesen Bredigten burchgeführt wird. Die erfte Bredigt eröffnet uns gleich biefe Perspective. "Die oberfte Weisheit," so lesen wir bier 1, 4, "die die Welt je gewann ober jemals gewinnen fann, bas ift bie Weisbeit, bamit man bie Seele bebütet por hauptfunden: benn wer die Geele bebütet por hauptfünden, der hat fie behalten vor dem Teufel und vor seinen Lusten." "Es fonnen etliche Meifter (etwas) von ben Sternen, fo fonnen etliche (etwas) von den Pflanzen, welche Kraft fie haben an dem Samen und an bem Kraut und an bem Bürzegeschmack und an andern Kräften. Go können aber andere Meifter (etwas) von der ebelen Steine Kraft und von ihrer Farbe. Go fonnen die bas, fo können die das. Es sei diese Runft ober jene Kunft, was sie können in aller Welt, und können fie die Kunft nicht, damit man die Seele behalten mag, jo find fie eitel Thoren und affen ibre Seele." (2. 18.) Diefer oberften Beisbeit tann fich ber Mensch befleifigen mit Erfolg. Er muß nur wollen; feinen freien Willen recht gebrauchen. Gern beruft sich ber Brediger auf diese ebele, freie Willfür, die Gott ben Menschen verlieben hat. Gott zwingt ben Meniden nicht zum Guten, es fann auch fein Menich ben andern mit Gewalt zu bem Guten bringen: es liegt alles in bes Menschen Sand und burchaus nicht in ber Borberbestimmung Gottes. Es

fteht feft (13, 9 ff.), "daß er (Gott) uns geschaffen bat nach ibmt felber und mit ber ebelen, freien Billfur geabelt und gefreiet bat : benn ber Ochse und ber Gsel muffen ben Wagen und ben Pflug gieben und ben Sack tragen, fie thun es gern ober ungern. Alfo wollte uns unfer herr nicht zwingen und binden an (in) unfrer Billfür. Er hat uns zu wiffen gegeben übel und gut, falt und warm, fauer und fuß an unfern fünf Sinnen: Keuer und Waffer. greif, in welches bu willft. Seit er uns fo ganglich qu erkennen gegeben bat übel und gut, fo will er, bag wir unfre freie Willfür felber binden zu ben guten und zu ben reinen Gebanken, und bie unreinen laffen fabren." "Das ift bes Menschen freie Billfür." beift es 50, 19. "ba bat Niemand Gewalt über, benn bu felber." und 3. 26: "Man bindet einen Menschen wohl, wie man will, aber seinen Willen fann man nicht binden noch bezwingen." Bgl. 295, 39 ff. "So predigen Etliche," beißt es 491, 27, "öffentlich, ber Mensch thue übel ober wohl, foll er behalten werben, so wird er boch behalten; und wie wohl ber Mensch thue in ber gangen Welt, foll er gur Solle, fo muß er babin; und wie übel ber thue, ber zum himmelreich foll, er fommt boch babin. Das ift eine Lüge und eine Reterei. Go mare Gott nicht ein rechter Richter." Der Mensch ift in die Gunde bineingefallen und liegt in bem Saufe eines Starten gefangen, wie aus ber oben ichon mitgetbeilten Stelle 574, 15 ff. bervorgeht. Er fann aber aus biefem furcht= baren Kerker berauskommen, wenn er fich nur auf ben Weg ber Bufe begeben will. Berthold ift ein gewaltiger Bufprediger: in jeber Predigt bringt er auf bas Gewaltigste barauf, baf ber Gunber fich zur Buge entschließe, Buge thue. Jebe Gunbe macht bie Buge gut: er mag ben Gunder noch fo febr mit ber Solle bedroben und ibm mit prophetischer Zuversicht anfündigen, daß seine Miffethaten ibn in den Grund der Hölle hinein verdammen, nie vergift er nach folden centnerschweren Worten bingugufügen: "Buge laffe ich alle Zeit aus." (12, 20.) "Buge und Beichte nehmen wir alle Zeit aus." (102, 16.) "Buge ift alle Zeit ausgenommen." (106, 26.) "Beichte und Reue versagen wir Niemandem." (200, 36.) "Reue und Buge versage ich Niemandem, die nehme ich alle Zeit aus." (296, 32.) "Bo ibr Unfriede habt gemacht," lefen wir 57, 13, "zwischen euch und Gott mit toblichen Gunben, fo follt ihr zwischen euch und Gott einen steten Frieden machen mit ber mabren Reue

und mit der lauteren Beichte und mit Buße nach Gottes Gnade und nach euren Gelegenheiten." Richts kann die Buße ersetzen: Richts kommt ihr gleich an Macht. "O welche Macht," rust er aus tiesstem Herzen (76, 15), Reue und Buße haben! Sie thun, das kein Heiliger thun mag, weder Märthrer noch Beichtiger. Ih will ein groß Wort sprechen: Buße thut, das kein Heiliger je thun mag, weder die Zwölsboten, noch meine Frau St. Maria, noch ein Prophet, noch ein Patriarch, noch Engel, noch Heilige: die können allesammt einen Sünder, der nach der Tause Gottes Huld wit tödlichen Sünden verloren hat, nie gewinnen ohne Buße. Und wenn er in der rechten Buße gefunden wird, so mag ihm Gott seine Huld nimmer versagen und versagt ihm seine Huld wohl, ob alle Heiligen sür ihn bäten und alle die Engel, die im Himmelreiche sind: wenn Buße allein sein Geleite vor Gott ist, so mag ihn kein Engel noch ein Heiliger austreiben."

Wer aber seine Sunde wahrhaft bereut, der bemüht sich auch das Unrecht, was er begangen bat, wieder aut zu machen: und da min Berthold vornehmlich gegen ben Beig, ber zu seiner Zeit gang unglaublich eingerissen gewesen zu sein scheint, in jeder Bredigt eifert, so forbert er fort und fort Wiebererstattung, Rückgabe bes unrechtmäßig angeeigneten fremben Gutes. Wieberberausgabe ift burchaus nöthig, ohne sie ist alle Reue und Buße falsch und nichtig. 3d theile aus der Unzahl von Stellen nur die zwei stärkften mit. "So mahr bas ist," lesen wir 209, 26, "bag ber Himmel über uns ist, so mabr ist bas: wer von dem Andern erbet acht Pfenige unrechtes Gutes, das Kind von dem Bater, oder der Bruder von ber Schwester, ober wer er ist, ber von bem Andern erbet unrechten Gutes wissentlich acht Pfenige, ber muß ewiglich verdammt sein und je eines auf das andere bat geerbet und also bis auf das vierzigste Geschlecht. Web, Bruder Berthold, wie möchte das geschehen jemals, daß ich um acht Pfenige also gar verloren sei-Ich führe eber über das Meer und büfte alle die Sünde, die ich je gethan habe. Ja, das will ich dir sagen. Man gibt dir bas Areuz jevo von dem Bavst, über Meer zu fahren für zehn Seelen. Run brauf. Dasselbe Kreuz will ich dir geben und dazu lassen nehmen das Kreuz, daran der gute Stt. Petrus gemartert ward, und das Kreuz nimm bazu, daran ber gute Stt. Andreas gemartert ward: bazu nimm bas Kreuz und fabre über bas Meer und führe Diese Kreuze allesammt gar mit dir und streite wider die Beiben und du gewinnest das beilige Grab wieder in der Chriften Gewalt und du bezwingest die Beibenschaft, Beibe fern und nabe und auf und nieder mit beiner Frommigkeit und mit beinem Schwert und bu wirft erschlagen in bem Dienste unfres herrn, bes allmächtigen Gottes, und lag bich legen in bas beilige Grab, barinnen ber allmächtige Gott selber lag, und lege alle biese Kreuze auf bich und auch das Kreuz, baran Gott ben Tob annahm felber für das ganze menichliche Geschlecht, und es ware auch bas möglich, bag Gott felber zu beinem Saupte ftanbe und meine Frau Stt. Maria bei ibm ftunde, und alle Gottes Beiligen auf der einen und alle Gottes Engel auf ber anbern Seite, und nimm ben beiligen Gottesleichnam in beinen Mund: ibr Teufel, ibr tommt ber und brechet ibm feine Seele aus feinem Leibe und führet fie hinab an ben Grund ber Solle, daß ihr nimmermehr Rath wird bei biefen Kreuzen allesammt und bei biefer großen Beiligkeit." "Bfenig für Bfenig," ruft er an einem anbern Orte (137, 5), "Schilling für Schilling bis gu bem letten Beller, ober beiner Seele wird nimmer Rath! Bie, Bruder Berthold, nun bin ich boch in ber Brüder Rath und thue benen jebes Jahr meine Beichte und fie find gar oft in meiner Herberge und ich habe mich boch in ihre Bruderschaft und in ihr Gebet gefauft, daß fie meine Bigilie begeben follen mit Gingen und mit Lefen. Das ift gang gut. Dun bas mag bir Gott recht reichlich vergelten, mas bu mir und meinen Brübern zu gute thuft. Darum follen wir bein viel gern gebenken fruh und fpat bis an beinen Tob. Und fo bu bann tobt liegft, fo follen wir bir bann gar icon fingen und lefen bie langen Bigilien und gar fconen Geelmeffen und lauten requiem aeternam und bolen bich gar schön von beiner Pfarre mit unfren Prozessionen und bestatten bich in unfren Münfter und legen bich vor den Altar. Ihr Teufel, so feid ibr bagewesen und habt die Seele von seinem Leibe gezerret, ba fie bes allererften aus seinem Munbe ging und habt fie geführt in den Abgrund der Hölle, da ihr nimmermehr Rath wird. Und waren alle die Zähren und Tropfen, die feit Anfang ber Welt je regneten und tropften, graue Monche und schwarze, Brediger und Minoritenbrüber und Batriarchen und Propheten und bagu Märthrer und Beichtiger und bagu Bittwen und Magbe: bag bie bir immer lafen und fangen und blutige Babren immer mehr gegen

Gott weinten bis an den jungften Tag über beine Seele: ihr wurde also wenig Rath, als bem Teufel jemals wird. Nun sieb, Beiziger, wie gefällt bir bas? Bruber Berthold, ich bore wohl, es stebt übel. 3d will recht in ein Kloster fahren, ebe daß ich also verloren sei. Ja nun fabr in ein Kloster und bezahle und gib wieder Alles, bas du erstatten sollst, bis auf einen einzigen Pfenig ober einen einzigen Schilling und du willst benselben Schilling nicht erstatten und wiedergeben und weißt wohl, wem du ihn schuldig bist, und fabre du in ein Kloster und sei als ein Turteltäubelein. Die auch viel keufch und rein find, und flieg mit ihnen zur Metten mit ben Brüdern und faste alle Tage und flieg mit den andern Täubelein auch aus und ein, die keusch find, zu ben sieben Zeiten und von bem Chore in ben Reventer (Refektorium) und aus bem Reventer in das Schlafhaus: ihr Teufel, ihr nehmt sein doch wahr und laft ihn aus eurer Hut nicht, bis die Seele aus seinem Leibe gebe, so seib ibr da und fübret fie in den Grund der Hölle, da ihr nimmermehr Rath wird." Sute Werke und Wallfahrten können wahre Rem und Buke nicht erseben: Berthold kann nicht oft und nicht ernst genug vor dem Wahnglauben warnen, daß bergleichen bie Sunde tilgt. Er weiß es, daß der Mensch mit solchen Werken nur sein Gewissen beschwichtigen will. daß er um dekwillen von der Sunde nicht ablässt, sondern vielfach nur schlechter dadurch wird. ... Wenn Einer zu Sft. Jatob fabrt," fagt er 3, 18, "ober über Meer ober gegen Rom, ober ein But om ein Gotteshaus gibt, so will er wähnen, er sei halben Wegs und will doch Shebrecher ober ein Bortäufer sein, oder ein Satunger, oder ein Trügener, oder ein Neiber, daß du bennoch Haß und Neid in beinem Herzen tragen willst: so hast du die Runst nicht, die zu dem himmelreiche gehöret, ba die Seele behalten ist." "Ihr, Herren," spricht er 459, 29, "ihr thut mir gar leid daran, daß ihr manchmal hin zu Stt. Jakob laufet oder reitet, daß ihr vielleicht nie zehn Messen höret oder leicht weniger innerhalb zwölf Wochen ober innerhalb zehn. Das rede ich darum nicht, daß ich St. Jakob feine Bilgrime entführen wollte, benn da wäre es mir zu boch: ich rede es um der Gerechtigkeit willen. Ihr laufet ba gen St. Jakob und verkaufet babeim, daß eurer Kinder und eurer Hausfrauen Etliche immer mehr besto ärmer muffen sein, ober bu felbst immer mehr in Noth und Schuld geräthst. Und er mästet sich, daß er viel feister heimkommt, benn

er ausfuhr, und hat bann viel zu fagen, was er gesehen habe und läßt (burch sein emiges Schwaten) Niemanden boren in ber Kirche und bei ber Predigt. Was fandest bu zu Compostella, als bu babin tamest? Stt. Jakobs Haupt. Das ist gar gut: bas ift ein tobtes Bein und ein tobter Schabel: das bessere Theil ist da im himmel! Sage an, was findest bu bier babeim an beinem Hofzaun, fo ein Briefter Meffe in der Kirche finget? Da findest du wahren Gott und wahren Menschen mit der Gewalt und mit der Kraft, als er im himmel ift und beg Seiligfeit ift über alle Beiligen und über alle Engel. 36 will ein groß Wort sprechen, bas merket allesammt. Go viel der Sonne burch ein Nabelöhr scheinen mag und wie gering ber Schein wieget, ber burch bas Nabelöhr gebet, wiber allen ben Schein. den die Sonne bat über all die Welt, also gering wiegt und übertrifft Stt. Jatobs Beiligkeit und ber 3wölfboten zusammen und aller ber Beiligen, die in dem himmel find, und aller Engel Beiligkeit und meiner Frauen Stt. Marien wider die Beiligkeit, Die Gott selber bat. Run lauf zu Stt. Jakob und lasse Gott selber bier babeim an beinem Hofzaune, daß du babin nicht gebit, da du viel mehr Gnaben und Seligfeiten erwerben möchteft, wollteft bu es suchen!" Bgl. 493, 10. 533, 24. Schlechthin verwirft ber eifrige Prediger aber die guten Werke und frommen Wallfahrten nicht: "Es überhebt bich aber großer Marter in dem Fegefeuer," fagt er 356, 9 ff., "Almojengeben, Wachen, Fasten einen Mittwoch ober einen Freitag, gelegentlich Baffer und Brod effen, um Gottes willen Fabren Kirchfahrt und gen Rom." Doch die Weiber muffen unbedingt zu Saufe bleiben: "wir lefen von einer," fagt er 3. 24 ff., "bie fubr gen Rom, und das fie babin führte, bas ließ fie ba, und bas fie nicht dahinführte, das brachte fie beim. Nun, was brachte fie da= bin und was führte fie von bannen? 3hr Magbthum (Jungfrauicaft) führte sie dabin keusch und rein, und ließ es dort bei Stt. Beters Münfter und brachte ein Kind hinwieder von bannen. Einer Frauen Romfabrt und einer Benne Flug über einen Zaun ift alles gleich nüte."

Der Chrift schiebe seine Buße, sein Widergutmachen bei Leibe nicht auf! Der Rabe, in dessen schwarzer Gestalt der Teufel sich und naht, krächzt: eras, eras, morgen, morgen, aber die fromme Taube, durch die der heilige Geist zu und spricht, girrt: hodie, hodie, heute, heute! "Was es sei in all der Welt," heißt es 7, 15,

"das Gott löblich sei und beiner Seele nütze, das sollst bu nicht aufschieben länger, benn es ist bir zu brei großen Dingen gut, wenn du es sogleich thuft." So ist es nämlich Gott bas Allerliebste, jo mehrt sich bein Lobn von Tag zu Tag, so freut sich beine Seele. "Niemand spare seine Reue bis an das Ende," so "Durch den allmächtigen Gott gewinnet allelejen wir 382, 31. sammt mabre Reue an biesem Tage. Es wird Gott nimmer io lieb als beute: es ist ihm beute viel lieber benn morgen, morgen viel lieber benn über eine Woche, und über eine Woche viel lieber benn über ein balbes Jahr, und über ein balbes Jahr viel lieber benn über ein ganzes. Aber nimmer so lieb als beut an diesem Tage." "Daß ihr euch davor büten wollet." so mahnt er 421, 5, "so will ich euch benselben Strick nennen. Er beifet also: Aufschub ber Buge. Wenn ein Mensch zu gutem Willen kommet, daß er Gott bessern und bugen wolle, was er wider seine Suld habe gethan, und es boch aufschiebet von einem Tage auf ben andern und bentet bei sich also: nun ist ber viel alter benn ich (ober bie, wenn es eine Frau ist) und thut thöricht: ich komme noch gar wohl hinan, ich habe noch guten Willen, Gott laffe mich nimmer fterben, ehe ich das Alles buße, das ich je wider seine Huld gethan. Nun sehet, derer ist gar viel, die das sprechen, und es ist halt kaum jemand, der nicht habe guten Willen, daß er sich bessern und Buge empfangen wolle auf die Bnade unseres Herrn, nur schieben sie es auf, wenn sie ber Teufel mit biesem Stricke irret, baf sie bie Bufe nicht anareifen."

Berthold weiß sehr gut, daß man mit einer so allgemein gehaltenen Forderung: Laß das Unrecht! nicht viel ausrichtet: der Mensch muß ganz speciell zurechtgewiesen werden, es muß ihm gesagt werden, was das Böse in Sonderheit ist, von dem er abtreten soll. Er sagt in seiner anschaulichen Beise (2, 35): "Laß das Uebele und thue das Gute! Das ist wohl wahr: es ist der rechte Weg zum Himmelreich. Kannst du aber dich nicht besser daraus richten, so magst du dennoch wohl irre werden. Ihm ist recht, als wenn du sprächest: welchen Weg gehe ich recht gen Regensburg? So spreche ich: da gehe alle die Wege, die recht gen Regensburg gehen, und lasse alle, die unrecht dahin gehen. Dennoch möchte ein Mann wohl irre werden, wenn du ihn nicht anders anwiesest auf die rechte Straße. Ich wähne das wohl, du müssest weiter fragen, wenn du

nicht irre werben willit." Bgl. 532, 37 ff. Er unterläfft es baber nicht, in jeber Bredigt, in welcher er Buge predigt, gegen gang befondere Sunden zu fprechen und die verschiedenen Stände und Schichten ber Befellschaft bor gang besonberen, ihnen gerabe eigenthumlichen und gefährlichen Gunden zu warnen. Er unterscheibet mischen täglichen und töblichen Sünden: Diese letteren, Die er auch Sauptfünden ober rufende Gunden nennt, theilt er in ber fechsten Bredigt in zwei Ordnungen, in bobere und niedere. Bu ben rufenben Gunben unten rechnet er folgende fünf: 1) Reib und Sag, 2) Unfeuschheit, 3) Ueppigkeit, 4) übele Zunge, 5) Untreue: und zu ben rufenden Sünden oben folgende vier: 1) unrechte Gewalt, 2) Borenthalten bes verbienten Lobnes, 3) Tobtichlag, 4) die Gunbe, welche er mit ihrem wahren Namen nicht nennen mag, sondern mit ihrem "llebernamen" die rothe ober die ftumme beißet. Berthold bindet fich übrigens an diese Eintheilung nicht, er gruppirt und theilt bie Gunden immer nach bem augenblicklichen Bedürfniffe ein. Um Bäufigsten wendet er fich gegen ben Betrug im Sandel und Wandel, gegen Gefräßigkeit und Ueppigkeit, gegen bie Unterbrückung ber Armen und Riedrigen, gegen die Unteuschheit und vor allem mit ben gewaltigften Worten gegen ben Beig. Bang ausgezeichnet ichilbert er ben Betrug, welcher in bem Sanbelsverfebre berricht. "So ift ber ein Trugener an feinem Raufe," lefen wir 16, 9, "ber gibt Waffer für Wein, ber verfauft Luft für Brod und machet es mit Babren, bag es innen bobl wird: fo er wähnet er habe eine Brofam brinnen, jo ift es hohl und ift eine leere Rinde. Go gibt ber Saufleisch für Schweinefleisch: bas mag eine Frau in einem Rindbette, ober einer in einem Aberlaß, ober in anderer Krankheit effen, daß er den Tod davon hat; oder unzeitig Kalbfleisch. Du Trügener, bu Mörber, bu wirst schuldig an ben Leuten? Go bat ber unrechtes Gewicht in seinem Kram, ber bat so bie Wage einer Seits, baß fie gegen ben Raufschat schlägt, und jener wähnet, er habe es, fo er es nicht hat, und wendet fie mit der Sand recht. Wie foll ich bich ben Betrug lehren? Go fannst du selber zu viel bes Betruges. So hat ber ein unrechtes Ellenmaß, so hat ber bas Bachs gefälschet, ber bas Del. Webe bir, Manteler, bu famit auch beinem Amte nicht recht thun! Du machest einen alten Lumpen, der faul ift und widerlich und damit man billig eine Wand verstieße, so es zu anderm nichts nüte sei: das vernadelt er und

macht es bide mit Stärke und gibt es einem armen Anechte m Rauf. Der hat vielleicht ein balbes Jahr barum gedienet, und wem er es angelegt bat, so währet es nicht vier Wochen, dak er abermals ein anderes taufen muß. Du Trügener, du Falscher! Du mußt bich beines Amtes abthun, ober beiner Seele wird nimmer Rath, benn bu magst nimmer Recht thun. So sind der Bauern wohl Trügener etliche, wie die in der Stadt. Führet er Holz das bin, leget er das trummste in die Mitte bin und das gerade auken und verkauft Luft für Holz. So leget der das Heu ungetrochnet in ben Wagen und verlauft auch Luft für Beu." Der Armen nimmt fich Berthold in rührender Weise gegen ihre Unterdrücker und Schinder Prächtig ist die Schilderung, welche er von den Schildknechten ber Ritter entwirft, welche ben armen Mann auf bem Lande aussaugen und auffressen. "Wo der binfähret." so beift es 368, 23. "so thut er wie eine Beuschrecke. Die will nur mitten in bem Grase liegen; also will er alles das um sich streuen, was er siebt. Er streuet den guten Leuten ibre Arbeit und ibr Kutter und ibr heu vielmehr oft unter die Rosse, benn sie bavon effen. So er bann an einem hubne genug bätte, so würget er zebn; so er bann an einer Gans genug batte, fo murget er vier ober gebn. und alfo thut er in Allem. Davon die guten Leute ein ganges Jahr leben follten, möchte er das auf ein Mal verbringen, das thut er und wird sein selten mehr einer froh an Leib und an Gut. Heuschrecke: wie tief sie in dem Grase liegt, so wird sie boch nimmer feister, sie ist alle Zeit mager und langbeinig und »snakelt«. Also bist du. Schildknecht, eine Heuschrecke: du büpfst auch wie eine Beuschrecke auf beiner elenden Mähre und hängen dir die Schube von den Füßen vor Armuth und wirst nie wohl berathen, und du mußt zulett eines schändlichen Todes warten, wie die Heuschrecke: die vertreten die Leute und das Bieh in dem Grase, oder fie durchschneibet die Sense, so man das Gras mähet. Kommt sie darum bin, so effen sie die Bögel: so sie aus dem Grase kommt, so führen sie die Bögel bin. Du Schildknecht-Heuschrecke, bu wirst zerschnitten oder erhangen: das geschieht ihnen gar häufig, daß sie einen unrechten Tod nehmen. Kommen sie darum bin, so frist sie das Geflügel und führet sie bin; das sind die Teufel, die führen sie bin in den Abgrund der Hölle, da ihnen nimmermehr Rath wird." Er apostrophirt (122, 6) die Herren also: "Ihr Herren, das geht

euch aber an, ibr Ritter, bag ibr fo gern Saufer baut mit armer Leute Schaben. Der muß euch eine Woche belfen, ber einen Tag. je darnach es euch gut buntet; ber mit feinem Bieh und mit ihm jelber, und ber mit feinem Anechte, und erwürget wohl fein Bieb an euren Saufern, bag ber Alder bas gange Jahr befto ichlechter wird gebaut. Go muß ber seinen Knecht barleiben, ober er felber dasein, und faumet fich, daß es ihm ein Jahr schaben muß. So muß ber ihm Steuer bagu geben, bag er es in einem 3abr nicht überwindet." Gegen ben Beig entbrennt immer fein beiliger Born am Meiften, er fann nie mube werben, auf bas Eindringlichfte por ihm zu warnen. Er verspricht fich freilich nicht viel. Wie er ben armen Leuten zuruft: "Ihr armen Leute, ihr freuet euch ohne Noth, ihr wähnet alle, fie wollen euch erstatten und wiedergeben um meiner Bredigt willen, ober ibr mabnet bas, fie wollten milbe werden: das geschieht euch ohne Noth," (60, 7 ff.) und ihnen keine trügerischen Bersprechungen macht, so verspricht er sich von all feinem Gifern wiber ben Beig auch nicht ben geringften Erfolg. "Und barum," fagt er 439, 19, "nahm unfer Berr einen Geizigen ju einem Junger an, baf er alle biefe Welt wollte laffen feben. daß ibm Niemand fo bart mare als die Beigigen, benn er mehr an ibm versuchte guter Dinge, ba man boch Gunber mit betehren foll, benn gegen feinen Gunber je." "Ja prebigte Gott felber einem Beigigen," ruft er 60, 11, "britthalb Jahr und half an ihm nichts. bis baf er ben Brediger verfaufte um breifig Bfenige." Meuferst vorsichtig verfährt aber Berthold mit feinem Warnen vor ber Sunde: er liebt es, die Gunde in ihren berichiebenen Beftalten und Berhäutungen genau nach bem Leben zu zeichnen, daß man fie mit ben Sanden greifen tann: aber er weiß fich auch bei feiner Malerei und Schilderei zu beberrichen. Er weiß, daß man ben Teufel nicht an die Wand malen foll, daß schon mancher burch lebendige Beichreibungen von allerlei Gunden und Laftern zu diesen Untugenden gereizt und gelockt wurde, daß mancher bei dem Unichauen folder unzüchtigen Darftellungen um feine Schaam und Unichuld gekommen ift. "Bfi bich, Abelbeid," beift es 114, 30, "mit beinem langen Saare, bag bu nicht weißt, wie übel es bir ftebt und wie lächerlich! Und ihr Frauen, ihr leget bas halbe Jahr wohl an euer haar. 3ch will weiter nicht bavon reben, wie ich follte, ich will bich feine Gitelfeit lehren: bu fennst bavon felber genug."

Mustergiltig ift, wie er von ben Gunben ber Unkeuschbeit rebet. Er schont hier alle Zeit auf die garteste Weise die Reinheit bes Bergens, die Schambaftigkeit. In ber Bredigt 21, welche er über bie Che gehalten bat, fagt er zuerft (310, 16): "36r Wittwen und Mägbe, ihr möchtet wohl ichlafen, bieweil ich biefen Cheleuten predige, ober boret mit den andern: die jest Wittwen und Maade find, die werben leicht über gebn Wochen ober ein Jahr Cheleute." Sie fonnen ben erften Theil feiner Bredigt rubig mit anboren, "wie man recht und redlich zu ber Che kommen foll." (311, 20.) Wie er nun aber zu bem andern Theile übergeben will, "wie man in ber Ehe leben foll" (311, 21), ba fpricht er: "Ihr geiftlichen Leute allesammt, ihr Frauen und ihr Männer, ihr follt allesammt beimgeben, die feusch gelebt baben: ich will überhaupt nicht, daß ein Beiftlicher bier fei, daß fie nicht hören, das ich mit biefen Cheleuten zu reben habe, benn es geht recht Niemandem an, benn Cheleute und die zu ber Gbe Willen baben. 3ch will euch benjelben Ablak geben. In nomine patris et filii et spiritus sancti. Und wer das nicht thut, dem gebe ich aller Gnaden auch nicht eine. Geht beim in Gottes Namen!" Zulett fommt er bier auf bas Rapitel, wie Cheleute fich im Bette verhalten follen. Er geht mit Zittern und Scheu baran. "Das ift bie Zucht!" beift es 324, 38. "Die follt ihr auch baben in bem Bette gar mit Reif. D web leider! da wage ich nun nicht davon zu reden, wie euch das Rothburft mare. Und wiffet bas fürmahr, es ware euch eine gar nütsliche Rebe. Nun wage ich bavon nicht wohl zu sprechen vor ben Berfehrten und vor ben Spöttern, bie ba übele Zungen tragen, benn sie gebenken, wie sie übel reben mögen. Jedoch sage ich euch ein wenig obenhin." Er redet nun in verblümter, andeutender, auf schwere Gunde anspielender Beife. Ohne Berblumung, ohne Berhüllung getraut er sich nicht zu sprechen. "Der das verstebt, ber versteht es" (325, 10), beißt es zuerst, bald barauf: "Sieh, bas ift mir das Allerliebste. Gott helfe mir, daß bu mich nicht verstehft. Aber ein schalkhaft Berg versteht mich wohl. Der ba verftebt, ber verstebe; ber nicht verstebt, ber babe ben Schaben! Jeboch ware es euch viel nüter. Nun wage ich weiter mehr nichts zu sagen vor ben bosen Zungen. Und boch will ich es euch besser andeuten." (325, 27.) Bgl. 92, 20 ff.

Bon ber Sünde schreckt Berthold meistens badurch ab, daß er

Leuten verfündigt, daß, wer in der Sunde verharre, vom mfel geholt werde und in den tiefften Grund der Solle tomme. richütternd ist bas Bild, welches er ein Mal gebraucht, um bas ntfetsen por bem nabenden Teufel barzustellen. "Und wäre es lo," fagt er 413, 7, "daß man ihn möchte sehen mit fleischlichen lugen, daß man por seinem Grauen nicht stürbe, und daß er jett ort ber ginge por bem Walbe, wenn bann biese Stadt bier por ms ein glübender Ofen ware allesammt, ber burchglübete, es würde las allergrößte Drängen in dem glühenden Ofen, das die Welt je rlebte ober jemals erleben foll." Schrecklich ift bie Höllenpein, mausstehlich bas höllische Feuer! "Webe bem, ber seine Zeit also mlegt, daß er mit dem Teufel immer brennen und braten muß in er ewigen Marter!" (23, 18.) "Run, wie groß bie Marter pare, bas fieb und merke! Wenn einer biese Stadt anzündete und ie allesammt ein Haus wäre, so wäre es benn boch nichts benn in Feuer. Also ist es auch um bich, Mensch. Wenn beine Haut mb bein Haar, beine Augen und bein Mund und Haupt und all ein Leib, Bein und Meisch und alle beine Glieber und alle beine bern, dieft allessammt ein burchsichtig Teuer mare, wie ein Gifen, as durchschmolzen und durchglübet ist: ich spreche noch mehr: benn alle biese Welt nichts mehr ware, benn ein einiges Feuer, on bem Erbreiche bis an ben Simmel und Einer mitten in bem seuer wäre: also wohl dem wäre, so ist dem wohl hundert Mal Mimmer, der in der Hölle ist; denn St. Augustinus spricht, das euer, das wir hier auf dem Erdreiche haben, das sei wider jenes Feuer bie ein gemaltes an einer Band." (127,21 ff.) "Dem am allerbeften t da in der Hölle, dem ift recht also wohl, als ob alle die Welt n Feuer ware und bis an das Firmament ginge, und er mitten 1 bem Feuer ware, also wohl bem ware mitten in bem Feuer in inem hembe ober gar blok, also wohl ift bem, bem es am alleresten ift da in der Hölle." (386, 26 ff.) Und bieses Höllenfeuer at kein Ende: die Berdammniß der Ungerechten dauert in Ewigkeit. Denn wenn bu so lange brennst und also manch tausend Jahre. le Tropfen in dem Meere find, jo geht beine Marter erft an im nfange, und wenn bu also lange brennst, so manch tausend Jabr. s Staubes in der Sonne ift, so bebt sich beine Marter erft an. nd ich spreche noch mehr: wenn bu so manch tausend Jahre ennest, als manche Haare seit Abams Zeiten auf Menschen und Rebe, Gefch. b. Bredigt. 22

auf Thieren und auf Bieh je gewachsen sind seit Anfang der Belt, so hebt sich deine Marter erst an und gewinnt nimmer Ende von Ewigkeit zu Ewigkeit." (72, 32 ff.)

So gewaltig und so bäufig auch Berthold mit ber Solle brokt und durch die Kurcht und das Entfeken vor der Strafe von den Unrecht abhalten will: so überschätzt er boch biese Triebseber nicht. Er weiß, daß fie, auf der Wage des Beiligthums gewogen, ju leicht erfunden wird. Er redet das treffliche Wort: "wer die Sunde un anderes nichts lässet, benn aus Furcht ber Holle, bem soll bie Holle auch ben Lohn geben." (557, 32.) Aber Berthold ift ein praktischer Mann, er weiß, was am Kräftigften wirkt und beschet sich, wenn es nicht anders ift, auch mit diesem geringeren Maße ber Sittlichkeit. Er weiß aber boch auch andere Hebel noch in Bewegung zu setzen und ben Menschen bei Böberem und Besseren au beschwören, bas Boje zu laffen und bas Gnte zu thun. Er balt die inbrünftige Liebe Gottes in Christo vor, um die Herzen seiner Buborer zu einer beiligen Liebe zu entflammen. "Ich bin," fagt er ein Mal sehr schön und wahr (371, 6), "eine rufende Stimme! Etliche mabnen und haben fo gethane Bergen, daß fie auf Bitterleit nicht achten, daß ich sie bitterlich babe gemabnt. Run will ich sie zärtlich und füßlich mabnen, und Gott felber spricht es gegen euch durch meinen Mund und beißet euch gartlich bitten und mahnen durch seine Auferstehung, die gar fröhlich war, der sich himmel und Erbe freuete; und noch beute, wenn man seine Auferstehung begebt, jo freuct sich Alles, bas auf dem Erdreich ift. Bei der Freude mahnt euch Gott durch meinen Mund." Recht beweglich, recht berg ergreifend versteht er es, die Liebe bes herrn zu schildern. "Da jollt ibr feben," lefen wir 140, 17, "ibr reinen Chriftenmenfchen, wie lieb euch hat gehabt der allmächtige Gott, und ihr sollt ihn berglich lieb haben, benn er hat euch ohne Magen lieb gehabt. Run sebet, wie lieb euch Gott hat! Wann er euch erkaufte mit seinem reinen Leibe, ba genligte es ihm bennoch nicht, er habe euch benn noch lieblicher geminnet, da er die bittern Marter um unsertwillen an dem Kreuze litt. Das war die gröfte Minne und die größte Liebe, davon je gehöret ward." In der 23. Predigt ergekt er sich noch weiter über diese Liebe bes herrn zu bem Schate, ben er in bem Ader gefunden bat. "Das ift," jagt er 357, 11, "eines gleichen reinen Christenmenschen Seele. Das ift Gott gar ein

lieber Schat und ift ihm balt jo lieb, bag er verkaufet alles fein Gut, in ber Absicht, bag ihm ber Schat werbe." "36r Berren." fahrt er bann 3. 18 fort, "ibr taufet eure Meder nur mit Pfenig= lein und mit Gilberlingen: unfer Berr Jejus Chriftus verfaufte feinen eignen Leib und taufte ben Acker, bag ibm ber Schat würde: also herglich lieb war ihm ber Schat, bes reinen Christenmenschen Seele. D webe, liebe Chriftenleute, nun babt ben allmächtigen Gott lieb, benn er hat euch ohne Magen lieb gehabt, und ba er den Acker faufte mit seinem eigenen Leibe, das genügte ibm bennoch nicht, er wollte ihn auch selber bauen: so gar berglich lieb war ibm ber Acter bes Schates wegen, ber barinnen mar gelegen berborgen. Alfo wollte er ben Acter Riemandem anvertrauen, ber ibn baute, benn fich felber: weber Batriarchen, noch Propheten, noch einem ber Zwölfboten, noch Engeln, noch Menschen; weber jemanbem in dem Himmel noch auf der Erden, noch irgend jemand, also gar lieb war ihm ber Acker bes Schapes wegen, ber brinnen verborgen liegt, bes reinen Chriftenmenschen Seele. D webe, ihr feligen Chriftenleute, wie berglich lieb ibr baben folltet aller Engel Herren und aller Welt Herren und Raiser und König aller Könige! Der hat ben Bflug felber um euretwillen gehabt. 3br Berrichaften, ibr lobnet bem Anechtlein, bas ben Uder bauet: bem gebet ihr ein wenig Gütleins. Da war ihm ber Acter also lieb, die beilige Christenbeit, daß er ihn Niemandem wollte lassen bauen, und er hat den Bflug felber gehabt, aller Engel Berr. Ein Pflug muß von Gifen und von Holz fein; also war bas beilige Kreuz von Holz und von Eisen die Nägel, die ihm da gingen durch Sande und durch füße, und also hatte er ben Pflug, bis er ben Tod baran nahm. Nun febt ibr, liebe Chriftenheit, wie lieb euch Gott gehabt! Und bas genügte ibm nicht, daß er ibn taufte mit seinem eigenen Leibe selbst und ibn ba felber baute: er bat ibn auch gedünget mit seinem Blute felbst. Wo ward je ein Acker so gar übertheuer gekauft und so thener bezahlt und also zärtlich gebauet und so hart gebauet und also lieblich gedünget und also minniglich gedünget! Denn er bat ibn gedünget mit feinem ebeln, minniglichen Bergblute, benn damit ward die Erde begoffen. Also gar lieb war ihm der Acker, bie beilige Chriftenbeit, und ber ebele Schat, bes reinen Chriftenmenschen Seele. Nun sebet, wie berglich lieb euch Gott gehabt bat und wie herzlich er euch geminnet hat! Und darum, wie er selber

ipricht und gebietet, so sollen wir ihn minnen von allem unserm Herzen und von aller unfrer Kraft und von aller unfrer Seele und unfren Nächsten als uns felber. Da er uns also berglich lieb hat gehabt, so will er auch, daß wir ihn lieb haben, und ist bie Liebe, bie er von uns forbert, nur unfrer Seele Seligkeit und unfred Leibes." "Mun fieb," Gunber, ruft er 370, 14, "wie theuer bich Gott mabnt! Denn es ward nie gebort von Anfang ber Welt, bak je ein Menich so bittern Tob je erlitt, bak er blutigen Schweik schwitzte. Das that nie ein Mensch mehr. Bei ber Angit und bei ber Beschwerbe und bei ber Noth mabnt bich Gott, daß bu wiederkebreft mit wahrer Reue und mit lauterer Beichte und mit Buffe auf feine Gnabe. Go leget er bir feinen Morgen bor, baf ibn die Juden feindlich fingen und er ungetreulich verratben ward und auf seinen Rücken geschlagen ward und an manchen Enden verwiesen ward und mit einem Robre eine Dornenfrone auf fein Saupt gebrücket ward und unter seine Augen gespeiet ward. Run fiebe, Sünder, das leget dir der allmächtige Gott Alles vor, daß er das Alles um beinetwillen erlitten habe bes Morgens an bem beiligen Charfreitage, barum bag bu ber ewigen Marter überhoben würdeft, jo bu felber wolltest. Gewinnet beute mabre Reue und beweinet von Herzen eure Gunde. Ja, er bat manchen Tropfen euretwegen gelaffen aus seinem heiligen Leibe feines viel reinen Blutes, beffen Tropfen einer theurer ift benn himmelreich und Erbreich. Die mit ben Augen nicht weinen, mogen die weinen mit bem Bergen." So mabnt er mit bem Nachmittag bes Leibenstages weiter. Bal. 292, 12 ff.

Doch Berthold verschmäht es nicht, mit welchen brennenden Farben er auch die Liebe des Herrn uns vor die Augen mast und mit welchem treuen Eiser er auch mahnt: Gott hat euch geminnet, minnet ihn wieder, Gott hat euch gedienet, dienet ihm nun auch eurer Seits (190, 2), auf den Lohn immer und immer wieder hinzuweisen, welchen Gott dem Tugendhaften reicht. Der Menschift in der glücklichsten Lage, welche man sich nur denken kann: er ist besser daran als die Engel. Diese können in keinen besseren, höheren Zustand mehr gelangen, der Mensch fann, wenn er mut dieses Leben recht benutzt, auf eine immer höhere Staffel der Seligteit aussteigen. Berthold beneidet keinen Engel, möchte mit keinem Heiligen im Himmel tauschen. "So haben es," hören wir 97, 26,

omit die Barallele 23, 4 verglichen werden kann, "die tugendhaften eute auf bem Erbreiche eines Dinges besser benn bie Beiligen in bem Himmelreiche: benn die tugendhaften Leute mögen wohl Lobn berdienen auf dem Erdreiche, dieweil fie leben, das mögen die Beiligen nicht thun. Stt. Beter habe ihm, bas er habe, es wird ibm nimmer gebeffert. Dasfelbe spreche ich zu allen Zwölfboten und zu ben Märthrern und zu ben Beichtigern (natürlich find bie Confessoren, die Befenner, gemeint) und zu ben andern Seiligen allen. Und Stt. Nifolaus, batte ber eine Stunde mehr auf bem Erbreiche tugendlich angelegt, daß er nur ein Ave Maria mehr batte gesprochen, bieweil er lebte auf bem Erbreiche, bas nabme er für alle die Zeichen, die Gott burch feinen Willen je gethan bat auf Erben. Und ich wollte, baf ich ficher wäre auf biefem Erbreich. daß ich das himmelreich nimmer verlieren möchte: so wollte ich lieber ein tugendhafter Mensch sein auf bem Erdreich, benn ein Beiliger in bem himmelreiche, benn fo wollte ich von Beile zu Beile, von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr je beiliger und beiliger werben. Run sebet, wie nütze und wie ebel Tugend ift." In ber 16. Bredigt handelt er von der achterlei Speife, die in dem himmelreiche am Ende den Gerechten erquickt: Jugend ohne Alter, Erfüllung jedes Bunsches, Freude ohne Ende, Reichthum ohne Armuth, Leben ohne Tob, Gesundheit ohne Siechthum, Minne ohne Saf und Schönheit ohne Makel. Ein Königreich soll jeder, das versichert bie 17. Predigt, im buchstäblichsten Ginne bes Wortes empfangen. Bie es in ber Solle verschiedene Grade ber Berdammniß gibt (386, 33 ff.), fo gibt es in bem himmel auch verschiedene Stufen ber Seligkeit (538, 13). Die Anschauung Gottes, "bas Gesicht bas man an Gott fieht" (388, 18), ift bie Spite ber Seligfeit, ber Gipfel ber Wonne. An Gott fiebt man fich nimmer fatt: "fo," beißt es bier, "ward nie einer Mutter ihr Kind fo lieb, ausgenommen unfre Frau, und follte fie es brei Tage anseben ohne Unterlaß, daß fie anders nichts thate, benn daß fie ihr Kind follte ansehen, fie afe an bem vierten Tage viel lieber ein Stud Brobes." Diese ewige Wonne und Herrlichkeit ift unfagbar, undenkbar. "Wir fagen uch etwa ein Bleichnig," beißt es 389, 22, "wie ichon Gott fei. Sebet Alles, das wir immer fagen können ober mögen, das ift recht em gleich, als ob ein Kind uns sollte fagen, wenn es möglich ware, ieweil es in feiner Mutter Leib ift beschloffen, und bas follte fagen

von aller der Würde und von aller der Gezierde, die die Welt bat von ber lichten Sonne, von ben lichten Sternen, von ebeler Gesteine Kraft und von ihrer mannichfaltigen Karbe, von der ebelen Bflamen Araft und von dem ebelen Geschmad und von der reichen Gezierbe. bie man aus Seibe und aus Gold machet in dieser Welt, und von mancherhand füßer Stimme, die die Welt bat von Bögelein Sang und von Saitensviel und von mancherband Blumen Karbe und von aller der Gezierde, die diese Welt bat. Also ummöglich und also unkundig einem Kinde davon zu sprechen wäre. das noch beschlossen ist in seiner Mutter Leibe, das nie sab weber übel noch gut, je eine Freude empfand, als untundig dem Kinde davon zu reden ist: also untundig ist auch uns bavon zu reben, von der unsäglichen Wonne, die da im Himmel ist und von dem wonniglichen Antlike des lebendigen Gottes." Wer nun weiter nichts begehrt, als überhaupt nur in ben Himmel zu kommen, und zufrieben ist, wem er in dem untersten Chore der Engel aufgenommen wird, der bat sich nur an die zehn Gebote zu halten. "So thut weder weniger noch mehr und auch bloß Recht und das nöthige Recht. Und der allerleichteste Weg, ber zum himmelreich gebet, das ist, daß ihr bie zehn Gebote halten sollt. Und wer zu böherem Lohne will, der muß weiter greifen an Gottes Dienst." (274, 31.) Es will aber scheinen, als ob der Beste boch nicht viel zu Stande bringt und teine überschüssigen Berdienste sich erwirbt: Berthold mabnt wenigstens, sein Bertrauen auf etwas anderes zu seten. "Wie groß ber Teufel Grausamkeit sei," heißt es 47, 7, "und ihr furchtbares Droben, so habt boch ihr starke Hoffnung und festen Glauben zu Gott, und rufet ibn fest in Gedanken an: benn ist ber Gutthaten zu wenig, so vertrauet dem allmächtigen Gotte, daß er seines Blutes dazu lege, davon ein einziger Tropfen mehr wieget dem himmelreich und Erbreich." Bu einem Tempel Gottes foll sich ber Mensch ausbauen: "Denn ber Mensch," lesen wir 566, 7, "ift des allmächtigen Gottes Tempel und er will da innen wohnen und hat ihm den Menschen zu einem Tempel gemacht, darum daß er darin wohnen will und er will es nicht entrathen, er will darinnen Wohnung haben und er will auch in keines Menschen Herz, noch in seine Seele nimmer kommen, benn bag er sich gereiniget bat von allen Sünden." Zwei und vierzig Tugenden kennt Berthold (442, 12), wir erfahren aber nirgends die Namen biefer großen

baar. Die 18. Bredigt führt acht Haupttugenden auf: rechten riftenglauben, Minne, Demuth, Gebuld, Entjagung, Gifer gum ottesbienst, Reuschbeit, Milbe: am häufigsten wird die Liebe, midbeit, Demuth, Gerechtigkeit und Milbe anempfohlen. Schön bet Berthold von der Liebe (545, 33): "Die Minne ift recht wie 18 Feuer: was man in das Feuer legt, das wird auch Feuer. gt man Eisen in das Feuer, es wird auch Feuer. Also wird les das Feuer, das man in das Feuer legt, Also ift die Minne. lles, bas bem Menschen je gescheben mag, wer wahre Minne hat, as ift ihm alles eine Minne. Hat es große Arbeit, bas ift ihm uch eine Minne, bat es große Armuth, es ist ihm eine Minne. n der Liebe unfres Herrn leidet er Schmach und alle die Armuth." r halt sich aber nicht immer auf biefer Sobe. Er läßt sich zu vei Malen von der Zubörer Einem den Borwurf machen: "O ebe, Bruder Berthold, bu thuft ja bas felber nicht! Run bin bein Ebenchriftenmensch und bu haft zwei gute Rocke und ich we einen viel bosen und lässest mich doch eber Mangel leiden, benn d felber." (359, 11 und 544, 18.) Er weiß hierauf nichts fferes zu antworten, als folgendes: "Das ift ganz mabr; ich be die Röcke, ich gebe bir aber keinen. Hätte es Gott also ge= einet, es würde Niemand etwas behalten, der heute lebt, weder ftlicher noch weltlicher Mensch. Ich gebe dir den Rock nicht, ich Alte aber gern mit guter Treue, daß du einen also guten bätteft er einen zwei Mal fo guten. Sieb, barin liegt die Minne, bie gegen beinen Cbenchriften haben follft. Gonnest bu bir felber ites, fo follft bu auch ihm Gutes gonnen." Beffere Rathichlage biesen ertheilt sonst ber Brediger. Man schlage nur seine Bret über die Che (309 ff.), über die Beichte (339 ff.) ein Mal f. 3ch hebe nur noch aus der dritten Predigt einige treffliche orte über die Kinderzucht hervor. "Wenn es (bas Kind) gebend ed und rebend, so sind sie (bie Teufel) dann gar eifrig, daß sie n immermehr rathen und bazu Borschub leiften, bag es bose orte lerne und schalkhafte Worte spreche und schelte und fluche: d Borichub leisten auch Bater und Mutter bazu, daß sie ibm es ht webren und bisweilen, daß sie es schelten und schwören lebren d daß ihnen gar wohl dabei ift und sein fest lachen und ihr Gautelel ift: nun schlag ben und schilt ben! und gibst ihm ein Solz in Sand und lebreft es, daß es übel fei und bag es übel thue."

(33, 11.) "Lehret man es zuerft Bucht und Tugend und Weisbeit. jo legt es immermehr Hand bran: lebret man es aber Lederei und Schalkheit, so muß es immermehr sein lecker ober ein Schaff. Und barum gibt man ber boben Herren Kindern Buchtmeister, die alle Zeit bei ihnen sind und sie zu aller Zeit Zucht (34. 28.) "So babt ibr. armen Leute." fährt er 3. 38 fort, "für eure Kinder teine Buchtmeister, wie bobe Herren und Frauen für ihre Kinder, und darum sollt ihr eure Kinder selber ziehn, da euch und euren Kindern das Himmelreich also noth ist. so sollt ihr eure Kinder selber ziehen, denn dieß ihnen Niemand so wohl schuldig ift als ihr. Zu der Zeit, da es das erste bose Wort ipricht, so sollt ibr ein kleines Rüthlein nehmen zu euch, das alle Reit über euch stede in der Dieble oder in der Wand, und wenn es eine Unzucht ober ein boses Wort spricht, so sollt ihr ihm ein Schmitzlein thun an die bloke Haut: ibr follt es aber an bas bloke Haupt nicht schlagen mit der Hand, denn ihr möchtet es wohl zu einem Thoren machen: nur ein kleines Reislein, bas fürchtet es und wird wohl gezogen. Thut ihr das nicht, so möget ihr bösen Blick an ibm werden seben, und wo sie ungerathen werden burch eure Schulden, daß ibr es von Kind an nicht lebret Aucht und Tugend und es ziebet gegen Gott und die Welt, so muffet ibr an dem jüngsten Tage antworten für eure eignen Kinder, wie ein Probst und ein Abt und ein jeglicher Klostermeister für seine Versammlung."

Jahrhunderte sind vergangen, seitdem Bruder Berthold in deutscher Zunge das Wort Gottes predigte, seine Sprache ist uns fremd geworden, aber dennoch heimelt uns seine Rede an, sie hat nichts im Laufe der Zeit von ihrer angeborenen Schönheit und inne-wohnenden Kraft verloren. Wir bekennen heute noch mit dem alten Chronisten (vgl. Pfeisser's Berthold p. XXVII: posuit Deus 08 eius quasi gladium acutum) und geben dem tresslichen Frauenlob vollkommen Recht, der da singt (ebend. p. XXX):

"Man vindet brueber niht als bruoder Berhtolt mas."

## Johann Tauler.

uther schreibt seinem Freunde, dem Dr. Johann Lange zu Ersurt im Oktober 1516: "Siehe zu, daß du bei deinem Tauler versharrest" (Luthers Briese von de Wette 1, 34): er rühmt in demsselben Jahre noch am 14. Dezember seinem lieben Georg Spalatin mit solgenden Worten diesen theuren Gottesmann. "Wenn es dich ergöst eine reine, solide, der alten ganz ähnliche Theologie zu lesen, die sich in deutscher Sprache ergossen hat, so kannst du dir die Predigten Joh. Taulers von dem Predigerorden anschaffen, von welcher ich dir hier gleichsam einen Auszug schicke. Denn weder in lateinischer noch in unsrer Sprache habe ich eine gesundere und mit dem Evangelium mehr übereinstimmende Theologie gesehen. Schmecke und siehe daher, wie freundlich der Herr ist, wenn du zuvor geschmeckt und gesehen haben wirst, wie bitter Alles ist, was wir sind" (1. e. S. 46).

Von dem äußeren Leben Taulers\*), dem, wie Luther ganz richtig erkannt hat, seine Predigten einen unvergänglichen Namen in der Kirche verschaffen, wissen wir nur sehr wenig, denn die uralte Historie des ehrwürdigen Doktors Joh. Tauler, welche den Predigten schon in der ältesten Ausgabe beigegeben ist, handelt, wie die von der Nonne Elsbeth Staglin zu Töß, einer geistlichen Tochter Heinrich Suso's, versaßte Lebensgeschichte ihres Meisters, nur von dem Entwicklungsgange des inneren Lebens. Tauler wurde 1290 zu Straßburg geboren und trat 1308 in das dortige Dominikanerkloster ein. Bas ihn zu diesem Schritte bestimmte, ist uns ganz unbekannt. Er selbst sagt ein Mal in einer Predigt: "Hätte ich gewußt, da ich

<sup>\*)</sup> Bgl. C. Schmidt, Joh. Tauler von Strafburg. Brömel 1, 70 ff.

noch meines Baters Sohn war, was ich nun weiß, ich wollte bon feinem Erbe gelebt haben und nicht von Almosen." \*) (2, 274) Der Entschluß bes jungen Taulers, bessen Bater bamals noch lebte. war biernach, wenn auch ein freiwilliger, so boch kein ganz reifer. Bedeutungsvoll ist es. daß er in den Predigermonchsorben eintrat und nicht in den Orden der Barfüßer. In dem dreizebnten Jahrbunderte erblübte die Bredigt, por Allem die Bolkspredigt, unter der Pflege ber Franziskaner, in bem vierzehnten Jahrhunderte aber gebieb sie am Herrlichsten in bem Dominitanerorden und trug reife, volle Früchte. Auf die Bolkspredigt folgte die Klosterpredigt, auf bie Predigt, welche das driftliche Leben unter dem Bolte wieder erwecken sollte, die Predigt, welche die angeregten Seelen in den Alöstern und Versammlungen mit mostischer Kost erquickte. In dem Dominitanerorden fand die Mustik Eingang und für langere Zeit eine Bleibestätte: Tauler, in einer Stadt geboren, in welcher viel driftliches Leben herrschte, ward von dieser, in seinem Orben beimischen Mystif auf das Tiefste ergriffen. Nachdem er in bem Rlaster ben niederen Unterricht empfangen batte, wurde er, da seine bebeutende Begabung bald bervortrat, nach Paris gesandt, um bort seine Studien au vollenden. Den Meister Cart, den tieffinnigften, fühnsten, einflufreichsten beutschen Mostifer, konnte er bort freilich nicht mehr boren: aber jener bobe Meister, welcher bem Dominis kanerorden ja auch zugebörte, batte die Geister so gewaltig bewegt, daß er in Paris noch nicht vergessen war, sondern noch ftark nachwirkte. Für ben hoben Bedankenflug, für die kuhnen Spekulationen Edarts konnte Tauler sich aber nicht begeistern, ber spitsfindige, splbenstechende und baarspaltende Scholafticismus konnte ibn auch nicht reizen, er beneidete die groken Weister von Baris nicht um ihre Büchergelehrsamkeit (3, 186) und wollte mit den großen Bfaffen (2, 72) nicht wetteifern. Nicht Scharffinn, nicht Tieffinn, sondem ein reines, lauteres, tiefes, minnigliches Gemuth, das mar seine Beilage aus Bottes Inaben. Von Baris kebrte er in sein Kloster nach Strafburg jurud: wann er bort zuerft als Prediger auftrat, wissen wir nicht. Specklin, der alte straßburger Chronist, bemerkt zu dem

<sup>\*)</sup> Ich citire Tanlers Predigten nach ber von Hamberger veranstalteten Ausgabe von 1864, welche, mit einem neuen Titel versehen, 1872 von Pras aus wieder in Eurs gesetzt worden ist.

Jahre 1341: "Damals bob ein Predigermond zu Strafburg an göttliche Lebre zu predigen, foldes bat er bis in die zwanzig Jahr gethan, er biek Johannes Taulerus." Allein bier findet eine Berwechselung offenbar ftatt: ber Chronift verwechielt bas Wieberauftreten Taulers nach jahrelangem Schweigen mit bem allererften Auftreten. Sicher fing Tauler schon in ben Jahren 1320-1330 öffentlich zu predigen an: man borte ibn gern. Meilen weit fprach man bon feiner Lebre, felbit nach Italien brang fein Ruf, ber berübmte Bruder Benturini von Bergano bezeichnet ihn in einem Briefe 1336 als einen Hauptförderer bes Chriftenthums in Deutschland. (Bal. Schmidt's treffliches Buch über Tauler. S. 16 f.) Die Bredigtweise Tauler's in dieser Beriode untericied fich noch in nichts von der üblichen und blieb weit hinter Eckart zurück. "Es war bamals meine Gewohnheit," fagt er felbst 1, 25, "baß ich viel Latein iprach und viele Stude anführte." Er prebigte also anfangs noch wenig volksthumlich, jondern gelehrt: er konnte ber Unfitte, welche Berthold icon gerichtet batte, nicht entsagen und mengte in bie beutsche Bredigt nicht bloß gange Stellen aus ber Bulgata und aus ben Batern, fonbern auch aus feinem Gignen ein, um feine Gelebrfamteit und Belesenheit zur Schau zu ftellen. Auch schloß er fich barin ben predigenden Scholaftifern an, bag er möglichft viele Stude, Theile und Theilchen aufzählte, Alles möglichft flein zertheilte: so weiß er von mehr als 40 Beschauungen, mit beren Aufzählung er aber barmbergig die Gemeinde verschont, dafür aber führt er nicht mehr und nicht weniger als 24 Stücke in einer noch er= baltenen Bredigt aus diefer Beriode an, "burch bie man erkennen mag, welches ba feien die rechten, wahren, vernünftigen, erleuchteten, ichauenben Menichen." Trot biefer verfehrten Manier ftand Tauler als Brediger in bem bochften Unfeben, wie er anderer Seits auch in ben erwedten Rreifen für einen Befehrten, Wiebergeborenen gebalten wurde. Weber ber Umgang mit dem frommen Beinrich von Nördlingen, welchem Tauler 1338 in Bafel belfend gur Geite ftanb, noch ber vertraute Berfehr mit ben beiben gottfeligen Schweftern, Chriftine Ebner in Engelthal und Margarethe Ebner zu Medingen, noch die Herzensfreundschaft mit dem fo gartbesaiteten, tieffühlenden, poetisch angehauchten, in ber Liebe zu Gott und seinem herrn zerschmelzenden Sujo, noch ber Besuch Kölns 1339, wo die beilige Mbftit einen Berd gefunden batte, reinigte unfern Tauler von ben

Schladen: einem namenlosen, verborgenen Gottesfreunde mar biefes vorbebalten.

3m Jahre 1340, wie die alten Drucke angeben, die Minchener Sanbidrift rebet bon 1346, was Preger für richtig balt, fam auf Antrieb bes Beiftes ein frommer Laie, welcher in einer 30 Meilen entfernten Stadt wohnte, nach Strafburg zu Tauler. Er entbedte ibm, nachbem er burch einen mehr als 12 Wochen langen Umgang mit bem berühmten Brediger genau befannt geworben mar, ben bosen Zustand seines Bergens. Taulers Christenthum war ein feines Bharifaerthum, nicht Gottes Ebre, fonbern feine eigene Ebre batte er gesucht, er hatte Gotteswert an Anbern treiben wollen und batte bis zu biefer Stunde Gott fein Wert nicht recht gründlich an feinem eignen Herzen treiben laffen, er hatte auf Unfträflichkeit vor ben Menichen es abgeseben und nicht darum sich gesorgt, der Welt und ihrer Luft abzusterben. Tauler bekannte sich getroffen und schuldig und er, ber Briefter, gab fich nun gang in die Schule und Bflege Diefes ichlichten Laien. Auf beffen Bebot mußte er nun bon feinem Bredigtwerke ablaffen und gang in ber Stille geiftlichen Uebungen und Betrachtungen leben. Diefes neue Befen befrembete feine Rlofterbrüber, fie verspotteten ibn als einen Narren. Nach zwei Sabren erst durfte er die Kangel wieder betreten. Es erging ibm febr übel. Biel Bolts batte fich eingefunden, er bestieg bie Rangel, verrichtete fein Bebet und wollte nun von bem reben, bavon fein Berg jum Ueberfliegen voll mar. Allein feine Bergensbewegung mar fo ftart, daß er kein Wort über feine Lippen bringen konnte, nur Thränenftrome fturgten aus feinen Augen. Unwillig verließ bas Bolt bie Rirche: im Rlofter hatten fie nun erft recht mit ihm ihren Spott. Allmälig kam Taulers Berg wieder zur Rube: ein Berfuch, vor jeinen Brüdern im Rlofter zu fprechen, fiel beffer aus, er betrat nun wieder die Kangel in der Kirche. Mit Berwunderung borte ihn das Bolf, in diesen zwei Jahren des Schweigens war der Mann, welcher da redete, ein anderer Mensch mit neuer Zunge geworden. Er hatte ben Berrn Zebaoth geseben, ein Engel batte mit einer feurigen Roble seine Lippen berührt. Seine Worte gunbeten in ben Bergen ber Borer, daß fie in inbrunftiger Liebe gu bem Berrn entbrannten und hinschmolzen. Er rebete, an bas Gleichniß von ben 10 Jungfrauen anknüpfend, wie bie Seele bem Berrn nachfolgen foll in wahrer, schambafter, bemüthiger und gebulbiger Gelaffenheit

id wie Christus sie vorber auf mancherlei Weise versucht und zust freundlich annimmt. "Es ist wahr," rief ein Mann tief er= iffen aus und stürzte wie todt nieder. "Herr, höret auf ober efer Mann ftirbt uns unter unfren Sanben," rief eine Frau aus em Bolfe. Der Meister aber sprach: ach, liebe Kinder, nimmt enn der Bräutigam die Braut und führt fie mit fich beim, fo ollen wir sie ihm gern lassen: er führte aber boch seine Bredigt bneller zu Ende. Die Wirfung dieser Bredigt war unerhört: fo inreißend, so burchschlagend hatte weder Tauler noch ein andrer Reifter in Strafburg, in Deutschland überhaupt, je gepredigt. Bobl vierzig Menschen saßen auf dem Kirchhofe betäubt und ftarr, rft langfam tamen fie wieder zu fich: auch eine Nonne hatte man ie tobt aus ber Kirche fortbringen und in Betten legen muffen. Bar Tauler vorher schon ein großer Prediger gewesen, jetzt war er er größte, ber gesegnetste seiner Zeit. Er bediente mit ber Predigt 28 Evangeliums nicht bloß feine Klosterbrüder und die Dominifaner= onnen (1, 25), er predigte auch frommen Klausnerinnen (1, 31) nd überall, wo er redete, strömte viel Bolks aus der Nähe und erne zusammen. Er ward viel angegangen, es ward ihm aber ie zu viel: man begehrte nicht blok seinen geiftlichen Rath und Zu= ruch, sonbern vielfach auch seine Bermittlung und Berwendung, er nterzog sich jedem Dienste der brüderlichen Liebe mit Freuden. r war ein ganzer Mann, ber kein Bebenken trug, seinem Bischofe id dem Bapfte zu troben, als diese Strafburg, die kaisertreue tadt, die es mit dem gebannten Ludwig dem Baier hielt, mit dem nterdifte belegt hatten. Mit zwei Geistlichen blieb Tauler in der tadt und brachte Gottes Wort und Trost den Unglücklichen, unter elden der schwarze Tod graufam wüthete. Zulett mußte er auf rengen Befehl bes Bischofs Die Stadt räumen, er blieb aber in r Näbe, in dem Karthäuserkloster und vertheibigte vor Karl IV. m Pfaffenkönige, im Dezember 1348 fich und seine freieren kirchenelitischen Grundsätze. Es gelang ihm natürlich nicht sich vor diesem ribunale so zu rechtfertigen, daß er wieder ungehindert in seiner aterstadt bätte wirken können. Er zog nach Köln, wo er in der irche bes Dominifanerklosters St. Gertrub prediate: bas Kloster übte fichtbar unter feiner Seelenpflege auf, ba viele ihn gum rediger und Beichtvater zu haben begehrten. Doch gefiel es ihm er lange nicht fo aut als in feiner Baterstadt. Wohl lobt er die

aute Gewohnheit ber Rölner, daß fie bas beilige Sakrament gern empfangen, 2, 98, aber es wurde nicht mit Furcht und Zittern ge sucht selig zu werden. "Ich bin in solchen Landen gewesen," sagt er bekummert in einer Bredigt 2, 102, "wo die Menschen so mamlich sind und so wahre und starte Rebre thun und dabei bleiben. und da bringt das Wort Gottes mehr wirkliche Frucht in einem Jahr, benn hier ju Roln in gehn Jahren und man fieht Bunber an diesem minnialichen Bolke und aar große Gnade: aber etliche Lande gebären nur weibliche Gemüther; wie man auch an sie kommt, so wird doch nimmer etwas baraus. Dieß höret ihr nicht gerne, baß man euch bamit meine; aber. Kinder, wir muffen zu Männem werben und muffen einen freien, ftarten Rehr thun von allen Creaturen förderlich (vorwärts) zu Gott." Wie lange Tauler in Min verblieb, wissen wir nicht: wir begegnen ibm erst 1361 als einem Toblranken wieder zu Strakburg. Dort liegt er in dem Garten bause seiner greisen Schwester, einer Ronne zu Stt. Claus in ben Unden, schwer darnieder, von ihr treu und liebevoll in seiner leiblichen Schwachbeit gevillegt und von seinem gebeimnikvollen Freunde, ben er zu seinem Sterbebette berufen batte, burch geistliches Besprach erquickt. "Als er nun ftarb" (ben 16. Juni 1361), beißt es in der Historie 1, 38, "wurden alle die bewegt mit Leide, die in bem Kloster und in der Stadt waren." Durch aute und bose Berüchte ist Tauler selbstverständlich auch bindurchgegangen: seine Bredigt gefiel nicht Allen und konnte und wollte das auch nicht, benn er war eine kernhafte, unerschrockene Natur, die nicht nach bem Beifall ber Menge fragte, sondern nur darnach, mas den Zubörern beilfam und Gott gefällig sei. Er ward mehrsach unabsichtlich und absichtlich migverstanden, verdächtigt, verleumdet. "Kinder, ich muß euch sagen in Liebe: " heißt es 3, 93, "ich werde unrecht begriffen, als ob ich sollte gesprochen haben: ich wolle Niemandes Beichte boren, er wollte mir benn geloben, daß er thun wollte, mas ich wolle. Da ist gar unrecht gesprochen: was ich wolle. Ich will von Niemand nichts, benn wie geschrieben stehet, und so bitte ich auch Niemand, mir etwas zu geloben. 3ch kann (aber) Niemand absolviren, ibm seien denn seine Sünden leib, und auch der Papst (kann das nicht), er habe benn einen Willen, sein Leben zu bessern und sich vor Sünden zu buten und auch bor ben Urfachen ber Gunben, nach feinem Bermögen." Daß Manche sich in seine Weise nicht finden konnten und

fie für verfehrt bielten, erseben wir aus einer andern Stelle. "Sie iprecen," fagt er 2, 277: "bir fei zumal unrecht und fie baben viel geseben und geboret und miffen viel, bu aber weift nichts, mas bu anfangen ober wo bu bich binkehren follft. Das gebt burch bas Mart; nun leibe bich und laffe bich, bebute bich und schweige ftille-Sprich inwendig: lieber Berr, bu weißt es wohl, ich meine nichts, benn bich. Go wollen biese einen jeglichen Orben beurtheilen nach ibren Sauptern und alle in einen Bunkt treiben; bas fann aber nicht fein, jeglicher muß feine Weise baben und wie ibm gerufen ift." Ginen Begbarben, einen neuen Geift nannten Biele ben Gottes= mann, ber fo ernft auf wahres Chriftenthum brang. "Wer aber tame," fagt er 2, 126, "und fie vor ber graulichen Angft (Gefahr) warnte, in der fie leben, und wie forglich fie fterben follen, deß ipotten fie und iprechen: er ift ein Begbard, und fagen, es find neue Geifter, wie Juden und Beiden nie die Chriften also verspotteten und versprachen. Diese falschen Christen verschmäben fo weit mich und spotten fo: bier ift ein neuer Beift gefommen, biefe find bie von ben boben Beiftern." Diefe übeln Beinamen find vergeffen, geblieben ift nur bas Ehrenprabitat, mit welchem feine bewundernden Freunde ibn schmückten, ber, man weiß nicht wo, ben Doftor ber Theologie erworben batte, doctor sublimis, doctor illuminatus.

Tauler war ber Anficht, daß fich ber Brediger aller Gelehrfamfeit zu begeben babe, daß er Alles, was er rede, in einer Allen ohne Unterschied verständlichen Sprache fagen muffe, daß alfo vor Deutschen nur beutsch zu sprechen fei. In jener ersten Prebigt nach feiner Befehrung erflärt er: "3ch babe im Willen, folches (viel Latein ju fprechen) nicht mehr zu thun, fondern wenn ich Latein will fprechen, bas will ich thun, fo bie Gelehrten gegenwärtig find, bie bas vernehmen." (1, 25.) Berftanben, und nicht angestaunt, will ber Prediger werden, barum hat er flar und faglich fich auszudrücken: und bieses um so mehr, als bie fleischlichen Menschen jo ichwer eine geiftliche Rebe versteben. "Nun will ich einen Sinn fagen," spricht er ein Mal (2, 132), "ben nicht ein jeglicher Mensch verstehet und boch spreche ich immer gutes Deutsch; aber die Menichen verstehen diefen Ginn allein, benen bieg ichon etwas vorgespielt und eingeleuchtet hat und fonft Niemand." Da aber einer, ber nicht felbst die himmlischen Dinge geschmedt und gesehen bat, von benfelben nicht flar und beutlich reben tann, fo foll ber Diener an bem Worte nur von bem reben, was er felbst erfahren bat. "Bahnet nicht," fagt er ein Mal 2, 160, "daß ich mich beffen etwas annehme (mir felbst irgendwie guschreibe), daß ich biegu gefommen sei, wiewohl fein Lehrer lehren follte, was er felbft im Leben nicht bat. Doch ift es zur Nothburft genug, daß er es liebe, meine und nicht dawider thue." Eingebend läkt er sich allein darüber aus, in welcher Art bas Strafamt in ber Bredigt auszuüben fei. Er warnt in ber Bredigt über 2. Tim. 4, 2 por ber Luft ben Andern zu richten. Er "lehrt ben Menschen mehr inwarts sich felbst zu beurtheilen, wie benn berjenige, ber ba will ein eingekehrter Mensch werben, auf andre Menichen fein Merken baben foll, sonderlich nicht auf ihre Sunde, damit er nicht falle in Miffallen und Bitterfeit bes Gemuthes und Urtheil (Richten) seines Nächsten. D Kinder, bas thut fo groken Schaden in des Menschen Seele, daß es zum Erbarmen ift! Darum febret euch bavon, fo lieb euch Gott ift, und febret euch ganz zu euch selbst. Sebet, ob ihr die Gebrechen in euch auch fanbet in vergangenen Stätten ober Zeiten ober (noch) jeto. Go ibr fie in euch findet, fo gebenket, bak es Gott also gefügt bat, bak ibr fie in einem Andern seben sollt, auf daß ihr dadurch kommen follt zur Erkenntniß und zu Reue und zu Befferung eurer Sitten und Gebrechen und bittet für ihn, daß ihm Gott Erfenntnig und Besserung verleibe nach seinem göttlichen Wohlgefallen." (3, 66.) "Die (welchen es von Amts wegen ber beiligen driftlichen Rirche befohlen ist) sollen aber klüglich zusehen, wie sie strafen und in welchen Sachen, also bag fie Niemand mit unwirschen Gebarben ftrafen ober ungeheuren, zornigen Worten, wodurch Betrübnig und Unwille entspringt. Das gebort ihnen nicht zu, es ift ihnen nur erlaubt, baß fie ihre Untergebenen strafen zur Besserung. Ach, nun fiehet man leider, daß fich die Oberften in folder Weise oft und viel verseben, und darum folget hernach keine Befferung, sondern Aergerung und verfehrte Bergen. Bare es, bag man mit Sanftmuth die Untergebenen in der Furcht Gottes unterwiese, daß sie merken und spüren möchten, daß folches allein um ihrer Seelen Beil geschehe, fo gaben fie fich viel eber zur Besserung und blieben in Frieden; aber nun seben fie leider, daß ihre Oberen allein ihre eigene Ehre und Nuten suchen und sich untersteben, sie unbillig zu verbrücken, barum werben fie mehr widerspenstig und unwillig. Deren sind viele, die da

meinen, baf fie bie Untergebenen aus Gifer für bie Gerechtigkeit irafen, und thun bas boch aus zornigem, frechem und frevelm Muthe und was fie aus haß wegen ber Gunde zu thun meinen, bas thun fie aus Sak gegen ben Menichen." (S. 67.) "Wer nun ftrafen will von Amts wegen," fo beifit es weiterbin G. 68. "ber foll Gottes Unehren und ber Seelen Schaben zuvorkommen und mit fugen, liebliden Worten und gebulbiger Beife ober Gebarbe ftrafen, bag bie Schwachen merten fonnen, bag man allein ihre Seliafeit fuche und meine, und nichts anderes. Räme es aus Berbangung Gottes, bak bie Untergebenen fich zu Reiten verseben mit Unget und freveler Entebrung gegen ibre Obern, bas follen fie nicht anseben noch in feinerlei Beife rachen, fofern es immer gescheben fann ohne Mergerniß ihrer andern Untergebenen. Thaten fie bas boch, fo würden fie felbst verargwohnt und verhindert, daß Gott vielleicht feine Frucht burch fie mirten möchte. Bielmehr muffen fie fich folden Menfchen mit mehr Geduld, gutlichen Worten und Gebarben erbieten und erzeigen, als fie den Andern thäten; denn foldes ift gemeiniglich den Oberen die größte Anfechtung, durch die sie an ihrem Marthrthum entweder verdienen ober aber verlieren. Darum follen fie ftets hierauf feben, benn Sanftmuth und Gern-Bergeben Die Miffethat ift die beste Tugend, welche die Oberen haben konnen. Gie sollen fich büten vor ihrer eigenen Ehre und Niemand sonderlich lieb baben, sondern in einträchtiger Liebe alle ihre Untergebenen umfaben, wie eine Mutter ihre Kinder. Den Schwachen follen fie am meisten Liebe und Treue erweisen und alle Zeit ihr Berg zu Gott erheben und von ibm begebren und ibn ernstlich bitten, daß er ihre Untergebenen bewahre und beschirme und babei feinen Gefallen haben an iich selbst. Auch sofern es ihnen möglich ist, sollen sie am ersten mit ben Werfen thun, mas fie von ibren Untergebenen gethan baben wollen: benn es wird mit ber Hulfe Gottes Alles wohl vollbracht werben, jo die Oberen in der Wahrheit zur Tugend geneigt find. Es muffen bann bie Untergebenen von Roth nachfolgen, ob fie auch zu aller Bosheit und Untugend geneigt und ihrer Obrigkeit feind wären."

Bas nun die Predigten Taulers selbst anlangt, so ist sehr zu bedauern, daß bis auf den heutigen Tag noch feine kritische Auszabe derselben veranstaltet worden ist. Der alte Baseler Druck von 1521, welcher 1522 ganz unverändert wiederholt worden ist, bietet noch den zuverlässigsten Text, doch ist diese Ausgabe, wie alle späteren, mit der größten Borsicht zu benutzen, da in ihr und zwar nicht bloß in dem Anhange, sondern selbst schon in dem Haupttheile Predigten von andern Mehstisern, wie z. B. von Eckart senior und junion, Suso, gesunden werden. Nobbe, welcher einen lesenswerthen Artikl über Tauler als deutschen Bolksprediger in die Zeitschrift für die gesammte lutherische Theologie und Kirche 1876, 637 ff. geliesen hat, hat die Mittel, welche Pseisser in seinen deutschen Mehstisern darreicht, leider nicht benutzt und eine Anzahl Eckart'scher Predigten, welche sich mittelst jenes Werkes leicht aus den Tauler'schen ausscheiden ließen, ohne Weiteres für taulerisch genommen, wodurch mancher salsche Zug in sein Bild gesommen ist. Ich bemerke noch daß alse Predigten, welche wir von Tauler noch besitzen, bis aus jene eine, die er auf Wunsch des Unbenannten hielt, der zweiten Predigtperiode angehören ohne irgend welche Ausnahme.

Tauler scheint seine Predigten vorher nicht niedergeschrieben ju haben, auch jene Predigt, welche er auf die dringende Bitte seines unbekannten Freundes hielt, hatte er bloß meditirt: sagt er ja diesem Manne, welcher diese Predigt aus dem Gedächtnisse zu Papier ze bracht und ihm vorgelesen hatte, ausdrücklich: "Du sollst wissen, wenn mir einer viel Geld wollte geben, ich könnte sie nicht so eigentlich zu Borte bringen, als du sie hier geschrieben hast, ich wollte mich denn aus's Neue darnach bemühen und es aus der Schrist hervorsuchen." (1, 6.) Sie werden von Freunden und Freundinnen nachgeschrieben sein, wie er sie gehalten hat, und möglich ist es, daß ihm die Nachschrift, ehe sie vervielfältigt wurde, zur Durchsicht vorgelegt wurde: eine bestimmte Angabe oder Spur aber, daß dieß geschehen ist, habe ich trot alles sleißigen Suchens nirgends in den gedrucken Predigten sinden können.

Oft und gern predigte Tauler, wir können das aus den hinterlassenen Predigten noch erkennen; gar nicht selten hat er zwei Tage hinter einander die Kanzel bestiegen. Bgl. 1, 73. 2, 97. 135. 282. 3, 52 und 179. Allen seinen Predigten legte er ein Bort, meistens einen längeren Abschnitt der heiligen Schrift, fast ausnahmslos die Perisope des Tages zu Grunde. Er hielt es aber nicht für seine Pflicht, den ganzen Text zu behandeln, ja auch damit hielt er sich nicht auf, denselben kurz zu erläutern, zu paraphrasiren, wie es zu seiner Zeit beliebt war; er greift meistens nur ein Wort, nur einen Bers aus dem Texte heraus und knüpft an diesen seine Betrachtung an. Gelegentlich wie in der ersten Predigt auf Allersheiligen legt er ein Mal das ganze Schriftstück (Matth. 5, 1—13) kurz und dündig aus: er redet von den acht Seligkeiten also: "von seglicher — ein wenig" (3, 131). Erschöpft wird der Text nirgends, er ist nur dazu da, daß der Redner für seinen Bortrag einen Anschluß hat: die Gedanken sließen nirgends aus dem Texte in die Seele des Redners, sondern aus der Seele des Redners sließen sie in den Text, so gut als es eben gehen will. Daher zieht die Auslegung der heiligen Schrift aus diesen Predigten einen sehr gestingen Gewinn.

Die Bredigten Taulers, welche nie zu lang ausfallen, find idlicht und einfach, wohlgeordnet und richtig fortschreitend. Der Eingang ift meift gang turg und funftlos: bas eine Mal wird an Die borbergebende Bredigt erinnert (2, 97, 130, 282); das andere Mal, wie in ber erften Bredigt auf Beibnachten, werden die verichiedenen Lebrstücke bes Westes in ihrem Berhaltniffe zu einander geiftvoll besprochen; bann wieder, wie in ber Predigt an ber beiligen brei Könige Abend, auf ben unausschöpflichen Reichthum ber beiligen Schrift bingewiesen, fo bag man immer eine neue Wahrheit in ibr findet, wenn man fie auch schon tausendmal überlesen und gebredigt und überbacht bat; gelegentlich, wie in der Bredigt über Matth. 11. 30. gebt er von bem Widerspruche bes natürlichen Menschen gegen bas bestimmte Wort bes herrn aus (1, 158). Meistens aber wird gar fein Eingang gemacht, sondern ber Redner gebt fofort zu dem Gegenftande über, ben er zu behandeln fich vorgenommen hat. Alle Brebigten find in fich geschlossen und laufen nicht aus einander: fie baben einen festen Rern, einen berrichenben Bebanken, boch erachtet ber Redner es nicht für nothwendig, das Thema seines Bortrags bestimmt auszusprechen. Sin und wieder formulirt und fündigt er feinen Hauptgebanken in aller Form an, fo fagt er 1, 163: "Darum, liebe Kinder, damit wir folche Tugend erlangen und bieje Leftion besto besser lernen mögen, sollen wir bier etliche Zeichen ber wahren Demuth, die nimmer ohne Sanftmuth ift, wahrnehmen und bas find biefe." "Diefes ift bas Wort," beißt es in einer anbern Predigt (3, 59), "barauf unfre Rebe geben foll." Mehr Kleiß als auf das Thema ift alle Mal auf die Bartition verwandt. Es gibt feine Predigt Taulers, in welcher nicht eine Disposition sich mabrnehmen ließe: meistentheils werben bie Theile ber Rebe in fnapper Faffung ber Abhandlung vorgesett, "Co find benn zwei Dinge bier ju merten," lefen wir 1, 224. "Das eine ift: welches bas Sinberniß fei, bag man bas eble Enbe nicht erreicht und nicht barein fömmt: bas andere aber: wie der Menich in feinen Ursprung wieder tommen foll, und welches ber Weg fei und die Weise, barein ju fommen." "Run maren aber von biefer boben Burbigfeit fbes bodwürdigen Saframentes) brei Bunftlein ju fagen," beift es 2. 92. "Das eine von ber überebeln Burbigfeit biefer Speife; bas anbre bon bem großen, unbegreiflichen Ruten, Die fie mit Wirklichkeit bringet benen, die fie empfangen; bas britte, mas bie Bereitung fei, bie man bazu haben foll." "In biefem Evangelio" (Lut. 6, 36-42), fagt er 2, 135, "werben wir zwei Dinge gelehret: bas eine, bas wir thun follen; bas andre, bas wir laffen follen." "Man lieft," fpricht er in bem Anfange ber iconen Predigt über 1. Betr. 3, 8-15, von welchem Texte er aber lediglich bas Wort ber Bulgata: unanimes in's Muge faßt, bem er nach feinem eigenen Ermeffen ben Imperativ: estote vorsett und die nähere Bestimmung in oratione folgen läßt, - Tauler fpringt mebrfach in biefer Beife mit ber Bibel um, bag man oft bie größte Roth hat, bas Wort ber beiligen Schrift, bas er citirt, aufzufinden - "beute in ber Epiftel von bem Sonntag, bag Stt. Beter fprach: Allerliebste, feib einmutbig in bem Gebet. Rinder, bier berührt Sft. Beter bas allernütefte, luftlichfte, ebelfte und fruchtbarfte Wert, bas man in biefer Zeit thun tann, bas ift bas Gebet. Run verstebt mobl, mas Gebet fei und was bas Wefen bes Gebetes fei, welches die Weise bes Gebetes jei und wie man beten foll und welches bie Stätte fei, ba man beten foll." (2, 148 f.) Gelegentlich, wie in ber Bredigt auf ben 6. Sonntag nach Trinitatis, gibt ber Rebner an, bag er brei Stude gebacht babe zu fagen, wie ber Menich foll hinwegthun ben Grund mit ber Wurzel, burch welche in feinem Bergen Zerstreuung, Unfriede und Unrube alle Wege entspringen, er führt aber biefe brei Stude erft nach einander in bem Berlaufe feiner Predigt felbst an.

Mit einer Theilung der Nede so im Großen und Ganzen gibt sich aber der Redner meistentheils nicht zufrieden: er liebt es, die Theile wieder in Theile zu zerlegen und gern beobachtet er in dieser Untertheilung eine Symmetrie. So zerfallen die einzelnen großen drei Theile der Predigt auf Aschermittwoch wieder in je drei Unterdocht

abtbeilungen (1, 182 ff.): jedoch wird es mit biefem Gleichklange nicht fo ftreng genommen. In der Bredigt auf Judika (1, 232 ff.) 3. B. find bie erften Theile burch zwei, die letten burch vier bivibirt. Diese im Gangen ftrenge Eintheilung bat bas Gute, daß fie ben Redner, welcher frei aus bem Bergen beraus fpricht, bei ber Stange balt und ibm nicht erlaubt abzuschweifen ober ben einen Theil auf Unkosten ber andern Theile ungebührlich auszuspannen. Gelegentlich läfft fich ber Redner boch mehr geben als recht ift: er hat aber meiftens felbst ein Gefühl bavon, bak er aus ber Babn gefommen fei, und lentt entschloffen wieber gurud. "Nun greifen wir," boren wir ibn felbst 2, 189 sprechen, "zu unfrer Materie, baf wir mit Diesen wurmstichigen Menschen nicht zu weit abgeben." Der Schluft ift so anspruchslos wie ber Eingang: wir können nicht sagen, baß Die Kraft ber Rebe in ihm majestätisch zu Tage trete. Glanzenbe Stellen wird man überhaupt in biefen Reben vergebens fuchen, bie Rede, welche fanft und stille, bell und klar, voll und tief, wie bas Baffer bes Baches Siloab, fich ergoffen bat, gelangt auch obne rafche, reifende Bewegung in aller Rube und Gelaffenbeit zum Ende, welches meiftens in einem frommen Bunich beftebet. Die Sprache felbst ift gefällig und gefügig, obgleich ber Redner, welcher beutsch und volksthumlich reben will, vielfach fichtbar mit ber Sprache ringt, um in ibr feinen Gebanken Ausbrud zu geben. Für viele Begriffe mufte er erst bas beutsche Wort suchen und bilben: meist geschiebt bieß mit Blüd.

Tauler spricht gern seine Zuhörer insgesammt ober einzeln an: er nennt sie verschieden: arme Creatur (1, 34), lieber Mensch (2, 35), liebes Kind (1, 330), Kinder (2, 289), Kinder, Kinder (1, 171), liebe Kinder (1, 112. 231. 2, 224 u. ö.), minnigliche Kinder (2, 289), liebe Schwestern (1, 231. 2, 205. 3, 107), vielsliebe Schwestern (2, 208), ehrbare Leute (2, 134). Diese Anreden sind nicht müßig und wollen den Bortrag nicht erst den Hörern nahe bringen: der Redner hat stets die Gemeinde, welche sich um ihn gesammelt hat, im Auge. Es besteht zwischen hirt und herde der innigste, lebendigste Berkehr. Das Angesicht Aller ist mit höchster Spannung auf ihn gerichtet: "wie ich euch allhier vor mir sigen sehe mit einem Andlick" (heißt es 2, 31), und dieß ist nur die Folge davon, daß sein Angesicht fortwährend auf sie gerichtet ist, daß er ihr Bedürsniß, ihre Fassungskraft, ihre Lage immer im Auge

bebalt. Er lieft in ibren Bergen, er entbullt ibnen bie verborgenften Falten berfelben, er bort ihre unterbrudten Fragen, Bebenfen und Einwürfe. Gern gebt er auf biefe ein, um jegliches Sinbernif, bas bem Eingange feines Bortes entgegensteht, aus bem Bege zu räumen. Er will burch feine Autorität nicht beschwichtigen, nicht übermältigen, nicht nieberbrücken: überreben, überführen will er, bag es fo ift, wie er behauptet, und ichlechterbings nicht anders fein fann (2, 45, 88. 202 u. ö.). Das bramatische Element, welches in ben Boltspredigten Bertholbs fo bedeutend zur Geltung fam und bei Meister Edart noch lebhaft hervortritt, wird in Taulers Reben febr in ben Sintergrund gedrängt. In ber erften Bredigt nach feiner Befehrung entspinnt fich ein munteres Zwiegesprach zwischen bem Brautigam und ber Braut (1, 25 ff.), ber Ton in ben barauffolgenden Reben wird aber rubiger und lehrhafter. Gine große Gefahr lag ber Bredigt in jener Zeit nabe: wir fonnen nicht fagen, bag ber große Meifter Edart biefe Klippe immer gludlich umichifft babe, Tauler bat es verstanden fich von ibr ferne zu balten. Er fieht fie, er macht auf fie feine Buborer noch besonders aufmertsam, lentt aber immer gur rechten Zeit wieder mit fichrer Sand ein. Der Biffensdurft in ben Gemeinden, in ben Sammlungen ber Erweckten war bamals febr groß: Die Scholaftifer, auch Die fpekulativen Mbfitter juchten ihn zu befriedigen. Die schwerften Brobleme bes driftlichen Glaubens wurden por bem Chriftenvolte in Bredigten behandelt, tiefe Spekulationen angestellt und ber gange wissenschaftliche Apparat in Bewegung gefett. Belche rein theologische Fragen unterjudt nicht Meister Edart auf ber Rangel, in welches bialeftische Sandgemenge läfft er fich nicht mit ben Batern und Lehrern ber Rirde ein, beren Ansichten ber Gemeinde erft burch ibn befannt wurden, welche Sulfstruppen aus alter und neuer Zeit, aus ber Beibenwelt und aus der Chriftenbeit bietet er nicht auf, um den Widersacher aus bem Telbe ju ichlagen! Wie gang anders zeigt fich bier Tauler, wie ftreng weiß er bas wissenschaftliche Interesse von bem Bedürfnisse ber Gemeinde zu unterscheiben!

Tauler hat auch gelehrte Studien gemacht: mit den Kirchen vätern ist er wohlvertraut, mit den Meistern gründlich bekannt, überhaupt in der gesammten dristlichen Litteratur gut bewandert: er macht daraus kein hehl in seinen Predigten, häusig erwähnt er ein Wort Augustin's (1, 78. 80. 279. 280. 3, 13. 62 u. s. w.),

Gregor's bes Großen (1, 64. 284. 2, 108. 202. 3, 66 u. ö.), bes mpstischen Dionpfius (1, 284, 2, 66, 83, 160); Hieronymus 3, 33, Hilarius 3, 85, Ambrofius 2, 86, Origenes 1, 160. 279, Beba, "ber würdige Lehrer", 2, 113. 1, 329 u. m. werden angezogen. Ansichten und Aeufrungen von Anselm (2, 255), Gilbert (1, 288), Sugo (1, 278, 331), Richard (1, 280), bem großen Meister (2, 9), Thomas (1, 280. 2, 35. 45 u. ö.), Bonaventura (3, 37), von bem Meister Albert (3, 13), von Bischof Albrecht (2, 224, 226, 228. 242, 354), Meister Dietrich und Edart (2, 224), ja von ber Prophetin Hilbegard (2, 83, 160) werben mitgetheilt. Gelbst "bie großen Meister" Plato und Proclus (3, 62), sammt Aristoteles (2, 224), vornehmlich aber ber mittlere (2, 73 und 227), treten auf. Aber sie erscheinen immer an bem rechten Orte wie gerufen und machen fich auch nicht breit, sondern tragen nur ihr Scherflein zur Erbauung der Gemeinde bei. Tauler disputirt sich nicht mit ihnen herum, prablt auch nicht wissensstolz mit ihnen, sondern freut fich seiner Uebereinstimmung mit ihnen und befräftigt burch ihr Unfeben seine Rebe. Auf eine Besprechung schwerer theologischer Fragen lässt sich Tauler unter keiner Bedingung ein: er weiß, daß die Ranzel tein Lebrstubl ist und daß es Glaubensaeheimnisse gibt. welche fein Berftand ergrunden fann. Gegen bie Luft feiner Beit= genoffen, mit ihrem Lichte in das Licht eindringen zu wollen, in welchem Gott wohnt, spricht er fort und fort mit ben stärksten Worten. "Alles, mas in bem Beifte follte geboren werben, berberben fie damit, daß fie in ber Bernunft gloriiren, es fei Lehre, es sei Wahrheit, es sei welcherlei es sei, daß sie das versteben und bavon reben fonnen und bamit etwas scheinen und erhöhet werben, dabei es aber weder zu Leben noch zu Werfen bringen. Auch die minniglichen Bilber unfres herrn nehmen fie (nur) in ihrer bernünftigen Weise. Trugen fie bas in bas göttliche, übernatürliche Licht, ba schienen fie so ungleich, als wie ber Unterschied mare, wenn ich ein Licht nähme, bas von einem Kaben leuchten foll, gegen bie Sonne: noch viel minder ift bas natürliche Licht Licht gegen bas göttliche." (2, 12.) "Da fommen nun," lefen wir an einer anbern Stelle 2, 222, "Etliche und fagen von großen, vernünftigen Dingen. recht als ob fie über die himmel geflogen seien, und fie kamen boch nie einen Tritt aus sich selbst, zur Erfenntniß ihres eignen Nichts. Sie mögen wohl zu vernünftiger Wahrheit gefommen fein, aber gu

lebenbiger Wahrheit, die da rechte Wahrheit ift, dazu tommt Niemand benn burch biefen Weg feines Nichts, und wer biefen Weg nicht gegangen ift, ber wird mit großen Schanden bafteben, wo alle Dinge entbedt werben. D Rinber, bann möchten folde wollen, ban fie nie geiftlichen Schein gewonnen batten und bag fie nie von boben, vernünftigen Dingen batten fagen boren, noch bamit umgegangen waren und ihr Brob mit ihrem Schweiß gewonnen batten. D Rinder, es tommt ber Tag, bak Gott will von ben Gaben Forberung tonn, die er jett so milbe umftreut und die man nun so schnöbe gebraucht ohne alle Frucht." Daber gibt er ben Rath 2, 41: "Go oft ibr zusammenkommt, follt ibr von Gott reben und von tugendlichem Leben, nicht aber von der Gottheit disputiren noch in anderer Beife, auch nicht nach der Bernunft, das gebet euch nichts an, ebenso nicht mit bebenden und mit subtilen Worten, sondern aus bem Grunde ber Tugenb." Ber fann bas Gebeimnif ber beiligen Dreieinigfeit lösen! "Liebe Kinder," fagt er in der erften Predigt auf das Trinitatisfest 2, 67, "nun fommen unwissende Menschen und tom, als ob fie es recht burchgesehen haben und jagen also bavon freventlich, was boch in ber Babrbeit alle Creaturen nicht aussprechen können. Darum, Kinder, unterwindet euch nicht, diese hohe Beisheit auszusprechen noch bavon viel zu reben, wie Sft. Paulus spricht; laffet lieber die großen Lehrer barüber studiren und disputiren, Die boch auch bei ihrer Unkunft mit Urlaub nur davon stammeln, um ber beiligen Kirche willen, bamit fie fich aussprechen können, wenn bieje in Noth fame von Reterei wegen." "Sievon ift beffer zu empfinden, benn ju fprechen," beifit es weiter unten G. 72; "es ift auch nicht läglich, von biefer Materie zu reben noch zu hören allermeist, da die Worte (anders wober) eingetragen sind, auch von der Ungleichheit wegen; benn es ift Alles unaussprechlich fern und fremd und ift uns verborgen, benn es ift über englisches Berftandnig. Wir befehlen bieg ben großen Pfaffen, Die muffen boch etwas Rebe bavon haben, ben Glauben zu beschirmen, wir aber sollen einfältig glauben." "Es ift bas (wie bas Saframent eingebt)," ruft er 2, 94, "ein unergründlich Ding und ba laffet euer Rlaffen und Auslegen und Disputiren sein!" Was wiffen wir von ber Bereinigung Gottes mit ber minnenben Geele, feiner Braut, zu fagen! "Das ift jo unaussprecklich und ift bie Minne so nabe, jo innerlich, fo beimlich, fo freundlich, daß das zumal übertrifft alles Verständnig.

Alle funftreichen Meister zu Baris mit aller ihrer Bebendigkeit tonnten nicht bierzu fommen und wollten fie biervon reben, fie mußten zumal verstummen, und je mehr fie biervon sprechen wollten, je minder sie es könnten und je minder sie es verständen." (2, 279.) "Liebe Kinber," lefen wir 2, 219, "bie großen Pfaffen und bie Lebrmeifter bisputiren, ob Erfenntniß mehr und ebler fei ober Liebe. Doch wir wollen (bier) lieber fagen von ben Lebemeistern. Wenn wir dabin tommen, fo werben wir alle Dinge in ber Babrbeit wohl sehen. Unser herr spricht: eins ist noth. Welches ift nun bas Eine, bas noth ift? Das Gine ift, bag bu bas Richts erkenneft, bag bieß bein eigen ift, was bu bift und wer bu aus bir felber bift." "Ueber biefe Liebe." beifit es in ber folgenden Bredigt 2, 226. "haben viele Meifter großen Streit, ob bie Erfenntniß bober fei ober die Liebe. Das lassen wir nun liegen; aber bas ist kein Zweifel, die Liebe sei viel verdienstlicher und nützer als die Ertenntnig." Wir feben, Tauler widersteht allen Bersuchungen in ge-Tehrte Untersuchungen, tiefe bogmatische Erörterungen sich einzulassen: er bat gang andre Riele. Er ift ein Braftifer, auf bas driftliche Leben bringt er, auf bas Berg bat er es abgeseben. Seine Predigten fommen von Bergen und wollen zu Bergen geben, zu Bergen genommen werben. Es find Reben eines Baters an feine Kinder, rebet ber Brediger ja mit gang entschiedener Borliebe seine Auborer als Kinder an und wurde er ja von ihnen am liebsten Bater Tauler genannt: bestimmter noch, berganbringende Unsprachen eines Beichtpaters an feine Beichtfinder.

Den Schmuck ber Rebe suchen diese Reben nicht, sie verschmähen ihn aber auch nicht, wenn er sich ganz von selbst einstellt. Bei Tauler ist dieses Letztere der Fall: Bilder und Gleichnisse bilden den herrlichsten Schmuck seiner Predigten. Sie sind nicht zu gehäuft, nicht gekünstelt, nicht zu weit ausgeführt: einige sind ganz turz, andre wieder mit epischer Breite dargestellt, wenn sie zur Klarlegung eines Hauptgedankens etwas beitragen. Sine große, weitaus die größte Menge dieser Bilder und Gleichnisse ist nicht entlehnt und Andern nachgebildet, sondern ächt und ursprünglich. Warum er so gern in dieser Weise spricht, deuten seine gelegentlichen Worte (2, 97) an: "Nun nehmet ein grobes Gleichniß, weltliche Menschen nehmen kein Ding, denn nach sinnlicher Weise." Ueberall in der

finnlichen Welt findet er Abbilder ber überfinnlichen Welt: sehen wir uns ein Wenig um in seinem reichen Bildersaale!

Diefer Belt Freude verschwindet vor bes himmels Bonne, wie bas Rergenlicht vor bem Sonnenscheine. "Wenn bas mabre gotte liche Licht aufgebt, bas ba Gott ift, fo muß bas geschaffene Licht untergeben: wenn bas ungeschaffene Licht beginnt zu glänzen und zu scheinen, so muß von Noth bas geschaffene Licht bufter und bunti werben, ebenso wie ber flare Schein ber Sonne bunkel und bufter macht ber Rergen Lichter. Ach, Kinder, welcher Mensch biefes gottlichen Lichtes einen Augenblick gewahr würde, die Wonne und Freude, bie barin ift, gebt über alle Wonne und Freude, die alle bieje Welt leisten mag, und boch ift alle biese ebele, lustliche Empfindlichkeit in ben nieberften Rraften." (2, 164 f.) Des Menichen Berftand fam nicht die bimmlifchen Dinge faffen, vor bem Simmelslicht verliet alles irbifche Licht feinen Glang. "In Diefem Lichte," beißt es 3, 181, "erlöschen gewisser Magen alle natürlichen Lichter, Die einen Men schen je erleuchten, die werben da alle eine Finfternif. Gleichmit die klare Sonne, wenn fie icheinet, alle Lichter ber Sterne verblenbet, bie da steben so schön bei Racht an dem Simmel: also, wenn bas göttliche Licht scheinet in biesen Grund, ba verdüstert und verblendet es alle geschaffenen Lichter, die je geschienen, und da wird es also flar in bem Grunde, daß ber Geift so überschwänglich wird, daß er bier entgegenscheinet recht als eine Kinsterniß vor Ueberschwänglich feit bes göttlichen Lichtes; benn er ift fich felbst und allen Creaturen unbegreiflich. Aller Creaturen Berftandniß verhalt fich gegen biejes Licht, wie ber Schwalben Augen fich verhalten gegen ben Sonnen ichein, und wenn bu mit beinen franken Augen feben willft in bas Rad der Sonne, da schiene die Sonne beinem Besicht eine Finster niß von dem alles übertreffenden Licht und von der Schwachbeit beiner Augen." Wie ber Menich bei einem Gewitter unter bas schütende Dach fliebt, fo foll ber Menich, wenn es um ibn und in ibm fturmt, zu Gott flieben in die Einsamkeit. "Kinder, wenn bief Bewitter in einem Menschen aufftande," mabnt er 2, 34, "fo follte ber Mensch thun, wie wenn ein Wetter fommt, Regen, Wind ober Sagel, wo bann die Menschen flieben unter ein Dach, bis bas Better vergebt. Alfo, wenn ber Menich einfältig in fich finbet, bag er nichts anders will noch begebret, benn Gottes, jo foll er, jobald diese Bersuchung kommt, wahrlich und bemüthig entweichen, bis er gar mohl zu fich tommt und foll fich bann bemuthig leiben in Gottes Gelaffenheit und in leibenber Abgeschiedenheit und in einer ftillen, gutigen Beise Gottes in bem Gebrange marten." Der über bie Ufer und Damme fich ergießende Rhein bient ibm die Ausgießung bes beiligen Beiftes zu veranschaulichen : "Diefer beilige Beift," beift es in ber zweiten Pfingftpredigt 2, 37 f., vgl. Schmidt S. 86, "tam in die Junger und in alle, die feiner empfänglich waren, mit großem Reichtbum und Ueberfluß und übergoß sie in inwendiger Beife, als ob ber Rhein feinen Schuf batte und Mittel und Sinberniffe weg waren, wie er bann mit vollem Fluß und Ueberguß follte fommen rauschend, als ob er Alles da ertrinken und versenken wollte und füllte alle Thaler und Gründe, die vor ibm waren: also that der beilige Geift ben Jüngern und allen benen, die feiner empfänglich waren." Der Agtitein (Magnet) bilbet bie Alles zu fich ziehenbe Kraft bes herrn ab: "Recht wie ber Agtstein bas Gifen nach fich giebet, also giebet Jesus Chriftus alle Bergen nach fich, bie ba von ibm berührt werben. Bie bas Gifen von bem Steine mit feiner Kraft berührt wird und es zu Berg bem Steine nachgeht, wiewohl das feine Natur nicht ift und wie es boch nicht raftet in fich felbst, es fomme benn über fich in die Sobe: also wiffet, Kinder, alle Gründe, Die von biesem Matstein bes ewigen Sobnes Gottes mabrlich und lauter berührt werben, diese Menschen behalten weber Liebe noch Freude noch Troft, fie geben alle Zeit über fich auf zu Gott, fie vergeffen ihre eigene Natur, folgen nach ber Berührung Gottes und folgen bem um fo viel lauterer und leichter, als fie abeliger und mehr von Gott berührt worden find, benn andre Menschen." (2, 16.) Die Roble bietet ibm verschiedene Bergleichungen. "Ein geiftlicher Menfch," fagt er 1, 75 f., "follte also mit bem göttlichen Feuer entzündet und gang und gar göttlich fein, inwendig und auswendig, daß, wenn man an ihn tame, man nimmer etwas andres an ihm fanbe, benn Gott ober einen gang feurigen Muth, aufgerichtet und bereitet zu Gott und zu allem feinem Willen, auf daß, wie erloschen und falt ein Berg ware, fame es gu ibm, es entgundet wurde; wie viele Roblen, die falt und tobt find, von einer lebenden ober glübenben Roble entzündet werden und empfangen Beibes, Licht und Site." "Gleichwie von vielen Roblen," lefen wir an einer andern Stelle 2, 249, "ein großes Feuer wird und bann eine lichte Flamme über Die Roblen in die Sobe ausschlägt: also foll ber Menich von allen

Gebanten und Ginbilbungen und Wirfungen feiner niederften und oberften Krafte in einer (Alles) übertreffenben Beife fein Gemuth burdbringen laffen, boch binaus über alles fein Bermogen und Wirlen feiner felbft und aller Creaturen, in die Bohe ber überwesentlichen Gottbeit." Gebt ber Denich fo über fich binaus in Die Gottbeit hinein, so geschieht ibm basselbe, wie bem Waffertropfen, ber in ein Faß guten Beines hineinfällt. "Es wird ba Alles eins mit ber Suffigfeit Gottes, baf bes Menichen Befen alfo mit bem gottliden Wefen burchgangen wird, bag er fich felber ba verliert, recht als ein Tropfen Baffer in einem großen Kaffe guten Beines" (1, 172). Dasselbe Bilb febrt 2, 93 in bemfelben Zusammenbange wieder: 2, 145 wird es anders gewandt. "Die auswendigen Werfe ber Tugend," beißt es bier, "nehmen alle ibre Kraft und Wirken von biefem eblen inwendigen Berte ber Seele. Wenn bu fo überand trefflichen, eblen, guten Wein batteft, ber also fraftig mare, bat wenn ein Tropfen in ein ganges Kuber Waffer fame, bas Waffer baburch alles zumal zu gutem Weine würde; gleichwie bas ein großes Ding ware, ebenso ift es um die edlen, inwendigen, guten Berfe ber Seele gegen bie auswendigen." Ausführlich wird bie Alebnlichkeit bes mabren Christen mit bem Beinftod (1, 169) aufgewiesen. "Biffet, Kinder, Diefen boben, überebeln Menichen geschieht recht wie bem Weinholz. Das ist auswendig schwarz und hart und durr und gar ichnobe, und wenn es bem Menichen nicht befannt ware, fo bauchte ibm, bieg Solg ware Niemandem nut noch aut, benn allein in das Tener zu werfen und zu verbrennen. Aber in biefem burren Solze ber Reben, ba find in bem Grunde imen verborgen die lebendigen Abern und die edeln Kräfte, daraus bie alleredelfte Süßigkeit träuft und Frucht auskommt por allem Hole, das da wächst und Frucht bringt. Also ist auch dem minniglichen, versinkenden Bolke, bas also alle Zeit und Stunde in Gott versenkt ift: bas ift auswendig, bem Scheine nach, ein verdorbenes Solz und schwarz, und scheinet bem Menschen burr und unnüt. Diese Menschen sind nämlich bemüthig, inwendig und auswendig flein und unachtbar und find auch weber von großen Worten noch Werken noch von Auffäten mit geistlichen Weisen und find die mindesten in ihrem Theile. Aber die lebendigen Adern, die in ihnen verborgen liegen, in dem Grunde der Wahrheit: das ift, daß fie ihrem Theil ent fallen und daß Gott ihr Theil und ber Aufenthalt ihres Lebens und

Befens ift. Run, Rinber, gebt ber Beingartner icbier aus und beschneibet die Reben, das ift, das wilde Holz schneibet er ab; benn thate er bas nicht und liege es fteben an bem guten Solze, fo brachte es alles mit einander fauren Bein. Alfo follen die eblen Menichen thun: fie follen fich felber beschneiben von aller Unordnung und basselbe von Grund beraus, in allen Beisen und Neigungen, Liebes und Leibes; die bofen Gebrechen nämlich, die follft bu abichneiben von beinem Bergen und bas gerbricht bir weber Saupt noch Arm noch Gebein." "Darnach, Kinder," beißt es weiter unten S. 170, "bindet man die Reben, man ftocht fie, biegt fie von oben bernieder bis auf die Erbe und ftect fie bann mit ftarken Rabmen ober mit Steden, damit bie Reben einen Stüthunkt haben. Darunter baben wir nichts anders zu versteben, benn bas füße, beilige Leben, bas beilige Bild und bas Leiben unfres lieben Berrn Jesu Chrifti. Dieje Dinge alle follen bes Menschen Stützpunkt fein ohne alle Eigenschaft und foll ber Mensch baburch niedergebrückt und gebeugt werben, bas ift, ber Obertheil seiner Bernunft foll unter fich ge= gogen fein, und werben mit einem fteten Ginten in mabrer, unterworfener, tiefer Demuthigfeit in ben mabren Grund unfere herrn." "Darnach," fo lefen wir G. 171 weiter, "untergrabt man ben Beinstock und reutet das Unfraut aus von dem guten. Also soll ber anbächtige Mensch sich felber untergraben mit einem tiefen Gemert und Wahrnehmen feines Grundes, ob ba noch etwas fei, bas er ausreuten foll. - Dann ziebet bie eble Sonne bie Feuchtigfeit beraus in die lebendige Kraft, die in dem Holze des Menschen gelegen ift, bann geben bie Träublein icon bervor. Ach, lieben Rinder, wer feinen Weinftod also bereiten fonnte, bag bie gottliche Sonne barin wirfen und scheinen möchte, wie garte, wie edle, wie wonnigliche Frucht follte bie ewige Sonne aus bem Menichen gieben! Dann icheinet die liebliche Sonne und wirfet in diesen edlen Traublein und macht fie minniglich und schön blüben. Ach, Kinder, diese Blumen find voll von bem eblen, guten Geruch, der alles Gift vertreibet, weber Rrote, noch Schlange mag biefen Geruch erleiben. D. Rinder, Rinder, wenn die gottliche Sonne biefen Grund unmitts lich (ohne Mittel) berührt und auch die Frucht, die ausgezogen wird inwendig und auswendig: bie gehet bann fo lauter auf Gott und blübet so wonniglich und abelig in einem lauteren Gottes Meinen, baß in der Wahrheit so wunderlicher, abeliger, lieblicher Geschmack und Geruch davon gehet und ausdringet, daß von Noth alle Bergiftniß der alten Schlange sliehen muß. — Darnach kommt die edle Sonne noch klärlicher und wirst ihre Hitz auf die edlen Früchte und macht sie dann je mehr und mehr und die Süßigkeit fängt an sich je mehr und mehr da zu setzen. In diesem Menschen beginnen dann die Mittel zuletzt also dünne zu werden, daß man die göttlichen Sonnenstrahlen und Einblicke gar nahe hat ohne Unterlaß, das ist, also oft und schnell, als man sich mit Ernst und mit Bernunst hinzukehren mag." — "Kinder," heißt es zum Schluß S. 172, "darnach bricht und hauet man die Blätter gern ab, darum daß die Sonne ohne alles Mittel ihren Schein auf die Träublein möge gießen. Gleicher Weise fallen dann dem Menschen alse Mittel ab, die Bilde der Heiligen, das Wissen, die Uebungen, das Gebet, überhaupt alles Mittel."

Mus der Thierwelt wird manches aniprechende Bild entlebnt. "Wiffet," fpricht er 2, 36, "bag bie Schlange folche Beisheit bat, wenn fie empfindet, daß ibre Saut zu altern anfängt und einzuschrumpfen, fo sucht fie, wo zwei Steine nabe bei einander liegen. und baburch schleifet sie sich also, bag ibre alte haut abgebet und jo wird fie benn also wiederum verjunget. Also foll ber Menich seiner veralteten Saut auch thun, bas ift, Alles, was er von Natur hat, wie groß ober wie gut es fei, was nicht lauter Gott ift, bas foll ber Mensch laffen und ablegen. Es bat ber Mensch in ber Babrbeit Gebrechen, er werbe benn burch biefe zwei eblen Steine geschleift. Der eine Stein ift bie ewige Gottheit, die bie Babrbeit felber ift: ber anbre Stein ift bie Menschheit unfres lieben Berm Jesu Christi, ber ber Bea und die Babrheit ift. Durch biese mei Steine foll ber Menich alles fein Leben, Wefen und Wirfen ichleifen und tragen, es fei natürliche ober fittliche Tugend." "Dieg merfe mit Fleiß," ruft er 1, 173 aus, "und brich es ab, wie die Ameije thut: die beißt bas Körnlein oben ab, bamit es nicht machie und fein Mehl bei einander bleibe, und zwar beißt fie ihm zuerst bie Spite ab, damit es nicht blübe. Also mußt du auch thun: wozu bu am allermeisten geneigt bift und was bu am schnellften und liebsten thuft, bas beige ab mit Fleiß, benn fonft, wenn bu mabneft am allerficherften zu fein, fo bift bu am Ende gefallen." Der Sund tommt bäufig vor. Die Menichen, welche von Gott nicht wahrbait berührt find, gleichen nach 2, 16 schlechten Sunden. "Sie thun benfo wie die unnüten, bofen hunde, wenn man jaget, fie wiffen oon bem edlen Wilbe nicht, wo es läuft, und laufen nur ben guten Dunden nach, aber sie bleiben nicht auf dem rechten Weg: also ge= ichieht auch biesen Menschen. 3ch sage bir in Wahrheit: bas Stündlein mag gar flein sein, barin bu bich schwerlich versäumest ober barin bu mit Luft flebeft, wodurch bu bieses Gewild vorlaufen läffest, baß es dir nicht zu Theil wird, es zu fangen. Aber die eblen, auten hunde, die mabren Diener Gottes, die bas edle Wild gespürt haben, die geben fröhlich diesem Wilde nach burch Weuer und burch Wasser, durch Spieß und durch Speer und burch alle Dinge, bis fie das Wild erlangen und fangen. Also thun diese edlen Men= iden, die bes edlen, lautern Gutes gewahr geworben find: fie laffen nicht ab, bis daß sie es erlangt haben, weder durch Liebe noch burch Beib." Der eble Jagbbund mabnt ben Menichen an Benügsamkeit im Geniegen Gottes. "Rind," beift es 3, 94, "in biefen unbefannten Gott fete beine Rube und suche weber Schmecken noch Leuchten, thue wie ein Hund, der dabin kommt, wo er gutes Fleisch findet: er barf es nicht anrühren und flieht, also ist er mit barten Schlägen gewöhnt. Du wirst bieß bernach gar wohl empfinden; balte du dich jett nur demüthig an dein lauteres Nichts, das du boch in ber Wahrheit bift." Berthold nahm gern von ber Jagd Bilber, Tauler thut es auch. 3ch führe nur zwei gang originale, prächtige Bilber bavon an. "Gerade so wird ber anbächtige Mensch gejaget," fagt er 2, 84, "wie ein wildes Thier, bas man bem Raifer will geben. Dieses Thier wird gejagt, von ben hunden geriffen und gebissen, und das ist dem Kaiser viel angenehmer, benn als ob es sanftmuthiglich gefangen ware. Kinder, ber ewige Gott ist bieser ehrwürdige Raifer, der biese gejagte Speise effen will. Er bat seine hunde dazu: der bose Beift, der jaget den Menschen mit mancherlei unreinen Anfechtungen. Er schleicht von allen Enden zu und jaget ben Menschen mit seiner Bersuchung, nun mit Soffart, nun mit Beig, nun mit Unkeuschbeit, jest so, dann so und in mancherlei Untugend, damit er den Menschen ansicht, bazu mit Mißtrost und ungeordneter Traurigkeit. Hierin stehe fest: es schabet bir gar nichts, benn du mußt ohne Zweifel gejagt werben, soll bir anders recht geschehen." Dieses Bild wird 1, 139 f. weiter so ausgeführt. "Wenn der Hirsch stark gejagt wird von den Hunden burch die Balber und burch bie Berge, von berfelben Site wird in ihm ein aroker. leckzender Durft und Begebr nach dem Wasser, viel mehr benn andern Thicren. Wie nun der Hirsch gesagt wird von den Hunden, also wird der anhebende Mensch gejagt von den schweren Bersuchungen. Wenn er sich erst abgekehrt hat von der Welt und von seinen groben Gebrechen, so wird er erst start gejagt durch bie Die jagen ibm nach mit geschwinden Anfieben Hauptfünden. fechtungen, vielleicht mehr benn er in der Welt war: denn vorber tam die Anfectung, aber nun wird er (erft recht) ihres Jagens ge mabr. — S. 140. So bu bieß Bejage am allerstärkften empfindest, jo soll bein Durft zu Gott am allergrößten sein, so wie beine Site und beine Begehrung zu Gott. Nun geschieht unterweilen, daß bit Hunde den Hirsch ereilen und ihm an den Bauch fallen: sieht dam ber Hirsch, daß er ber Hunde nicht ledig mag werden, so schleist er ben hund nach sich bis an einen Baum und schlägt ihn bam bart wider den Baum und bricht ihm damit sein Haupt und wird seiner also los und ledig. Also soll der andächtige Mensch auch thun. Wenn er die Hunde seiner Ansechtung nicht überwinden noch von ihnen ledig werden mag, so soll er laufen mit großem Gilen an ben Baum des Kreuzes und des Leidens unfres lieben Herrn Jest Christi; da allein schlägt er ben Hunden seiner Bersuchung bas Haupt entzwei, das ist, er überwindet da alle seine Anfechtung und wird ihrer ganz ledig und los. Wenn nun der Hirsch sich ber großen Hunde erwehret bat, so kommen die kleinen Hundlein; die laufen unter ben Hirsch und reißen ihm ein Studchen Fleisch aus, daß er dadurch versehrt wird, und bütet sich davor der Hirsch nicht febr. jo muß er von dieser Bersebrung faulen. Also geschicht bem Menschen auch: so er sich ber Sünden erwehret und sie überwunden hat, so kommen die kleinen Hunde, vor denen er sich nicht gedenkt zu hüten, die Bespielen oder die Gesellschaft oder die Kleinode oder die Kurzweil der Menschen und der Menschen Gütigkeit: die reigen ibn bie und dort und zerren ibm sein Herz und seine Inwendigkeit, daß er von Noth faulen muß in allem göttlichen Leben und in gött lichem Ernste, und Gottes Gnade und Andacht nicht empfindet. -Wie nun ber Hirsch von einem jeglichen Gejage erhipt wird mb sein Durst je mehr baburch zunimmt, also soll ber Mensch von einer jeglichen Versuchung mehr erhitigt werden nach göttlicher Liebe p unserm Herrn und zu wahrem Durst gereizt ober gedrungen werden von jeglicher Anfechtung, je mehr und mehr in Gott zu laufen, wo er nichts findet denn Babrbeit, Freude, Gerechtigfeit und Troft. Die Jager aber, fo ber Sirich zu mube und zu burr ift, bann füttern fie bie hunde ein wenig und biese werben also aufgehalten. Benn fie bes Sirices ficher find in bem Thiergarten, fo laffen fie ben Sirich fich ein wenig erspagiren, bag er etwas baburch geftartt wird, fo mag er bann bas Jagen besto beffer erleiben. Alfo thut unfer lieber Gott bem Menichen auch : wenn er fiebt, bag bem bas Beigge zu viel will werben und die Anfechtung zu groß, fo balt er fie ein wenig auf und bann wird dem Menschen ein Tropfen in den Dand feines Bergens, bas ift, ein fuger Beschmad von Gufigfeit göttlicher Dinge; bieje ftarfen ibn alfo febr, baf ibm alle Dinge bitter und widrig schmeden, die Gott nicht find, und bann bunfet ibm, er habe alle feine Noth gang und gar überwunden. Dieß ift benn nichts anderes, als eine Erftartung zu einem neuen Bejage und Beriudung. Go ibrer ber Menich am allerminbeften gebenket, to find fie ibm auf bem Salfe und liegen ibm bann viel mehr an als zuvor: aber ber Menich ift nun etwas geftarft und vermag auch viel mehr, benn pormals. Doch, Kinder, dieß thut Gott aus großer Treue und aus unmäßiger Liebe, bag er bieß Bejage läfft fommen über ben Menschen. Bon ber Anfechtung wird ber Mensch billig au Gott gejagt mit begierlichem Durft und lechzendem Bergen gu dem, da alle Wonne und Freude und Friede in der Wahrheit ift, damit ibm der Trank, der da gebet nach dem Durfte, desto füßer Inftlicher und besto wonniglicher werbe hier in biefer Zeit und barnach in dem ewigen Leben, ba man ben füßeften Brunnen trinfen wird mit voller Luft, mit vollem Munde aus feinem eignen Uriprung, bas ift, aus bem paterlichen Bergen. Da empfängt ber Menich folden Troft, bag ibm alle Dinge flein werben, um Gottes willen fröhlich zu leiben. Go nun ber Sirich alle biefe Sunde über= wunden bat, und in ein Baffer fommt, fo legt er fich mit vollem Munbe in das Waffer und trinft mit ganger Luft, mas er mag: also thut auch diefer Mensch. Wenn er mit ber Gulfe unfres Berrn bie Sunde feiner Bersuchung überwunden bat und mit einem festen Bertrauen mit biefem Durfte ju Gott fommt, mas foll ber Menfch anders thun, er trinfe benn mit vollem Munde, daß er zumal trunten werbe? Go wird benn ber Menich Gottes alfo voll, bag er in Wonne und Freude feiner felbft vergift und ibm bunfet, wie er große Wunder vermöge: ja ibm bunfet, er jolle wohl und fröhlich gehen burch Feuer und Baffer, ja auch burch tausend Schwerter: er fürchtet weber Leben noch Tob, noch Liebe noch Leib."

Der Bauer spielt auch in diesen Bilbern eine Rolle, sowohl binficktlich seines ungeschliffenen Wesens als auch in Bezug auf seine Arbeit. "D Kinder," fpricht Tauler 2, 151, "bie Menfchen, bie viek eble Werk (vie Rachfolge Christi) versäumen und ihre eblen Prafte mulifig liegen laffen, bie leben fich felbft in gar großen, mumberlichem, anaftlichem Schaben und leben fich felbft zumal forge lich und verlieren ihre eble Zeit und verbienen unmäkiges, mieb liches Regefeuer und ihnen wird wenig ewigen Lohnes werben. Ihnen wird wie einem groben Bauer geschehen, ber zu bes Königs Beimlickfeit und allernächst bei ibm in seiner Rammer zu sein nicht a-Noch tausendmal, ja ohne Rabl minder werden die übvigen, auswendigen Menschen geschickt sein zu seben, wo die eblen Menschen, die Gottesfreunde, in Gott emiglich wohnen follen." "Er foll eben jo thun." jo spricht er von dem rechten Christen 2. 27. wie ber Adermann, der in dem März zu wirken bat: wenn er fieht, daß die Sonne zu naben beginnt, so behauet und beschneibet er seine Bäume und grabt seinen Grund aus, er kebrt sein Erbreich um und gräbt es mit großem Fleiß. Also soll der Mensch sich felbst mit grokem Aleiß umgraben und in seinen Grund seben und mit ben Werten zumal seinen Grund umtebren und seine Baume behauen, seine äußeren Sinne, und soll seine niebersten Rrafte und fein Untraut ganz ausreuten. — Aber noch ift es falt und bart, die Sonne nabet, doch hat sie noch nicht klärlich barein geschienen; (28) aber fie kommt bald bernach, ber Sommer nabet febr. die göttliche Sonne fängt ichier an, in den wohlbereiteten Acter zu icheinen. Also wenn ber außere Menich und die niedersten und oberften Rrafte wohl behauen und bereitet sind, inwendig und auswendig, so kommt bann die beife, göttliche Sonne und fängt an, klärlich in den Grund au scheinen und in den Acter zu leuchten: so wird da ein wonne famer Sommer, rechte, mabre Maienblüthe, wie es jetzt auswendig ausbringend ist. Also macht ber ewige Gott ben Geist ba grumen und blüben und aute Früchte bringen, von denen keine Zunge sprechen fann noch tein Berg gebenken, wie große Wonne in bem Beiste wird, wenn ber beilige Beift gegenwärtig seinen wonniglichen Blanz und feinen göttlichen Schein unmittlich in ben Grund gießen kann." Wer in den Grund, ju Gott, tommen will, der muß sich am Schützen

Beispiel nehmen: "Wenn ein Schutze ein Biel will treffen," es 1, 79 f., "fo thut er ein Auge zu, baf bas anbre besto ter febe: also wer ein Ding tief will merten, ber thut all seine e bagu und zwinget seine Sinne in eins zusammen in bie , von wo fie ausgeschloffen find, wie alle Zweige tommen aus Stamme bes Baumes." Ber ben Grund gefunden hat, muß Raufmanne gleichen, ber fein Schiff befrachtet bat. "Wer ver Liebe verwundet ift," beißt es 2, 10, "der thut als ein mann, ber ein Schiff um Gewinn führen will. Da ift fein als ob es von Begehren wund fei, daß er viel fammle. lei rafpelt er jusammen, und sammelt bier und bort, baf fein f voll werde. Also thut ber verwundete Menich: er sammelt giebt alle Bilde und Gebanken und Uebungen zusammen und er bermag bem zu Liebe, ben er liebet. Go nun bas Schiff geladen ift, so stößt er vom Lande. Noch ift er bes Schiffes gewaltig, es zu führen gegen ben Sturm. Alfo ift es mit ber anbeten Liebe: Die wirft ihr Schiff in ben Sturm ber Gottbeit fährt da herrlich vor und spielt darin nach ihrer Lust und n und wirft ihr Ruber in bas Meer, bas grundlos ift. Je fie aber ber gottlichen Ginfluffe in fich ziebet, je weiter fie und bie Empfänglichkeit erfüllet Gott gang und gar und bie nbung macht neue Empfänglichkeit und neue Beite und neue ben ber Liebe. Darnach schneibet ber Berr bas Seil bes fes entzwei und läfft bas Schiff gegen ben Sturm rauschen. ift nun weber Riemen noch Ruber, bie bas Schiff aufhalten n: fo ift benn ber Menich feiner felbft nicht mehr gewaltig." em Gebete gipfelt bas Chriftenleben, Alles wirft zu und in ibm imen: das veranschaulicht ber Dombau. "In gleicher Beise, rie ba an bem Dome zimmern, an bem Münfter," beißt es 00, womit 1, 297 zu vergleichen ist, "da ist mancherlei Weise Berk, daran mögen vielleicht mehr benn bundert Menschen art ober bagu bienen in mancherlei Beife: Etliche tragen Steine, Indern Mörtel, dieß mancherlei Dienen legt man aber alles ju einigen Werke, baf ber Dom und die Kirche wohl gezimmert gemacht werbe, und es ist bas Alles barum, daß es ein Betwerbe: es geschiebt Alles um bes Gebetes willen, wozu alle mancherlei Werke und Beifen bienen. Go biefes inwendigen en Geiftes Gebet gethan wird, fo ift alles bas behalten und

mobl verendet, was biergu gedient bat und dieß geht weit über bas auswendige Bebet." Bie Tauler bier meifterhaft ben Unblid verwertbet, ben er auf feinem Kirchaange gebabt batte, fo benutt er 3, 182 trefflich amei in Silbegard's Buch bineingemalte fleine Bilber, um ben frommen Schweftern, Die jenes Buch befagen, bie Gottesfurcht und bie bloge, mabre Armuth bes Beiftes zu beidreiben. In welcher Beife Gott fich gegen ben ftellt, welcher ibm Dant opfert, führt er burch biefes Bilb zu Gemuth. "Gleicher Beife, als ob ein Menich zu bem Bapfte geben und ibm einen Gulben bringen wollte, der Papft aber ginge ihm entgegen und gabe ihm hunderttaufend Bfund Goldes wieder und basielbe aber und aber, jo oft er ihm einen Gulben gabe: recht aljo geschieht biesem Menichen. Go oft er fich mit Danf zu Gott febrt und jo oft er fich Gott erbietet mit Liebe und mit Danfmutbigfeit, fo oft läuft ibm Gott entgegen mit bunderttaufendmal mehr Gaben und Gnaben und mehr Troftes in einem jeglichen Augenblick." (2, 29.)

Die Gnade unsers Herrn, der sich mit uns armen Menschen vereint, malt er durch dieses "Gleichniß" uns treffend vor die Augen hin. "Bäre ein gewaltiger Kaiser, dem alle Schätze, Herrschaft und Reichthum, Schönheit, Dienst und alles Bergnügen aller Menschen und aller Creatur wäre, nach allem Bunsch und nach aller Weise, was nur ein Herz erdenken möchte, es nähme nun aber derselbe Herr den alleraussätzigsten Menschen voller Blattern, stinkend, blind und lahm und vereinigte sich ganz mit demselbigen Menschen, so daß die Einigung also eins würde, daß er sein Herz, sein Haupt, seine Häße und Alles, was er inwendig und auswendig wäre, Alles zumal in des armen Menschen Leichnam sließen ließe und alle seine Glieder, die des Kaisers waren, sein wären, das wäre doch eine wunderliche und eine große Liebe! Noch tausendmal mehr und über alle Begreislichkeit ist aber diese Einigung und diese Liebe ohne alles Maß."

Unter ben zahlreichen Bilbern Tauler's habe ich nur eines gefunden, welches, wie treffend es auch sein mag, doch gegen den guten Geschmack verstößt: ich meine das Bild von dem Pferde, welches seinen eigenen Mist auf das Feld hinauszieht, damit er es dünge. (1, 161.)

Biel seltner als Bilber, kommen fromme Geschichten in biesen Predigten vor. Aus ber profanen Geschichte ist mir keine Erzählung

aufgefallen : es werben nur driftliche Beschichten alter und neuer Beit bin und wieder als Beispiele bes Guten beigebracht. fabren (3, 112), wie Andreas sein Kreuz anredete; wie einem driftliden Raifer die Bforte Jerusalems verschlossen wurde, als er bas beilige Kreuz pomphaft borthin zurudbringen wollte, fich ihm aber von felbst aufthat, ba er, bis auf bas Bemb entfleibet, es in aller Demuth auf feiner Schulter bineintrug (3, 110); wie ein beiliger Bater, ber im Dai aus feiner Belle geben follte, feine Rappe gang über bie Augen zog, bamit er nicht burch bas Schauen ber blübenben Baume in bem Schauen feines Beiftes verbinbert murbe (1, 73); wie ein anderer Altvater in fo tiefe gottfelige Gebanken verjunken mar. baf er nicht wußte, was er einem Bettler auf beffen Bitte batte geben wollen und benselben in das Gemach bereinrufen mußte, daß er sich felbst nehme, was er bedürfe (1, 160). Er erzählt von einem Gottesfreunde, Namens Wigmann, bag biefer, als er feine Stätte nirgends batte finden fonnen als in bem allertiefften Grunde ber Solle, auf ein Mal die Stimme aus bem oberften Simmel gebort babe: Wigmann, fomm berauf in ben oberften Thron, in das väterliche Herz! (3, 95), und berichtet in gutem Glauben, daß er geschrieben gefunden habe, "daß ein Beift einem Gottesfreunde in einer lichten Flamme unmäßiger Fackeln erschien und sprach: es wäre barum allein, daß er im Empfang bes beiligen Saframents unfres herrn Jesu Christi faumig gewesen ware, barum leibe er unausiprechliche große Bein, die Niemand glauben möchte. Er iprach zu bem guten Menschen: willft bu ein Mal mit Anbacht ben Frobnleichnam unfres lieben herrn für mich empfangen, bas wird mir belfen. Der gute Menich that bieß, und ber Geift tam zuhand bes nächsten Tages zu bem Menschen und schien und glangte mehr benn die Sonne und war bon ber einen Empfängniß aller feiner unleidlichen Bein ledig geworden und fuhr allzumal in das ewige Seben." (2, 103.) Gelegentlich verleitet ihn seine Leichtgläubigkeit Mbgeschmacktbeiten, so weiß er von einem Liebhaber Gottes, ber umendia und auswendig von foldem Keuer entbrannt war, daß er ich niemals traute bem Strobe nabe ju fommen, aus Furcht, es möchte von ber Site in ihm entzündet werben (3, 75).

Die biblische Geschichte wird fast ganz unbenutzt gelassen: sie bat für Tauler im Ganzen als Geschichte keinen Werth, sie wird nur allegorisch ausgebeutet. Er beutelt schon gern an ben blogen

Namen herum und findet in ihnen wunderbare Geheimnisse (vg. 1, 114 — Jjrael — Land der Beschauung; 1, 117 — Juda — Erstennung Gottes, und Galiläa — Uebersahrt; 1, 215 Thrus — Beängstigung, und Sidon — Gejage); noch viel mehr versucht er sich mit den diblischen Geschichten. So stellt der brennende Busch den Herrn Iesus dar, der Dornbusch ist seine menschliche Natur, die Flamme seine Seele voll brennender Liebe, das Licht seine Gottheit, vereint mit dem sterblichen Leichnam 1, 66: derselbe Dornbusch bildet nach 1, 286 die Liebe ab, denn obwohl der Liebhaber von der Liebe gepeinigt wird, so wird er doch auch durch sie getröstet und wohlgefällig gemacht, Eine geistliche Deutung genügt ihm vielsach nicht: so wird eine dreisache Deutung von den sünf Hallen am Teiche Bethesda (1, 147), von dem Ausgange des Hausvaters, um Arbeiter in seinen Weinberg zu miethen (1, 165) und von dem großen Abendsmahle (2, 108) zur Wahl vorgelegt.

Sprüchwörter werben nur selten (1, 81: Ein heimgezogen Kind ist draußen wie ein Rind; 3, 68: Der ist ein weiser Mann, der alle Dinge zum Besten kehren kann, 3, 113: Was nichts kostet, das gilt auch nichts, wer kärglich säet, der wird auch kärglich schneiben und wie du ausmisses, so misset man dir wieder ein) angezogen.

Einen febr ernften Ton ichlagen fammtliche Bredigten Taulers ohne Ausnahme an, nirgends aber gerath er in Affett, in leibenicaftlicen Gifer, in flammenben Born. Er ift ein gebulbiger, in Gott gelaffener Chrift, feine Sprache ift baber auch gehalten und gelaffen, rubig und fanft. Er lebt in einer bofen, bochft bebenklichen Beit: er felbft nennt fie eine "forgliche" (2, 39), eine "trante" Beit (2, 269). Die gange Chriftenbeit ift geschlagen vom Saupte bis ju ber Fußsoble: es fieht fläglich aus an allen Orten und Enden. "Wie ift biefes beiligen Kreuzes fo gar vergeffen," flagt er (3, 107), und wie wird ihm biefer Grund und biefes Innerste jo gar verschloffen und verfagt mit Gunft und mit ber Liebe ber Creaturen, bas leiber in biefer forglichen Zeit berrichet in weltlichen und in geiftlichen Personen, bag bie Bergen verloren werben mit ben Great turen! Das ift ber verblenbetfte Jammer, ben bes Menichen Den und Sinne begreifen mogen, und wußte man, wie es bernach geben werbe, man möchte vor Angst verborren über die Rache und ben Born Gottes. Dieg wird aber geachtet, ale ob es ein Spott fei. Es ift leiber in eine Bewohnheit gefommen und man laffet es gut

fein und foll bas eine Ehre beigen, und ift Alles, als ob es ein Spiel fei. Darum alle Beiligen, fonnten fie, fie fcbrieen und weinten blutige Rabren und die Liebesmunden unfres herrn murben wieber aufgeriffen von biefem Jammer, bag bas Berg, um bas er fein blübenbes leben gegeben bat und feine liebe, beilige Seele, ibm alfo idanblich wird genommen und er baraus vertrieben wirb. Das muffe Gott geflagt fein und ibn jammern!" "Ach, liebe Rinber," ipricht er an einem andern Orte, 2, 85, "es ift leiber bie allgemeine göttliche Liebe jest jo gar in aller Belt erloschen und in allen Stätten, bag es gar ju erbarmen ift." Gine ichredliche religible Stumpfbeit und Gleichgultigfeit ift gang allgemein eingeriffen; felten empfindet Giner noch ein frommes Bedurfniß. "Sie wiffen auch nichts." jagt er 1, 177 von feinen Zeitgenoffen, "von ber Ginigfeit und Beimlichfeit Gottes; ja fo wenig greifen fie fich an, biernach ju fragen, ju fordern ober ju versuchen, als fie an ben Gultan über bem Meere benfen; fie stellen nicht mehr barnach, als ob es fie nichts anginge. Hören fie von gottlichen Dingen, bas verfteben fie jo viel, als die Welichen bas Deutsche verfteben. Daß fie ibr Baternofter und ibren Bfalter viel lefen und ihre burren Berte bes Beboriams mit bem äußeren Menichen und ben Ginnen thun, bas genügt ihnen. Gott vereinige fich, mit wem er wolle, was gebet fie bas an? Ware es aber zu thun, um auswendigen Bortbeil in Ruten ober in Ehren ober in andern täglichen Dingen, die jemand biervon batte, jo follte man wohl feben, wie fie bas anginge." "Die Leute," lefen wir 3, 116, "find frant und leiber ber Fleiß und ber Ernft, ber ehebem war, ber ift erfaltet und erloschen und will fich Riemand nichts mehr fauer werben laffen. Ronnten wir eine Beife finden, bie Riemand webe thate, bie burften wir borbringen; Die murbe man wohl achten ober befolgen. Jeder minnet fich felber." "3br jollt wiffen," beißt es 1, 29, "bag man in biefer Zeit wenige Leute findet und gar felten, die bem Brautigam mabrhaftig entgegengeben, wie man in ben alten Zeiten viele fand." Die Leute spotten jest beifen, bem es um fein Chriftenthum wirtlich Ernft ift. "Rommt ein armes Rind zu ihnen," fagt er 2, 7, "jo fprechen fie: es ift ein ichlechter ober ein thörichter Menich. Rommt zu bem anbern ein Menich, jo fprechenfie: es ift ein Begbine." "Benn ein Rnecht Bottes ihnen bas Gemiffen icharft, fo iprechen fie : bieg pflegen wir nicht, bief ift eine neue Beise von ben neuen Beistern und bebenfen

nicht, daß ihnen die verborgenen Bege Gottes unbekannt sind." (2, 200.) Riemand will noch eine Obrigkeit über sich erkennen: jeber will Gott sein. "Weil aber jest Gott seine allmächtige Rraft verbirgt und verschweigt und liegen läft, barum gebärden num bie Leute fich recht, als ob fie felber Gott fein wollten, und auch von einer andern Gewalt und Herrschaft wollen fie nichts wissen, jeder in seinem Thun und nach seinem Bermögen, geistlich und weltlich, und will ein jeder sein über den andern. Seid aber den sicher. Gott will nicht alle Wege schweigen und seine Gewalt verbergen, beg feib gewiß." (2, 288.) Die Fürsten dieser Welt werben vom Teufel geritten: "Diese sollten die Allerbesten sein," spricht er 2, 290, "aber so find sie leider recht die Rosse, darauf die Teufel reiten, dak sie Unfrieden machen und veinigen die Leute und leben in Hose fart und unrechter Gewalt und in mancherlei Bosbeit, wie man wohl fiebt in ber ganzen Welt." In ben Klöstern, in ben Orben fieht es nicht beffer aus: fie gleichen Schweineställen. "Wohl sprechen fie," beift es 2, 126: "wir find in einem beiligen Orben und haben bie beilige Gesellschaft und beten und lesen. Ja, das thuft du, aber Alles ohne Liebe und ohne Andacht, mit einem zerstreuten Herzen, fo blind und so talt. Also beichten sie, doch nur mit Worten, ohne ganzen Willen, nicht von Grund des Herzens, und so empfangen sie auch den heiligen Leichnam unsers lieben Herrn. Sie thun recht, als wer einen König zu Haus ladet und ihn in einen unreinen, stinkenden Stall unter die Schweine sett. Es wäre ihnen tausend Mal besser, daß sie ibn nimmer empfingen." Scheinchristenthum wird nach 1, 183 in den Klöstern gebegt und gepflegt: pharisäisches Wesen bat bort eine Wohnstätte gefunden. "Vor jener pharisäischen Weise bute sich ein jeglicher in seinem Grunde. Man findet viel geiftliche Menschen, die alle Zeit nur auf die auswendigen Beisen sehen in den guten Werken, in der Haltung; damit (meinen sie), sei von ihnen Alles gethan, aber der inwendige Grund ist zumal verwachsen und besessen mit den Creaturen und dazu schädlich gefangen." (1, 214.) In ben Klöftern wird so viel unnütes Zeug geschwaft (1, 153. 2, 102), so arg lieblos gerichtet (1, 317. 2, 137), so uppig gelebt (1, 156 ff., 183), die Schrift wird gelesen, aber es wird nicht darnach gelebt (2, 12); Gebete und Collekten werden gesprochen, aber das Herz ist nicht dabei und der Gewinn bleibt also aus (1. 331). Auch die Priefter taugen vielfach nichts: fie theilen die Wahrheit

nicht aus, wie es vor Gott Recht ift, fie verfälschen Gottes Wort burch ibre Auffate und "bringen frembe, beibnische Gloffen in bie beilige Schrift, bag es zu erbarmen ift." (2, 35.) "Diefe Bralaten Bfaffen, Bifdofe, Mebte, Briore und geiftliche Beichtiger) alle follen bie Menichen regieren und nach bem Lobe Gottes richten und nach feinem liebsten Billen. Aber leiber, val. 1, 105, find fie zuerft blind und also führt ein Blinder ben andern, baf zu fürchten ist, baf fie beibe mit einander in ben Grund ewiger Berbammnik fallen." Die Zeit ift boje, gerade wie fie zu bes beiligen Dominitus Tagen "Rinber, bie forgliche Beife," fagt er 2, 207, "um bie ber himmlische Bater so zornig war, bag er alle biese Belt vertilgt haben wollte in unfres Baters Dominici Zeiten, und diefer es ibm abbat, Diefelben Beifen und Gebrechen find nun wieder aufgeftanden." Gottes Ausermählte, Die Gottesfreunde, balten mit ihrer Fürbitte Gottes Berichte allein noch auf. "Wir lefen, bag unfer beiliger Bater Stt. Dominitus," erzählt er 3, 133, "einen feiner Gefellen fragte, der bitterlich weinte, warum er weine? Da sprach ber: lieber Bater, um meine Gunbe. Da iprach ber Beilige: mein lieber Sobn, die find zumal ausgeweint; barum, lieber Sobn, bitte ich bich, daß du für jene weinest, die felber nicht weinen wollen. Alfo weinen die mabren Gottesfreunde über die Blindbeit und ben Jammer ber Gunben ber Welt und über ihre Bosbeit. Wenn Gott fein Urtheil und feinen Born über uns Gunber beweifen will, wie man von gräulichen Dingen viel gefagt bat, von Feuer, von Waffer und von großer Finsterniß und von großen Winden und theurer Beit, fo weinen fie bieg unferm herrn ab, Nacht und Tag, und er schonet und balt auf und wartet, ob wir uns beffern wollen: thun wir bas aber nicht, so burfen wir sicher sein weit schwererer und ichablicherer Blagen. Die Wolke ift jest recht bier und biefe balten bie Gottesfreunde auf mit ihrem Beinen; aber feib beffen ficher, beffern wir une nicht, fo wird fie bald fcwer fallen, baf ein foldes Treiben und Jagen wird fommen, daß man bes jungften Tages babei gebenken foll und tann." Gottes Strafgericht über ben Gräuel ber Bermuftung, ber allenthalben ftebt, wird in nächfter Bufunft bereinbrechen: "wie es bor furgem ben mabren Gottesfreunden geoffenbart worden ift." (2, 157.)

Tauler kennt nur ein Mittel, baburch ber Mensch von diesem Grundschaben seiner Zeit erlöft und vor bem brobenden Zorne Gottes

bewahrt wird, und er wird nicht mube, in jeder Bredigt biefes Mittel, welches allein belfen tann, anzugeben. Dan bat nicht mit Unrecht gesagt, daß unser Brediger, wie &. Hofader, in allen Brebigten nur über ein und basselbe Thema variire, bag er im Großen und Gangen nur eine Babrbeit treibe, bag er immer basfelbe prebige. Wenn Bromel (1, 78) fagt, bag Tauler fünf Simmelfabrisprebigten gebalten babe, in allen aber von feinem Lieblingethema banble, nur nicht von ber himmelfahrt Chrifti, jo ift bas, wenn nicht übertrieben, fo boch migverftanblich gerebet. Denn in biefen himmelfahrtspredigten wird boch auch von ber himmelfahrt bes Berrn, allerbinge nicht von ihrer Bebeutung für ben Berrn, fonbern von ihrem Werthe und ihrer Kraft in Bezug auf uns, von unfrer Nachfahrt, val, die britte Bredigt, gebandelt, womit der Redner freilich wieder fofort zu bem festen Rern, bem unbeweglichen Mittelpuntte aller feiner Bredigt gelangt ift. Er tommt immer auf biefes Eine, was Roth ift, jurud und tommt nie von ibm ab: es ift bie Sonne, um welche alle feine Reben freisen, von ber fie alle Licht und Barme, Rraft und Leben embfangen.

In biefen Bredigten berricht also eine große Monotonie, biefelbe thut ihnen aber burchaus feinen Abbruch. Sie verlieren nicht bas Minbeste baburch, werben nie langweilig, sonbern fesseln fort und fort ben Lefer. Es bat biefes barin feinen Grund, bag biefelbe Babrheit immer in neuer Weise an bas Berg gelegt wird, ber Redner predigt sich nie arm und nie aus, er bringt immer wieder neue Bilber und Bergleichungen, neue Benbungen und Anichaumgen, er ichlägt immer wieder neue Wege ein und bringt von einer andern Seite ber in ben Grund; und bag bie Worte aus bem tiefften Grunde bes Bergens bervorquellen und man ihnen, die von Phraje in ihrer feltenen Einfachbeit burchaus nichts wiffen, überall bie innerite Betbeiligung abfühlt. Das Grundgebot, welches Tauler in allen Predigten unermüblich wiederholt, richtet fich nicht an ben Berftand, an die Erfenntnig bes Menichen. Nicht von bier aus erwartet er bas Beil, obicon fo viele große Beifter feiner Beit Diefer Anficht maren. "Die großen Meifter von Baris lefen große Bucher und febren die Blatter um," fagt er 3, 186; "bas ift wohl aut, aber biefe Menichen lefen bas mabre, lebenbige Buch, barin Alles lebt. Sie febren die Simmel und bas Erbreich um, und lesen das wunderbare Werf Gottes und fommen da vorwärts bis au bem Untericied ber beiligen Engel und erfennen bie oberfte Senbung ber beiligen Dreifaltigfeit Bottes." "Rinder," mabnt er 1, 317, "ibr follt nicht fragen nach großen, boben Runften. Gebet einfältig in euren Grund inwendig und fernet euch felber ertennen im Beift und in Ratur und fraget nicht nach ber Berborgenbeit Bottes, nach feinem Mus- und Ginfliegen und von bem 3cht (Etwas) in bem Richts und von bem Junten ber Seele in ber Iftiafeit (bem Befen ber Seele in ihrem Sein), benn Chriftus bat gesprochen: euch ift nicht noth zu miffen von ber Beimlichkeit Gottes." Un ben Willen richtet fich Tauler obne Unterlag: will ber Menich felig werben, fo ift Alles gewonnen, jo wird Alles wieber gut. "Gobalb ber Menich," fagt er ausbrudlich 2, 219, "bieß mit Leib anfieht und fich beffen Gott bemüthig schuldig gibt und Willen bat fich zu beifern nach feinem Bermögen, guband wird beifen alles auter Rath um ibn." Er muß nur ben festen, bestimmten, mannlichen Willen baben, von ber Creatur fich loszusagen, fich felbst zu verleugnen und ju verlaffen, ju fcweigen und ftille ju fein, ju meiben und ju leiben, ju erfterben, ju entwerben. Dieg Grundgebot ericeint in jeber Bredigt und meift in neuer Fassung, in neuem Ausbruck. "Gott ber herr verbirat fich por ben Menichen, Die mit ben Creaturen beschäftigt find und bie fich um ben Berluft irbischer Dinge und Creaturen betrüben : fo aber ber Menich fich bon ben Creaturen febrt. um Gott zu finden, offenbart fich Gott felbit bem Menichen." (1, 288.) "36r wollt Gott und bie Creaturen alles mit einander haben," fo rugt er 3, 103, "und bas ift unmöglich. Luft Gottes und Luft ber Creaturen, und weintest bu Blut, bas fann nicht bei einander fein." "3ch jage bir in Babrbeit (eine Betheuerungeformel, welche baufig wiederfebrt)," fagt er 1, 167, "bie Gott felber ift: follft bu ein Menich werben nach bem Willen Gottes, jo muffen alle Dinge in bir absterben, barum und baran bu haftest; es fei an göttlicher Onabe, es fei an ben Beiligen, es fei an ben Engeln und bagu an alle bem, was bir jumal troftlich ware nach geiftlicher Begierbe, bas muß Alles ab fein. Soll Gott wahrlich und lauterlich in bir leuchten und wirten sein abliges, gottliches Wert, jo mußt bu ledig und frei und unbefümmert von alle bem fein, mas bir Troft außer Bott eintragen mag." "Gin geiftlicher Menich," fpricht er 1, 75, "follte alfo febr begebren nach Gott, daß er feiner felbft und aller Creaturen vergage, wie man fieht, bag bie Liebhaber ber Welt um

vergangliche Dinge thun, laffen und leiben und troften fich Liebes und Leibes, auf baf fie triegen irbifche Besitzung." "Rinber." mabnt er 1, 218, "biefer Eingang in bas ewige Gut mag wahrlid und lauterlich nicht gescheben, benn in einem völligen Berleugnen feiner felbft und bes Seinen, im Beift und in Ratur : benn fo biel ber Menfch fich felbst in allen Dingen ausgebt, also viel gebet Bott mit feinen gottlichen Gnaben ein; wo man alfo alle Dinge verleugnet, ba findet man Alles." "Darum follft bu ichweigen," beißt es baber 1, 80, "fo mag bas Wort biefer Beburt in bir fprechen und in bir gebort werben; aber ficher, willft bu fprechen, jo muß Er ichweigen. Man mag bem Worte nicht beffer bienen, benn mit Schweigen und mit Laufden. Gebeft bu nun allgumal aus, fo gebet er obne allen Aweifel allzumal ein, weber minder noch mebr: fo viel aus, fo viel ein." "Soll Bott eingeben," beift es 1, 82, "fo muffen alle Dinge ausgeben." "Die Ledigkeit ift nach 2, 38 bie erfte und bie größte Bereitung, ben beiligen Beift au empfangen; benn fo viel mehr ber Mensch gelebigt ift, so viel mehr ift er empfänglich. Soll man ein Tag füllen, jo muß zuerft beraus, was barin ift: foll Bein binein, jo muß bas Baffer zuvor beraus, benn zwei materielle Dinge mogen mit ihrem gangen vollkommenen Wefen nicht an einer Stätte fein. Soll Feuer binein, fo muß bas Baffer beraus, benn fie find fich wiberwartig. Goll Gott binein, jo muß bie Creatur beraus." "Soll Warmes ein," jo lautet es 2, 87, "jo muß von Roth Raltes aus: joll Gott mabrlich und lauter ein, jo muß von Noth alle Creaturlichkeit aus und alle Befigung; foll Gott eigentlich in bir wirfen, fo mußt bu in einet lautern Leibenheit fein, jo muffen alle beine Rrafte gar entfest fein aller ihrer Wirklichkeit und Angenommenheit und wahrlich in einem lautern Berleugnen ihrer felbst steben und entfräftigt werben ihrer felbst und steben auf ihrem blogen, lautern Dichts." "Liebes Rinb," bittet er 2, 137, "lofe bein Gemuth von allen Enden, wo es au Bfande fteht, von aller Liebe und Meinung und Bunft ber Creaturen. Denn foll Gott ein, jo muß von Roth alle Creatur aus. Mache bein Fag ledig und halte bich ledig von üppiger, eitler Rümmerniß (Beschäftigung). Es wird bem Feuer nie fo natürlich aufzugeben, noch einem Bogel fo leicht zu fliegen, als es einem rechten ledigen Gemüthe ift, ju Gott aufzugeben." spricht er fich turg und fraftig aus 1, 297, "mag ein Anderes

werben, er muß zuvor entwerben, mas er ift." "Goll Gol; Reuer werben, jo muß es von Roth feiner Solzbeit entwerben. Sollft bu in Gott werben, fo muft bu beiner felbst entwerben." (2, 80 pgl. 161.) Diefes Bebot forbert unendlich viel: es faut bem Menichen febr ichwer, fich unter biefes Joch zu beugen. "Das Entwerden," beifit es 2, 88, "macht bir foldes Bebe: bu willft nicht fterben und mußt boch mabrlich in bir felbit fterben. In biefem Sterben wird bas Wort Stt. Pauli mahr, fo er fpricht: ihr follt feinen Tob verkündigen, bis er felber fommt. Das Berfündigen ift nicht (ein blokes Berfündigen) mit Worten ober mit Gebanten: mas es aber in ber That ift, bas ift gar ein fleines Ding. Es ift nur allein Sterben und Entwerben in ber Rraft feines Tobes." Es ift bas Schwerfte, bas von bem Menichen geforbert werben tann. "Es ift ein fleines Ding," lefen wir 2, 35, "Schlöffer und Land, Golb und Gilber um Gottes millen ju laffen, fonnte (nur) ber Menich fich felber mobl verlaffen, inwendig und auswendig, im Geift und in ber Natur."

Wie aber wird die Liebe ju ber Creatur aus bem Bergen ausgetrieben? "Die Bilbe ber vergangenen Gewohnheit, Die foll ber Menich vertreiben mit dem minniglichen Bilbe unfres Berrn Beju Christi und foll recht einen Bfahl mit bem andern ausschlagen und foll bas also innerlich mit großer Anbacht in seinen Grund bruden und zieben, bag alle Ungleichbeit in ibm verwerbe und verlösche. Sintemal Gott gegeben bat bas Wert, bag Steine und Rräuter große Macht baben, Krantbeiten zu vertreiben: welche Macht glaubet ibr, bag ber Sobn Gottes babe, alle Krantheit ber Seele gu vertreiben mit feinem beiligen Bilbe und mit feinem Leiben und mit feinem bittern Tobe?" Das Borbild bes Berrn reicht volltommen aus. "Alfo muffen wir benjelben Weg auch geben, wollen wir anders mit ihm in ben himmel tommen. Denn wenn alle Meister tobt waren und alle Bucher verbrannt, so fanben wir boch an seinem beiligen Leben Lebre genug; benn er selber ift ber Weg und fein anderer." (2, 16.) "Sicher, liebe Rinder," versichert er noch ein Mal 3, 84 f., "wären auch alle Lehrer begraben und alle Bücher verbrannt, jo fanden wir doch Lehre und Unterschied (flare Erfenntniß) genug in bem Bilbe und Leben unfere Berrn Jefu Chrifti in aller Beife, wo wir seiner nothburftig waren; wollten wir nur foldes mit Fleiß und Ernst mabrnehmen, wie er une porgegangen ist in schweigender Beduld und Sanftmuth bei Wiberwärtigleit, bei Anfechtung vom bofen Geifte, in Gelaffenbeit bei Berschmähung, bei Armuth und in allerlei bittern Leiden und Sicherlich, befähen wir uns oft in biefem fruchtbaren, Somerzen. beilsamen Sviegel, wir könnten uns besto verwegentlicher und frih licher leiben in aller Wiberwärtigkeit und Gebrange und könnten besto besser überwinden und widersteben allen Anfechtungen und Einfällen." Das Bild bes Herrn, bessen verföhnenbes Leiben und Sterben nirgends in seiner Tiefe gefaßt wird, will baber Tauler allen Seelen einbrägen, um die Bilbe ber Dinge binguszutreiben "Meine nicht," sagt er 1, 76, "bag ich bir alle Bilbe wolle absprechen, ich will ein Bilb in bich bruden, bu sollst bich in beiner Inwendigkeit allxumal aufschwingen in das väterliche Herz und sollst ba nehmen das oberfte Bilb, das der himmlische Bater ewialid aus- und eingebildet bat aus seinem göttlichen Abgrund, und bu sollst noch fürder eingeben in den göttlichen Abgrund, und zieben das liebliche Bild recht und besser in beinen Grund, wie in einen Spiegel. daß dir das Bild alle beine Seelenkräfte durchdringe und burchgebe: gebst bu, stebst bu, iffest bu, trinkest bu, schläfft bu ober wachest bu, daß das liebliche Bild nimmer von dir in wesentlicher, nicht in bilblicher Weise entkomme. Nach bem regiere und schick all bein Wesen und Leben, inwendig und auswendig, und thue wie ein Maler, der ein schönes Bild entwerfen will. Der fiebt mit allem Kleik an alle Striche eines andern köstlichen Bildes und zieht ober malt sie nach ihm auf seine Tafel; also siehe du an das lieb lichste, oberste Bild, wie das ift, nach seiner göttlichen Natur obne allen Unterlaß wieder einkebrend und wieder einschwingend in den göttlichen Abgrund mit alle bem, bas es von bem Bater je und je empfangen bat, und male barnach bein Bild. Ach, siebe an bas liebliche Bild nach seiner lieblichen Menschbeit und nimm mabr seiner Demuth, seiner Sanftmuth und bieses nicht mit Weisen, sonbem über alle Weisen und in allen Weisen. Wie die fallen in Ewigkeit und Mannichfaltigkeit, in Stätten und in Zeiten, so nimm alle Wege beinen Spiegel vor bich, baburch prüfe all beine Herzenstraft. Solltest du auch ein Pförtner sein ober in andern auswärtigen Uebungen, laß dir dieß liebliche Bild nicht minder inne sein, als ob du in deiner Kammer unbekümmert fäßest oder in der Kirche. Richte beine Wege und sprich beine Worte, als ob bu vor ibm ftanbest: iffest bu, fo mache jeglichen Biffen feucht in feinem lieblichen Bergblut; trinfest bu, fo bente, bag er bir aus feinen beiligen Bunben zu trinfen gebe; ichläfft bu, jo lege bich recht auf fein blutiges Berg; fprichft bu, so bente, bag er bei bir ftebt und beine Borte bort, und daß er bor beinem Angesichte fei und febe alle beine Gebarben und Meinungen, und also versenke bich in bas eble göttliche Bild. Er foll bich wohl ausführen und auferheben in bas ungebilbete, formlofe, weifelofe, wortlofe Bild: benn also wird einem Meniden zugesprochen in feiner Inwendigfeit. Ber fich felber fest, ebe ibn Gott fest, ber wird entfest." Bal. 2, 130 u. 234. Das Anschauen bes Lebensbildes Jesu Chrifti entründet in unfren Bergen die Flamme und Gluth ber beiligen Liebe. "Dieweil benn Chriftus ein Meifter bes oberften Buts ift, jo foll bie Seele ibn über alle Dinge lieb baben, benn er ift bie Liebe und aus ibm fliekt bie Liebe in uns, wie aus einem Brunnen bes Lebens. Der Brunnen bes lebens ift bie Liebe, und wer in ber Liebe nicht ift, ber ift tobt, wie Stt. Johannes spricht in seiner Epistel. Sintemal nun Chriftus ein Brunnen und ein Meifter bes oberften Gutes ift, barum foll ibn bie Seele obne alles Wiberstreben lieb baben. Denn es ift ber Seele Eigenschaft, baß fie ben lieb baben foll, ber Gott ift, und barum foll fie ben lieb baben, ber bas oberfte But ift, ohne Dag, ohne Gefellen, ohne Schweigen." (1, 289.) Gern beruft fich Tauler für biefen Bug bes Bergens ju Gott bin auf Augustins Wort: Herr, bu hast uns gemacht zu bir, und barum ist unfer Berg in steter Unrube, es rafte benn ftetiglich in bir (3, 102), und auf Gregors Ausspruch: es ift ber Liebe Art und Natur, über fich ju Gott ju fteigen mit beiliger Begierbe, mehr und mehr, und nicht zu ruben, fie fomme benn und ergreife bas oberfte Gut: benn es ift ihr auf bem Erbreich nichts gefällig zu fehn noch zu begehren, fonbern fie bringt allein zu Gott, über fich (1, 64 f.). Wie bie Feuerflamme nach oben schlägt (1, 159), wie bas Baffer, bas ausfließt, wieder zu seinem Ursprung zurücksließt (1, 224 u. 166), fo möchte auch ber Menschengeist wieder gurudfliegen, binüberfliegen, ertrinken, verfinken, eingeben, ersterben: - wer tann bie Worte und Bilber alle anführen, mit welchen Tauler biefe Begierbe ber Seele, die ba trunten geworben ift von bem Weine Gottes (1, 142), bezeichnet? "Alfo geschiebt bem Beift in biefer ftarten Liebe," lefen wir 2, 269, "wegen ber Gegenwart bes herrn. Die leuchtet fo

wesentlich bem Grunde ein, daß ber Geift das nicht erleiben mag wegen seiner menschlichen Schwäche und er ba von Roth gerschmellen muß und wieber auf sein Unvermögen fallen: bann bat ber Geift keinen Aufenthalt, benn daß er verfinke in den göttlichen Abgrund und in dem ertrinke als einer, der von fich felbst nichts weiß; ber göttliche Borwurf, ber biefer starten Liebe antwortet, ift ibm m überschwänglich. Dann thut aber ber Menich, recht wie Elias that, ba er ftand in der Thure ber Höble, in seiner menschlichen Schwäcke nämlich vor ber Gegenwart Gottes. Da that er ben Mantel wr Die Augen, bas ift, ber Geist entfällt seiner eigenen Erkenntniß und seinem Werke und Gott muß nun alle Dinge in ihm wirken, in ihm ertennen, in ihm lieben: denn er ist sich selbst in bieser starken Liebe entsunken in dem Geliebten, in dem er sich verloren bat wie ein Tropfen Wasser in dem tiefen Meere und ist ebenso mit ibm eins geworden, wie die Luft vereinigt ist mit der Alarbeit ber Sonne, wenn sie scheinet an dem lichten Tage." (2, 269 ff.) Gern beschreibt Tauler dieses Untertauchen ber Seele in Gott so: "Sier geht in etlicher Weise Leib und Seele in Diesem tiefen Meere unter und sie verlieren ihre natürlichen Werke und Uebung nach ibren Kräften in natürlicher Weise und baben vom Berfinken in biesem grundlosen Meere weber Worte noch Beise. ber Menich recht, wie Stt. Beter that, ber zumal vor unfrem Berm niederfiel und ein unvernünftiges Wort sprach: Herr, gehe aus von mir, benn ich bin ein Sunber. Es sind ihm Worte und Beise entfallen: davon ist eine Ursach, daß der Mensch bier fällt in jein grundloses Nichts und zumal wieder in Gott klein wird; die andere aber, daß er auch alle bem entfällt, das er von Gott je empfing und das allzumal lauterlich wieder in Gott wirft, dessen es auch alles ist, als ob er es nie gewonnen batte und wird mit alle bem nichts und also blok, als das Nichts ist. Also versinkt das geschaffene Nichts in das ungeschaffene Nichts, das man nicht verstehen ober aussprechen mag. Hier wird das Wort wahr, daß in dem Pfalter stebet und das der Prophet spricht: abyssus abyssum invocat, der Abgrund führt in den Abgrund. Der Abgrund, der geschaffen ift, führt in ben ungeschaffenen Abgrund und bie zwei Abgrunde werben ein einiges Gins, ein lauteres, göttliches Beien und da hat sich der Beist in dem Beiste Gottes verloren, in dem grundlosen Meer ist er ertrunken. Darnach wird der Mensch also

wesentlich und gemein tugendlich; göttlich und gütig, von minniglidem Wantel, mit allen Menichen gemein und gesellig; boch baß man fein Gebrechen an ibm feben noch finden fann." Bal. 2, 223. 3, 61. Er vergleicht biefes Sinfinfen bes Frommen in die Liebeswonne Gottes binein mit ber Erscheinung ber Königin Esther vor Abasberus mehrmals. "Sier gibt Gott bem Beifte fich felber," lefen wir 2, 140 ff., womit S. 256 ju vergleichen ift, "in einer überfließenben Beije, Die weit über alle bem ift, bas er je begebrt. Benn er nun die Seele in biesem Glende findet, so thut er recht, wie geschrieben steht, daß ber König Abasverus, da er die geminnete Either mit bleichem Untlit bor fich fteben fab, und ihr ihres Beiftes gebrach und fie geneigt war; da bot er ihr zuhand seinen golbenen Scepter und ftand auf von seinem königlichen Throne und umfing fie und gab ihr seinen freundlichen Rug und erbot sich, mit ihr sein Königreich zu theilen. Dieser Abasverus ift ber himmlische Bater, wenn er bie liebe Geele also por fich fteben fieht, mit bleichem Untlit, bon allen Dingen ungetröftet und bag ihr ihres Beiftes gebricht und sie also geneigt steht: auband bietet er ihr seinen goldenen Scepter und stehet auf von feinem Thron (nach Rede zu iprechen und nicht nach Wefen) und gibt ihr seinen göttlichen Umfang und bebet fie auf über alle ihre Krantheit in diesem göttlichen Umfangen. Was Wunders meint ihr, daß da in der Seele geschehe? Er gibt ibr feinen eingebornen Gobn in bem Reigen feines Scepters und in dem allersukesten Ruffe giekt er ibr zumal die oberfte über= wefentliche Gußigkeit bes beiligen Beiftes ein. Er theilt mit ibr fein Königreich, bas ift, er gibt ibr gange Gewalt über fein Reich, das ift, über himmel und Erdreich, ja über fich felbst, daß fie alles beffen eine Frau fei, beffen er ein Berr ift und Gott in ihm von Gnaben fei, mas er ift und hat von Natur." Tauler behauptet, baß burch biefen Liebestuß Gottes eine wesentliche Ginbeit zwijchen Gott und Meniden zu Stande fomme, jo jagt er 1, 143: "Da wird ber Beift also nabe eingeführt in bie Ginigfeit Gottes, bag er gang allen Unterschied verliert. Denn in ber lauteren Ginigfeit verliert man allen Unterschied und die Einigkeit einigt da alle Mannichfaltigfeit." 2, 49: "In bemielben Abgrunde verliert fich ber Beift jo tief in grundloser Beife, daß er von sich felbst nichts weiß, weber Beije noch Wort noch Werf noch Geschmad noch Erfennen noch Leben, benn es ift alles ein bloges, lauteres, einfältiges Gut

und ein unaussprechlicher Abgrund, eine wesentliche Ginbeit." Aber wenn er auch biefes Berfinten und Ginfliefen in bie Gottbeit, ben unerschaffenen Abgrund, baufig als bie "Bernichtigkeit" feiner felbit (2, 156, 270, 286) darftellt, fo verschwinden boch nicht alle Unterschiebe, so zerfließt ber Menich boch nicht mit Aufgabe feines Befens. feines 3chs in die Gottbeit. Jene Ginbeit bes Menichen mit Gott ift feine natürliche, bag fie mit ber Ginbeit von Bater und Gobn auf einer Linie ftunde, fie ift ein Wert ber Bnabe, eine Gnabengabe. "Aus Gnaben gibt Gott bem Beift, mas er felbft ift von Ratur, das namenloje, weisenlose, formenlose Besen," fagt er ausbrücklich 2, 49 vgl. 2, 141. Und eine Transsubstantiation, eine Umwandlung bes Wefens weift er auf bas Enticbiebenfte als Reterei ab: wir lefen 2, 94: "Dien nehmen nun unverständige Menichen fleischlich und sprechen, sie sollten in göttliche Ratur verwandelt werden. Das ift aber zumal falich und boje Reterei. Denn auch bei ber allerböchsten, nächsten, innigsten Ginigung mit Gott, ift boch göttliche Natur und Gottes Wesen boch, ja bober als alle Sobe; bas gebet in einen göttlichen Abgrund, was ba nimmer feine Creatur wird." Rubem tann ber begnabigte Menich auch wieber aus biefer Bereinigung mit Gott berausfallen: "Wovon tommt bas," fragt er 3, 13, "bag bir Gott fo fremd ift und bag bir feine minniglide Gegenwart jo oft untergeht? Da ift feine andere Sache, benn bag bein Gemuth nicht blog lebig ift, bag bu mit ben Creaturen befümmert und damit verbildet bift." Tauler verkennt nicht, daß es eine schwierige Frage sei, wie die Menschenseele in ber Umarmung Gottes nicht fterbe, er jagt 2, 66: "Run ift eine Frage und ichwer zu berichten, wie die Geele erleiben moge, baf fie nicht ftirbt ober vergebet, ba fich Gott in fie brudt," und fann er auf biese schwere Frage auch teine flare, befriedigende Untwort geben, fo verschlägt bas boch nichts und berechtigt uns nicht, bei ibm einen Reft von bem Bantbeismus feines verehrten Meifters Edart I finden, wenn es überhaupt Recht ift, Diefen tieffinnigften Doffiter bes Mittelalters bes Bantbeismus zu beschuldigen, mas g. E. Breger für einen Difeverstand feiner Lehre erflärt.

So wenig als man Taulern Pantheismus vorwerfen tam, haftet auf ihm der Borwurf des Quietismus. Er spricht allerdings so viel von der Gelassenheit, welche dem Christen geziemt, worunter er dieses versteht, daß sich der Mensch Gotte lässt, Gotte bingibt,

und von bem werkelofen Ruben ber mit Gott vereinten Geele, baß bie Bermuthung auftaucht, er wiffe und halte von einer fittliden Arbeit bes Menschen nichts. Allein wie Tauler fich nicht in bie Stille gurudgog, um bort in ben feligen Abgrund ber Gottbeit ju verfinken, fondern obne Rube und Raft mit Gifer und Muth burch die Bredigt des Wortes in der Gemeinde arbeitete, so will er mit feinen Bredigten jenem quietiftifden Buge, welcher bamale in vielen frommen Kreisen berrichte, auch nicht im Minbesten Borfchub leiften; er bringt mit allem Nachbrucke auf ein lebenbiges, wirksames, in ber Liebe thätiges Chriftenthum. Der Menich wird nicht befehrt, wenn er nicht felbst "bie Rebr" machen will: er muß bierbei banbeln, entschieden eingreifen und mitwirken. "Uch Rinder," fpricht er 2, 39, jo fich ber Menich ungeschickt findet und in Schwere und in Tragbeit feiner Natur wiber feinen Frieden und er ba nichts thun fann, in bem foll er fich felbft eitlen (ledig machen), bag er fich Gott barin laffe und leibe fich in benfelben Anfechtungen und in alle bem, was auf ibn fallen mag. Dieses find die wahren Armen des Geiftes, bie erfüllt ber beilige Beift; in einem folden Meniden raufcht er und übergießt ihn mit allem seinem Reichthum und mit allem Schate, ben inwendigen und ben auswendigen Menschen, alle seine Rrafte, Die oberften und die niedersten. Des Menschen Thun aber ift, daß er fich bereiten laffe und ibm Stätte gebe, baf er feines Berte in ibm betommen moge." Der Menich foll in Gott nicht ruben ohne Werke. "Es ift natürlich, daß alle Creaturen zu Rube und zu Luft geneigt find und alfo suchen die Guten Rube in Gott, die Bosen aber suchen fie in sich selbst und in den Creaturen und wiffen nicht, daß fie bierin irren. Sieraus tommt bie bochfte Soffart und die größte Berführung : fie tonnen bier nicht leicht wieder umfebren, benn es ift aut in Luft und Rube au fein. Das geschiebt aber jungen, ungeübten, unerstorbenen Menschen. Die tommen gu foldem Frieden mit Luft und meinen, daß es gut ift. Es ift bas Alles noch nach ber Natur, boch wenn bie Natur fich felbst in Rube nicht genug fein mag, fo wird es gulett alles in Gunbe verwandelt. Wenn ber Menfc blog und ledig ift nach feinem Sinne, obne Werke nach ber bochsten Kraft, jo kommt er von bloger Natur jur Rube ber Sinnen. Dieg möchte ein jeglicher Mensch haben ohne bie Gnabe Gottes, wenn er fich lebigen fonnte von allen Bhantafieen und Werten. Sierin mag ein guter Menich nicht ruben, benn bie göttliche Liebe tann nicht ledig fein, und barum fann ein auter Menich in natürlicher Rube nicht lange weilen, und biefe natürliche Raft ober Rube geschieht in einem Stillnieberfigen obne Uebung von innen, oder auswendig in einer Ledigkeit, auf daß die Rube gefunden werbe und ungehindert bleibe: dieß ift aber Gunbe, benn fie macht Blindheit und Richtswiffen und ein Niebersteigen in fich felbst obne bie Werke." (1, 204 ff.) Der mabre Gottesfreund balt es mit jenem, von welchem er 2, 154 folgende Geschichte erzählt. "Doch geschah es einem sonderlichen Freunde unfere Berrn : bem bot unfer Berr feinen gottlichen Rug. Da sprach ber Beift: lieber Herr, bessen will ich nicht, benn ich fame von ber Wonne fo gar von mir felber, daß ich fürbag nicht fonnte nüte fein, wie wollte ich benn für bie armen Seelen bitten und ihnen aus bem Fegefeuer helfen und für bie armen Gunber, ba bie Seelen, bie aus biefer Zeit geschieben find, und bie Gunber, bie in biefer Zeit noch find, fich felbst nicht helfen konnen. Gott tann ihnen ohne unfre Gulfe nichts thun, benn feiner Gerechtigfeit muß genug geschehen, bas muffen ja feine Freunde in ber Beit ber Gnabe thun. D welche Liebe war bas, bag biefer Menfc bes großen Troftes entbehren wollte um folder Sache wegen." "So ber Mensch," schreibt er 2, 276 vor, "also in bem inwendigen Werte ware, gabe ibm bann Gott, bag er bas bobe, eble Wert ließe und follte geben, einem Siechen zu bienen, bas foll ber Menich mit großen Freuden thun. Db ich biefer Menschen Giner ware und follte bas laffen und follte nicht herauskehren zu predigen ober bergleichen zu thun, fo fonnte gescheben, bag mir Gott gegenwärtig ware und mir mehr Butes thate in bem außerlichen Werfe, als vielleicht in großer Beschaulichkeit. Also follen biefe ebelen Meniden thun, fo fie fich bes Nachts in biefer Ginfehr wohl gentbt baben und bes Morgens auch ein wenig, und bann sollen fie in gutem Frieden ihr Geschäft thun, ein jegliches, wie es ihm Gott fügt. Doch foll man bei biefen Werten Gottes mabrnehmen und ficher fein, daß einem hiebei wohl etwa viel mehr Gutes geschiebt, benn in jenem." "Niemand," beißt es 1, 209, "tann frei fein von Haltung ber Gebote Gottes und von Uebung ber Tugend. Riemand mag fich mit Gott in Ledigkeit vereinigen ohne göttliche Liebe und göttliche Begierbe. Niemand mag beilig fein ober beilig werben ohne gute Werke. Niemand foll laffen, gute Werke zu thun. Niemand mag in Gott ruben obne gottliche Liebe." Bon bem Weien der Liebe gibt er biese Bestimmung: "Liebe Kinder, ihr miffet nicht. was liebe ift; ihr mabnt, bag bas Liebe fei, bag ibr großes Emfinden babet und Gufigleit und Luft, bas beißet ihr Liebe: nein, aber bas ist nicht die Liebe, bas ift ihr Wefen nicht, sondern bas ift Liebe, ba man bat ein Brennen im Darben und in Beraubungen. in einer Berlaffenheit und wenn ba ift ein ftetes, unaufbörliches Quellen (Gebnen) und man babei ftebt in rechter Belaffenheit, und wenn in der Qual ein Berschmelzen ift und ein Berdorren in dem Brande des Darbens und dabei doch immer eine fich gleich bleibende Belaffenbeit." (2, 131.) Die Liebe theilt fich in zwei Urme, ober beffer noch fie bat einen Eingang und einen Ausgang: fie geht in Bott ein und fie geht ju allen Menfchen aus. "Alfo ziehen fie (bie Chriften)," beißt es 2, 31, "Alles mit fich in benjelben Abgrund, in die gottliche Liebe, in einer schauenben Weise und feben dann wieder in benfelben Abgrund, in bas Feuer göttlicher Liebe, und raften ba und seben wieder bernieder auf alle die, die in Nötben find in ber beiligen Chriftenbeit. Alfo geben fie aus und ein und bleiben boch alle Wege immer in bem ftillen, lieblichen Grunde: ba ist ihr Leben und Wesen, in bem ift alles ihr Wirken und ihr Bewegen." "Das Ebelfte und Größte, bavon man fprechen mag, bas ift die Liebe und man mag auch nichts Nüteres lernen. Gott beischet nicht große Vernunft noch tiefe Sinne noch große Uebung, viewohl man gute lebung nicht unterlassen foll, boch allen llebungen gibt die Liebe ihre Bürdigkeit, Gott beischt allein die Liebe, benn fie ift ein Band aller Bollkommenheit." (2, 292.) "Run hat," lefen wir auf ber folgenden Seite weiter, "Die Liebe zwei Werte, ein innerliches und ein äußerliches Werk. Das äußere ist zugekehrt bem Nächsten, bas innere Wert aber gebet in Gott ohne Mittel." Bu biefem außeren Werfe weift ben auswendigen Menschen ber immendige Mensch an. "Wie ein Werkmeister, ber viele Knechte und Amtleute unter sich bat, die da alle wirken nach der Anweisung bes Meisters, er selbst aber wirket nicht, er kommt auch selten babin, doch gibt er ihnen eine Regel und eine Form, barnach fie wirken alle ihre Werke, und fie beißen ihn einen Meister wegen ber Unweisung und Meisterschaft, als ob Alles, mas fie gewirkt haben, er allein gewirft und gethan habe; von bes Gebotes wegen und von leinem Unterweisen ift Alles eigentlicher fein, benn es beren ift, bie es gewirkt haben. Ebenso thut ber inwendige, verklärte Mensch, ber inwendig in seinem Gebrauchen ist, mit dem Licht seiner Red-lichkeit aber jählings die auswendigen Kräfte übersieht und die berichtet zu ihrem wirklichen Amte. Inwendig ist er versunken und verschmolzen in seinem genießenden Anhangen an Gott und bleibt in Freiheit, seines Werks ungehindert; doch diesem Inwendigen dienen alle auswendigen Werke, daß kein so kleines Werk ist, es diene dem Alles biezu." (2. 152.)

Hiernach verfteht es fich gang von felbft, bag Taulers Brebigten nicht nur bie Richtung nach Innen einschlagen, um uns gu einem Unichauen Gottes ju führen, fonbern auch Unleitung und Antrieb uns geben, nach Außen bin in unfrem thätigen Leben uns als mabre, achte Gottesfreunde zu beweifen. Das driftliche Leben follen und wollen fie pflanzen und pflegen. Fort und fort tritt bie Mabnung an uns beran, Ernft, entschiedenen Ernft zu machen mit bem Chriftenthume und ja nicht bamit ju fpielen. "Butet eud," lefen wir 1, 75, "bag euch nicht geschehe, als wenn ein Deifter hatte Schuler, und ba mare einer, ber ju feiner Lektion ju lernen feinen Beig thun wollte, fonbern er ginge fpagieren: ben ichlige er nun zuerft und zu bem anbern Mal; fabe er bann, bag es nicht hülfe, fo thate er ihn von fich und liefe ihn gemabren. Alfo thut auch unfer herr mit bem, ben er auserwählt zu feiner göttlichen Schule, ba man in feiner fonberlichen Beimlichkeit ift, bas ift, ibn fonberlich ertennen und berglich lieb haben und feine Gugigleit ichmeden lernt. Die Schüler, bas find geiftliche Leute: Die lieblide Schule, bas ift ein geiftliches leben, ba man bon ber Belt geichieben ift und von manchem Leid und Jammer, barum, bag man Gott in ber Wahrheit auf bas Allernächste und Allerlauterste lieb haben und ohne Unterlag Gottes und feiner felbft mabrnehmen und ber leibigen Natur, ben Ginnen und ber Welt zu Grund fterben foll. Dann fieht uns Bott an, er ermabnt uns, er fraft uns, er ichlägt uns; wollen wir aber bennoch ibielen geben, fo entschlägt er fich unser und läßt uns nach unfrem eignen Billen gewähren. Dann werben wir nicht (mehr) getrieben noch vermahnt noch gestraft und bann geben wir so lieblos, gnabenlos und gottlos und gehen fo mobl aufrieden und laffen uns genügen; benn ber Meister will uns nicht schelten noch schlagen noch sich um une befümmern." Das Wichtigfte, bas Beilfamfte für ben Meniden ift

bie Erfenntniß seiner Gunbe. "3ch fragte einen boben, eblen, gar geiftlichen Menschen," erzählt Tauler 2, 280, "was fein allerhöchster Borwurf (Objett) mare. Da fprach er: »meine Gunbe und bamit tomme ich zu meinem Gott. " Und darin batte er gar Recht. Mjo laffe bich Gott und alle Creatur weisen auf beine Gunbe und urtheile bich felbst, so wirst bu bon Gott nicht verurtheilt, nach Stt. Pauli Borten. Dieg foll in ber Babrbeit in bir fein ohne alle Gloffe: es foll nicht eine gemachte Demuth fein, benn bie ift eine Schwefter ber hoffart, es foll fein in bem Grunde, und auch nicht mit einem Gefturme, als ob man bie Ropfe gerbrechen wolle, fonbern mit einer stillen, fanften, gelaffenen Unterworfenbeit, in bemuthiger Furcht Gottes. Lege ibm beinen bofen, befeffenen Grund por in berglichem Gebete und bas im Beifte." Ohne mabre, lautere Reue gibt es feine Bergebung ber Gunben. "Doch warne ich euch in Treue," beißt es 3, 113, womit 1, 332 u. 2, 80 verglichen werben fonnen, "feid ihr mit ben Creaturen befeffen williglich und gebt ihr Urfach bagu, bas ift mabrlich eure Berbammnig und wenn euch (auch) Gott mabre Reue barum gibt, was gar miglich ift, so muffet ibr (boch) gräuliches Fegefeuer barum leiben. Wenn ibr bas also wüßtet, ihr möchtet bavon verborren; und ginget ihr bamit zu unfere Berrn Leichnam, jo thatet ibr recht, als ob ibr ein gartes, junges Rind nahmet und tratet bas in einen unreinen Bfubl. Dieg thut man bem lebenbigen Gottessohne, ber fich aus Liebe gu uns hingegeben bat. So thut ihr auch bie Beichte, wollet euch aber boch por ber Urfache ber Gunbe nicht huten. Davon lofet euch ber Bapft mit all feinen Cardinalen nicht ab; benn ba ift feine Reue und ibr werbet bann mabrlich ichulbig an bem Leichnam unfere herrn." Alle Beiligen, felbit bie Mutter Gottes, fonnen eben fo wenig wie ber Babft mit feinen Carbinalen von ber Reue und Bufe bispenfiren. "Nehmet eurer eigenen Gebrechen mabr," jagt er 2, 147, "wie es um eure Liebe ftebt und lernet bie Furcht Gottes, Dieweil ibr in ber Zeit feib; wenn ihr aus ber Zeit heraus feib, bann ift es Alles borbei, ba läfft fich weber etwas julegen noch etwas ablegen. Gei es auch, bag unfre Frau und alle Beiligen Gott mit blutigen Babren für einen Menschen baten, bas bulfe boch nichts. Darum sebet euch vor. Gott ist jetzt unser stetiglich harrend und ift alle Zeit bereit, bem Menichen viel mehr zu geben, benn ber Menich bereit ift, von Gott ju begebren." Gott treibt uns burch Trubfal jur Buge, Die harten Seelen fant er icharfer an, ale bie weichen Bergen. "Die Ratur ift in vielen Meniden fo flebrig, fie will je etwas haben, baran fie flebe ober hange, was ibr Aufenthalt (Stütpunft) fei. Bei biefen ift es, wie bei einer höckerichten ober unebenen Tenne; zu ber muß man einen barten. ftarten Besen nehmen und ftart fegen, so bart und icharf, bis fie gleich und eben wird. Wo aber eine glatte Tenne ift, bedarf man nichts, benn baf man mit einem Mederwisch barüber fabre. Allo find etliche Menichen fo bodericht, raub, uneben und ungelaffen; Die muß Gott überfahren mit einem icharfen, barten Befen mannidfaltiger Unfechtungen und Leiben, baß fie fich laffen lernen. Aber Die frommen Menichen, Die ichlicht und gelaffen find, beren Ding gebt recht von felber, und fo werben rechte minnigliche Meniden ausgeboren, die da verfinken und entfallen alle bem, wo sich die Natur anhalten könnte ober wollte, und bringen für fich ein in ben Grund, ba alles ift ohne allen Anfang ober Entjat, und halten fich in ber Armuth und in ber Blokbeit in mabrer Gelaffenbeit." (2, 133.) Mit unsern guten Werfen fonnen wir uns ben Simmel nicht verbienen; thöricht ift es, auf fie fein Bertrauen zu feten, Gott fann an ihnen fein Wohlgefallen baben, benn unfer felbitfüchtiges Wesen befleckt alle unfre Werke und alle guten Werke beffern nicht ben Grund bes Herzens. "Er wird bir bie Uebung ber Beiben geben," so rebet er 1, 305, ben Frommen an. "Die hatten feine Beise noch Seiligkeit noch Ewigkeit, sondern fie nabmen Gnade um Gnade ohne alles ihr Berbienen: Die Juden bagegen verließen sich auf ihre Werke und auf ihr Thun, die hatten ihre Ceremonieen und Gebote und viele Dinge. Die Beiben batten feinen Enthalt (Stütpunft), barauf fie bauten, benn allein auf Gottes Gnade und Barmbergigfeit. In ber Beife foll beine Uebung fein, daß du bich auf nichts anderes enthaltest, benn auf die große Gnade und Barmbergiakeit Gottes und begebreft und nehmeft Gnabe von Gottes Gute allein, und nicht groß achtest weder beine Bereitung noch beine Burbigkeit. Die jubifche Beise baben viele Meniden: fie fteben auf ihren eignen Weisen und Werfen, bie wollen fie gu einem Unterftand haben und glauben, es fei Alles verloren, wenn fie nicht ihr Werk gethan baben, und bedürfen weber an Gott noch an jemand zu glauben: fie bauen verborgen auf ibre Werfe und ihr eigenes Thun. 3d meine nicht, daß man aute Uebung unterwegen laffen foll; man foll fich alle Zeit üben, man foll aber nicht barauf bauen noch fich barauf halten. So halten folde alles barauf, baß fie barenes Bemb und Halsband getragen und gefastet, gewacht und gebetet baben und vierzig Jahre ein armer Menich gewesen feien, und alle biefe Beifen gelten ihnen recht für einen Zugang gu Gott, obne welche fie nicht ficher noch fühn find. Wenn man aber aller Menschen Werke gethan batte, die je gethan wurden, so soll man beffen alles boch fo blok und ledig in dem Grunde fein, wie Die, Die fein gutes Wert je thaten, weber flein noch groß, fonbern Gnabe um Gnabe von ber großen Barmbergigfeit Gottes obne allen Enthalt ber Zuversicht eigener Bereitung empfangen." "Run wiffet," ruft er an einem andern Orte 1, 220, "welcher Menich in biefer Zeit wahrlich einen einzigen Tropfen überfommen möchte und ibm ber Liebe ein Funte in feiner Seele wurde, ber möchte baburch mehr und wahrlicher bereitet und in ben Grund ber Wahrheit eingeführt werben, benn ob er alle seine Rleiber von seinem Leibe nabme und fie um Gott armen Menschen gabe, ja vielmehr, als wenn er Steine und Dornen age, ob es anders bie Natur erleiben möchte. Es ware in diesem Wege ein Augenblick nüplicher gelebt, benn vierzig Jahre nach seinen eigenen Auffaten, in Thun und in Laffen." "Bier wiffe," fpricht er anderswo 2, 241, "wenn bu bich alle Tage zu tausendmal erstechen ließest und wiederum lebendig würdeft, und bich alle Tage um ein Rad flechten ließest und Steine und Dörner äfieft, hiermit konntest bu boch bas nicht überkommen: fondern fente dich in die tiefe, grundlose Barmbergigkeit Gottes mit einem bemüthigen, gelaffenen Willen unter Gott und alle Creatur: benn wiffe, bag es dir Chriftus allein geben muß von großer Milbe und freier Büte, Liebe und Barmbergigfeit." "Etlichen Menschen," jagt er 1, 121, "genügt nicht an ber Mbrrbe, bie ihnen Gott gibt: fie wollen ihrer mehr auf fich laben und machen boje Saupter und franke Bhantasieen und baben lange gelitten und viel und thun ben Dingen nicht recht. Es wird ihnen aber baraus wenig Gnade, benn fie bauen auf ihren eigenen Auffat, es fei in Bonitenz ober Abstinenz, in Gebet ober in Andacht. Da muß Gott ihrer Muffigfeit warten, bis fie bas Ihre gethan haben. Doch baraus wird nichts: Gott bat fich beffen berathen, bag er nicht lobne, benn feinen eigenen Werken. In bem Simmelreich fronet er nichts in ber Emigfeit, benn feine Werke und nicht bie beinen. Was er

nicht in bir wirft, bavon balt er nichts." Wer auf feine guten Werfe baut, ber tilgt bamit feine guten Berfe, wer mit Abficht liebt, liebt überhaupt nicht. "Es foll ein mabrer, getreuer Diener Gottes," lefen wir 1, 168, "alle Zeit vor fich geben und fich nicht burch Troft ober Luft, Lieb ober Leid im haben ober im Mangeln halten laffen. Durch bieß Alles foll er burchbringen, bis bag et lauterlich tommt in ben mabren Gottesgrund. Dafelbit verliert fich bann ber Mensch mabrlich ohne alles fein Wiffen und wird von Erkennen kennlos und von Lieben lieblos." "Etliche aber wollen in ihren eigenen Auffagen und in ihren eigenen Beifen," beift es 1, 130, "es fei im Bebet, in Betrachtung ober mas fie anbre Menichen alfo thun feben, in biefen Beifen ihren Grund bereiten und barin Frieden haben, und es dunkt fie bann, fie seien gumal ein Berufalem geworben und haben in ben Beifen und Berten großen Frieden und nirgends anders, benn in ihren Beifen und Auffaten. Daß aber biefer Friede falfch fei, bas foll man baran merten, bak fie in ibren Gebrechen bier bleiben, es fei in Soffart ober Luften bes Leichnams, bes Fleisches, ber Benuglichfeit ber Sinne, ber Creatur und in Argwohn und Urtheil, und thate man ihnen etwas, allguband ftunbe in ihnen auf eine Beweglichfeit ober Scheltwort ober Bag und bergleichen Untugend, bie ihnen bleiben mit Willen."

In Gott versenke fich bes Menichen Berg, und ba bie Liebe uns ju Gott binaufzieht und binaufträgt, Gott aber in Chriftus feine bochfte Liebe uns geoffenbart bat, jo flüchte es zu ben Wunden bes herrn, bag es geneje! "Liebe Kinder," mahnt er 2, 259, "febret eure Bergen allgumal zu Gott, es fei in welcher Beife bas fei; wo irgend etwas von Gott ift, bas ift Gottes jumal. Woburd ein Mensch allermeist gereizt wird zur Andacht, bas foll er thun und bas, woburd er allermeift Gnabe hat. Biffet, ein einiger Ginichwung in die Bunden unfere herrn mit Liebe ift Gott werther, benn alle die Gloden und die Orgeln und ber hohe Gefang und bie Meggemanber." Das Gebet bebt ju Gott empor: benn "bas Befen bes Gebetes ift ein Aufgang bes Gemutbes in Gott, wie bie beiligen Lehrer sprechen" (2, 149). Wer zu Gott gelangen will, ber muß fich betend zu Gott allein wenden, ber barf feine Mittelspersonen angehen. "Ich weiß eine gute Tochter," erzählt Tauler 1, 218 i., "bie mag wohl an Tugend biefem Fraulein (bem fananaischen) veralicen werben, und bas ift geschehen innerhalb vier Jahren und fie lebt noch beute biefes Tages. Diefelbe liebe Tochter marb aus ibren Sinnen verzudt und tam alfo fern und boch, baf fie Gott und unfre Frau fab und alle Beiligen mit einander. Mis fie biek alfo iab, ba fab fie fich felber in einer unaussprechlichen Ferne von Gott und von feiner lieben Mutter und von allen feinen Beiligen. Da geschab biefem Beifte fo unaussprechliches peinliches Webe, bag ibr bauchte, fie mußte von Stund an vergeben, und baburch empfand fie ichmergliche, bollifde, bitterliche Bein von ber großen Gerne wegen, bie fie ju Gott batte. Nun wiffet, ba biefe liebe Tochter fich felbit fo fern von Gott gesondert erfannte und von allen feinen Musermablten, febrte fie fich in biefer unaussprechlichen Roth zu unfrer Frauen und zu allen Seiligen und bat fie allesammt ernstlich, bag fie ihr nabe von Gott erwurben. Da fab fie, bag bie lieben Beiligen alle fo gar größlich und einmutbiglich in Gott erftarret waren und mit ibm vereint, baf fie fic allesammt nicht einen einigen Mugenblid zu ihrem Rufen und Schreien neigten. Go übertrefflich groß war ihre Freude und ihre Wonne, bag fie ihres Rufens nicht borten noch Acht nahmen. Da febrte fie fich nach menschlicher Weise ju bem beiligen bittern Leiben und icharfen Tob unfere Berrn Jefu Chrifti und es ward ibr geantwortet: warum die follten von ibr angerufen fein, benen fie boch nie volltommen Ehre und Burbigfeit erzeigt batte? Da fie bas fab, bag ihr weber unfre Frau, noch bie Beiligen, auch die Martern unfere Berrn nicht zu Bulfe wollten tommen, ba tebrte fie fich felbft mit Ernft zu Gott und fprach : ach. Berr, bu mein ewiger Gott, fintemal Niemand mir ju Sulfe tommen will, fo fiebe bu, minniglicher Bott, an, bag ich beine arme Creatur bin und bu mein ewiger Gott, Berr und Schöpfer bift meiner und aller Creaturen. Darum bu, ewiger Bater, fo falle ich bemutbiglich in bein gerechtes Urtheil nach beinem Willen, ob bu mich auch in biefer bollifden, graulichen Bein wolleft ewiglich haben, beffen laffe ich mich bemüthiglich in beinen allerliebften Willen in Zeit und in Ewigfeit, und mas bir, himmlischer Bater, von mir und in mir wohlgefällt, barein will ich mich in beinen ewigen Willen ergeben. Run fobald fie fich bemuthiglich ju Grund ergab, bem ewigen Gott gelaffen in Ewigkeit, alsbald ward fie gezogen fern über alle Mittel und auband in ben lieblichen Abgrund ber Gottheit eingeschwungen. Diefelbe Berfon wird noch alle Tage jum Minbeften ein Mal von Bott gezogen in ben Abgrund Gottes ohne alles Mittel." Das rechte Gebet geschiebt aber nicht äukerlich, sonbern innetlich. "Datin bitte für Alles, dafür du schuldig bist zu bitten und was die Menschen von dir begehren, und für Alles, darum Gott will gebeten werden, und wiffe, so klein ein Beller gegen bunberttausend Mark Golbes ist, so klein ist alles auswendige Gebet gegen dieses inwendige Gebet. bas ba ist und beikt: mabre Einjaung mit Gott, bes geschaffenen Beistes Berfinken und Berschmelzen in den ungeschaffenen Geist Gottes." (1, 296.) Bertebrt ift es in füßen Gefühlen ichwelgen zu wollen. "Es ist nicht noth," beißt es 3, 185, "baß man alle Reit jubilire und große Sukigfeit babe: bas ift etwas zufälliges. Das Weien ber Andact liegt vielmehr in dem inwendigen Ergeben ober Bereinen ober Berbinden mit Gott und bieses Werk trifft febr nabe. Da wird recht die Rate (ein Gefcolts) an die Mauet gebrangt und balb, so kommet ber Mensch in bas Reich binein, bas in ihm ist, die Manern werden bald niebergeworfen werden." Schwächlingen bilft Gott mit folderlei Bukigkeit auf. Leute aber bas thun," lefen wir 1, 38, "bie gebrauchen ber Bnaben und Gaben Gottes gar unordentlich und embfangen wenig ober unterweilen keine Frucht bavon, und baber kommt es, daß, wenn ihnen der liebe Gott etwas einleuchten wollte, mas ihnen schmedte, und ihnen das wieder entzöge, so weiß Gott wohl, daß ein solcher Mensch von ihm abginge und ihm nicht treu bliebe. Darum gibt er allen folden Menschen etwas sugen Troft, auf dag fie nicht gang von ihm laufen. Aber diese Leute sind noch gar klein und schwach, benn sie sind voll ihres eignen Willens und haben sich selbst lieb und nehmen Schein für das Wesen. Dieses sind aber noch alles äußerliche Menschen und gar wenig innerlich: baber find sie zumal sehr betrogen." "Wenn die graufamlichen Anstöße kommen," jagt er 2, 22, "so wissen sie nicht, womit sie vormals umgegangen sind, oder wie sie nun baran sind. Rinder, diese Geburt zeigt, daß ber inwendige Grund nicht wesentlich und lauter Gott gewesen ist; ihr füßes Empfinden ift ein trantes Fundament gewesen, barauf fie ihre Zuversicht gesett haben, nicht aber mahrlich auf ben lautern, blogen Gott in Liebe und in Leib. Die mahren Zeugen Gottes bagegen fteben alle Zeit fest in Liebe und in Leid. Er gebe ober er nehme, barin haben sie alle Zeit Frieden mit Gott." Ja der Anstöße, der Trübsale freuen fie sich. "In ber Wahrheit waren die Anfechtungen

binmeg, perichwunden und überwunden, man follte fie mit Ernft und Bleif wiederum laben, und fleben und bitten, daß fie wiederum Tommen, bamit fie ben Roft abfegten, ben fie vormals in ben bofen Tagen gemacht batten, und bag fie ben Roft von bannen trugen, Den fie vormals bargetragen batten." (2, 68.) "Lieber Mensch." mabnt er 2, 35, "wenn folche Wetter bereinbrechen, stebe unter Dem Dach bes göttlichen Willens in gutiger Sanftmuth, bas ift ibm Bu hundertmalen lieber von bir, benn grokes Empfinden beim Dar-Bringen ber Tugend in blübender, grünender, erleuchtender Beife. Denn in biefem Gebrange fann ber Menich bas Seine fo leicht nicht verlieren, als bieß wohl geschehen könnte in Troft, in sugem, Tuftlichem Empfinden. Denn da schleicht alsbald die liftige Natur gu und es wird ba ein Flecken von der Luft in ber Geele. Die Gaben Gottes find nicht Gott, und unfre Luft foll allein in Gott fein, nicht aber in feinen Gaben." Bal, noch S. 29. Biele merben verbrieflich und faumselig in bem Thun bes Guten, wenn fie feinen Borichmad ber großen Hochzeit babei empfinden: bas foll nicht fein. Bir follen tein Wert befibalb minber thun, benn Gott ift ba gegenmartia, nur empfinden wir ibn nicht; Gott ging boch heimlich gu der Hochzeit, und wo Gott ift, ba ift in der Wahrheit Hochzeit. Er tann bas nicht laffen, er muß nothwendig ba fein, wo man ihn Tauter meinet und ihn allein sucht, entweder empfindlich ober in einer verborgenen Beise. Er ist bennoch ba: aber wir muffen ihn alio lauter fuchen und in allen unfern Werken meinen und follen uns oft einwarts febren und über uns felbit aufgeben." (1, 229 f.) Der Gläubige muß fich in Gebuld faffen können, man kommt fo ichnell nicht aus bem Gedränge zu ber Freiheit, aus bem Rampf und Gejage jum Frieden. "Sie (bie Apostel) waren eingeschloffen, versammelt und vereinigt, barrent," beißt es 2, 14. "Also muß ber Menich auch thun, nachbem er in eine Festigkeit, an seine vierzig Jahre, gefommen ift, himmlisch und göttlich geworben und die Natur in etlicher Make überfommen ift. Nachbem geboren gebn Jahre bagu, daß ber Menich zu seinen funfzig Jahren gefommen sei, ebe ibm bann ber beilige Beift werbe in ber bochften und ebelften Beife, ber beilige Beift, ber alle Wahrheit lehrt. In biefen gehn Jahren, jo ber Menich in ein göttliches Leben gefommen und bie Natur übermunden ift, foll er eine Gintebr und ein Ginsenten baben, ein Einschmelzen in bas lautere, göttliche, einfältige But, wo bas eble,

inwendige Fünklein ift und ein gleiches Wiebertragen und ein gleiches Wieberfließen in feinen Urfprung, daraus es gefloffen ift."

Tauler beidrantt fich in feinen Brebigten nicht auf allgemeine Unterweisungen, Mabnungen, Tröftungen: er gebt auf Zeit und Stand tief ein und bat bas tonfrete Leben, Die wirflichen Berbaltniffe ftets in bem Muge. In Rlofterfirchen bat er bie meiften Brebigten gehalten; es verfteht fich ba gang von felbft, bag er fein Auge nicht in jene weiten Kreise tann schweifen laffen, welche Berthold mit feinem Borte fo tief bewegte, ber Sorizont unfere Taulere ift enger gespannt, aber er fennt fein Besichtsfelb auf bas Benaueste, feine Bobe, teine Tiefe, fein Stein bes Anftoges, feine Grube bes Berberbens, fein Dornbuich, feine Bede, fein mufter Bled, fein Fruchtfeld ist ibm ba unbekannt. Un die Orbensleute wendet fic natürlich feine Rebe am Säufigsten: er will, daß fie alle zu bem rechten Orben fich bekennen. "Lieben Rinber," fpricht er 1, 231, "biefen Orben, bitte ich euch, bag ibr lernet von Grund aus: Bott lieben und meinen und alle Dinge (nur) fo viel fie euch bagu forbern mogen (fie feien, wie fie feien) in ber Babrbeit; bann wird und will unfer Berr große volltommene Hochzeit mit uns machen. Run muffen wir ber Befete viele balten: wir muffen zu Chor geben und fingen und lefen, es fei uns lieb ober leib. Darum laffet uns bieg lieber bochzeitlich thun, benn burr und mit Schwermuth, bas wir die ewige Hochzeit nicht verlieren." In der Bredigt auf ben Tag ber beiligen Jungfrau Agathe (3, 43 ff.) zeichnet er bas Bilb einer Jungfrau, die fich mit bem Berrn in Babrbeit verlobt bat, und gablt bie Eigenichaften auf, welche fie Bott gefällig machen, um beffen willen fie bas Reich ber Welt verschmäbt bat. Rlausnerimen batten ibn gebeten, ihnen zu fagen, mas einer Rlausnerin zugebore, er thut biefes ausführlich in einer Bredigt auf Geragefima: val. 1, 34 f. Er weiß, bag Gott auch in Rlaufen und Rlöftern feine Jagdhunde (2, 85) bat, daß in die beiligen Orte und in die beiligen Uebungen fich die Gunde fo gern einschleicht, und er giebt befibalb bie besonderen Alostersunden und die eigenthumlichen Bersuchungen und Anfechtungen ber Orbensleute an bas Licht ber Babrbeit berbor und ertheilt weise, eingebende Borschriften, um bas Rlofterleben beilfam zu regeln. Er bringt bor allen Dingen auf einen wirte lichen Burudzug ber Klofterleute aus biefer Belt, auf eine beilige Stille, auf eine gottfelige Anbetung im Beift und in ber Babrbeit.

Aber in biefer Abgeschiebenheit und Ginsamfeit sollen nur bie Rrafte Leibes und Geiftes gesammelt werben, um ben Dienft werktbatiger Liebe an bem Nachften ju treiben. "Gine mabre Rlausnerin," fagt er 1, 34, .. foll all ibr Leben also lauter und abgeschieden und gar ledia von allen Creaturen balten, daß ibr reines Leben allen benen au Bulfe tommen möchte, bie ben Chriftenglauben empfangen haben." Der geiftliche Menich bat fich ju buten, bag er nicht an bem anbern geiftlichen Menschen, an welchem er erft ein rein geiftliches Boblgefallen batte, ein fleischliches Boblgefallen ichlieflich empfinde. "Buerft gewinnt man Liebe zu ben Leuten um ihrer Gnabe und ibrer Frommigfeit und Geiftlichkeit willen, und bieß fommt alles aus einem inwendigen Bergnügen in dem Herzen und icheinet noch alles geiftlich zu fein mit großer Dantbarfeit zu Gott und biefen Menichen. Unterläfft man, diese Bewegung zu verjagen burch Scheu, fo ichlüpft benn herein, daß man biefen guten Leuten von außen auch etwas Lieblichkeit beweisen und erzeigen wird in freundlicher Bute und mit Erbietung von auter Bebarbe, mit lieblichen Worten und Zeichen, mit freundlichem Unsehen und Zusprechen, mit Lachen und mit Buneigung, mit Antasten bei ben Kleibern und bei ber Sand Nehmen ober Umfangen mit den Armen und Belustigung ober mit Neigung ber häupter gegen einander und bergleichen Dinge viel, die alle Reichen ber natürlichen, fleischlichen Liebe find, und bag bas Berg mit ungeordneter Liebe verwundet ift. Sei es, daß man auch biefe nicht scheuet, so wird man noch tiefer verwundet also, daß es dazu fommt, daß die geiftliche Luft in die finnliche Luft verkehrt und ber Menich also mit diefem Teufelsnete und fleischlichen Begebrungen verstrickt wird, daß er nicht leicht bavon tommen fann ohne großen Schaben und Gefahr ber Gunden, zunächst inwendig in bem Bergen. Es fann aber auch bazu tommen, bag er in folder Wolluft alfo verharret, bis er barein willigt, bas wäre bann Tobsünde und würde er beg noch nicht gewahr, fo konnte er in große, geiftliche Gunben fallen ohne fein Wiberftreben." (3, 36.) In ber Bredigt auf ben elften Trinitatissonntag werben die Nonnen angewiesen, juge, gutliche, friedliche Worte mit einander zu reben, und wenn ihnen je ein bartes Wort entfährt, sofort Gott und Menschen um Bergebung au bitten; fie follen eine große brüberliche Liebe unter einander haben und eine bemuthige Unterworfenheit: fie follen Silentium balten im Chor und anderswo, ibre Zeiten (bie Horen) mit großer

Andacht singen und lesen und mit zugekehrtem Gemüth, in der Einstamkeit "auf den blühenden Baum klimmen des würdigen Leben sund Leidens unsers Herrn Jesu Christi und in seine verklärte in Bunden und weiter auf die Tolden seiner hochwürdigen Gottheit aufklimmen, und so werdet ihr eingehen und ausgehen und volle Beide sinden". 2, 209. "Ueber alle Dinge soll man sich in wirstender Liebe üben, was über alle Maßen nütze und fruchtbar ist." 2, 210. Bor den Brüdern vom freien Geiste warnt er wiederholt 1, 207 ff. 2, 268 auf das Nachbrücklichste.

In jene Rlofterfirchen, ba Tauler predigte, famen aber auch Laien. Der Prediger vergifft bieje nicht: er achtet, liebt und ebrt jeben Chriftenmenichen, wenn er auch feinen geiftlichen Rod tragt, jo es ibm nur mit feinem Chriftfein ein beiliger Ernft ift. Er redet bem Wahne nie bas Wort, daß Klofterleute allein Gott mohlgefallen: im Gegentbeil ergreift er gern bie Gelegenheit zu verfichern, daß jebe gemiffenhafte Ausrichtung bes anvertrauten Amtes, bes erwählten Berufes ein Gottesbienft fei. "Ja, liebe ehrbare Leute." fo ruft er biefen frommen Beltlichen 2, 134 gu. "fürchtet euch nicht, es find viele Menschen, Die ba leben, Die auch (nur) Baffer trinfen und autes Gerstenbrod effen, fie fommen auch also bin." In jeglichem Werke foll und fann man gang Gottes fein, fei es, was es auch fei. "Es fei, bag eine Frau ihres Saufes warte ober pflege ober bes Hausgesindes ober was Werkes es fei, darin ergib bich Gott und fei ihm allzumal." 2, 171. "Eines fann fpinnen," fagt er 2, 197, "bas Andere fann Schube machen und etliche find wohl ber auswendigen Dinge fundig, daß fie febr wohl gewinnen, ein Anderes aber tann bieg nicht. Dieg find alles Gnaden, die ber Beift Gottes wirkt. Bare ich nicht ein Priefter und ware unter einer Bersammlung, ich nahme es für ein großes Ding, daß ich Schube machen fonnte und ich wollte auch gern mein Brod mit meinen Banden verdienen." "Ich weiß einen ber allerhöchsten Freunde Gottes," erzählt er gleich S. 199, "ber ift alle seine Tage ein Adersmann gewesen, mehr benn vierzig Jahre, und ift es noch, ber fragte einst unsern Herrn, ob er bas übergeben und in die Kirche fiten geben follte. Da sprach ber Berr: nein, er folle sein Brod mit feinem Schweiße gewinnen und verbienen feinem eblen, treuen Blut zu Chren." "Wiffet," fagt er an einem andern Orte 2, 254 f. "bag mancher Mensch mitten in ber Welt ift und bat ber Mann

Beib und Kind, und es sitet mancher Mensch und macht seine Schuh und ist seine Meinung ju Gott, sich und seine Rinder ju ernähren, und etliche arme Menschen geben aus einem Dorfe, ihr Brod mit großer Arbeit zu gewinnen und benen mag gescheben, baß fie zu hundertmalen besser fabren, so sie einfältig ihrem Rufe folgen, benn die geiftlichen Menschen, so auf ihren Ruf nicht Acht haben." Einen geistlichen Rathgeber soll jeder Christ annehmen: Tauler, der Briefter, empfiehlt aber feinen Briefter, sondern, eingebent, daß ein Laie ibm zur Erkenntniß der Wahrheit verholfen hat, einen Laien. einen Gottesfreund. "Es wäre gar sicher," sagt er 3, 105, "baß bie Menschen, die ber Wahrheit gerne lebten, einen Gottesfreund batten, bem sie sich unterwürfen, daß er sie richtete nach Gottes Beift. — Die Menschen sollten einen gelebten Gottesfreund über Awanzig Meilen suchen, der den rechten Weg erkennete und sie richtete." Er rath auch zu ber Einkehr in Gott, zu bem Sichversenken in ben Abgrund eine bestimmte Zeit sich festzuseten in seiner Tagesordnung: er balt die Nacht dazu am Geeignetsten und ben früben Morgen. (2, 199, 209, 229, 258 u. f. w.)

Der alte Chronist Specklin nennt Taulers Predigt "eine seltsame Predigt", wir verstehen, was er damit sagen will, und treten ihm bei. Seltsam ist auch, daß, wie Wackernagel sich ausdrückt, die reiche Aber bei diesem Manne erst auf der Neige des Lebens aufspringt. Schlichte Darstellung, edle Einfalt, ungezwungene Gedankenentwicklung, fortwährendes Dringen auf den Grund, tieses Gefühl und wohlthuende Wärme sind die unvergänglichen Vorzüge dieser Predigten. Pierer'iche hofbuchbruderei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.







BV 4207 N4

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

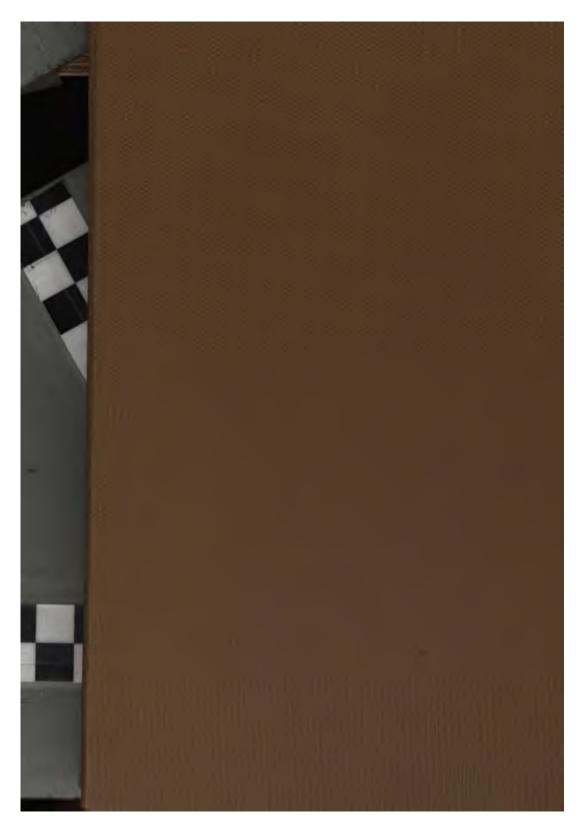